

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

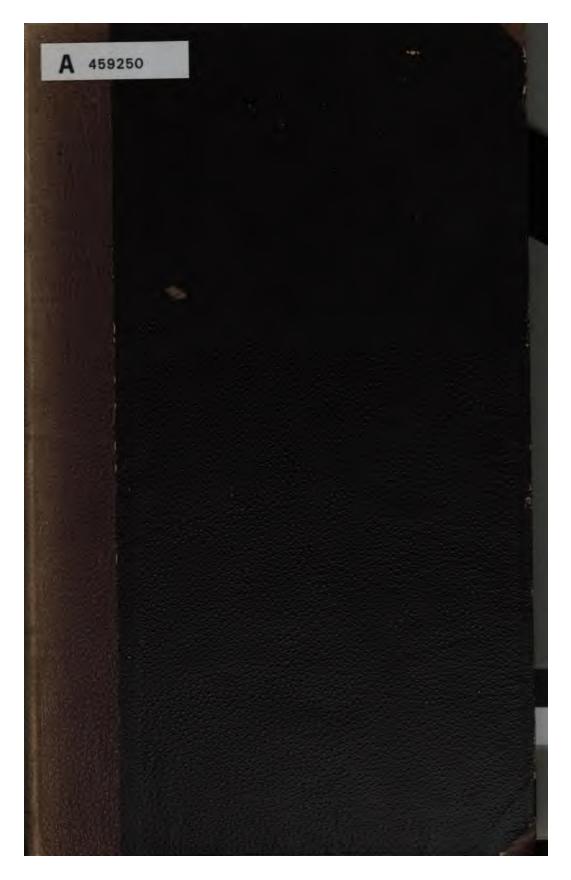

University of Michigan Libraries,





Oseres, Johann Steph World

# christliche Mystik,

DOH

3. v. 6 örres,

Profestor der Geschichte an der foniglichen 2. M. Univerfität in Runchen.

Bierter Band.

Erffe Wbtheilung.

Regensburg, 1842. Berlag von G. Zoseph Manz.

Achtes Buch.

Die Besessen heit.

. .

•

١,

•

.

ı

٠.

: **`** 

.

•

,

.

PV 5 3 16 1

Die Beziehungen der dämonischen Belt im Allgemeinen zu den gemischten Raturen.

Es gebt eine fletige Continuität durch alle Reiche des Geschaffenen. Jedes fteht mit Jedem in Berbindung, und einigt fich mit ihm, ift ein Band vorhanden, das fie unter fich verbindet. Ift Daber ber Menich in feiner aus Allem zusammengesetzten Berfonfichkeit auch nothwendig mit Allem in Berkehr; dann ift ein Solcher ihm auch mit der damonischen Welt aufgethan, und bas Bofe, das in ihm ift, bildet aledann das Band, das mit berfelben ibn verknüpft. Die Berbindung tann aber nun in zwiefacher Art gebunden werden: entweder die Initiative geht vom Menfchen aus; er fucht die Machte jener Belt an fich zu zieben, und gebraucht fich des ibm angeftammten Bofen, um fie fich damit zu gewinnen; er nimmt also freiwillig ihre Rnechtschaft auf fich, und damit bereitet fich bas gange Baubermefen. umgekehrt, Die Initiative nimmt ihren Urfprung von jenen Dachten; fie erseben fich ben Menschen als ihre Beute, entweder weil das ihnen einwohnende Bofe mit dem Seinigen langft ichon gufammengefloffen; oder auch weil bobere Bulaffungen eine Beit lang ihnen Gewalt über ibn gegeben. Wie ber Blit einschlägt in den Leiter, ber in feinen Birtungefreis getreten; fo fchlagen fie also ein in die ihnen geöffnete Ratur, durchdringen fie und verähnlichen in den Formen fle fich felber, und schlagen also felbft

die Widerftrebende in ihre Feffel. Alfo begibt es fich in der Befessenheit, von der hier junachft die Rede ift.

Die erfte und nachfte Frage, die fich bier aufgibt, ift nach ber Modalität des Berhaltniffes der beiden Glieder, die in diefe von Oben berab geschlungene Berbindung eingehen, Die des Damons nämlich mit bem Menschen. Die Theologen haben icon in alteren Beiten einen treffenden Ausbrud bafur gefunden; fie fagen: ber beilige Beift fen aus dem Menfchen ausgegangen, und der Satan dafür in ihn eingefehrt. Es ift nämlich eine der Grundlehren des Chriftenthums, daß der beilige Beift im Menfchen, wie in feinem Tempel, wohne; Er, Die Rraft in Der Bobe, Die alles Untere überichwebt, und lenft und ordnet; Er, der Einiger, der alles Bute in eine bobere Ginbeit gusammenfaßt, und der Bertheiler, der die hobere Begnadigung dem Tieferen auführt, und demfeiben fie aneignend, durch Beides die Beiligung wirft. Findet aber Diefer bobere Beift, Der Daffe bes Bofen megen, feine Statte, in die er einschlagen moge, und tritt er also wirklich zurud, ober verhüllt fich auch blos scheinbar; bann tritt, ba es zwischen gut und bos feine rechte Mitte giebt, Die Macht des Damons an feiner Stelle ein. Diefer überschwebt bann den, welchen er fich angeeignet, und den er nun in der Zwingburg feiner Macht beschloffen balt, febrt in ibm bie Ordnung der Natur wie der Gnade um, und lenkt Alles übelem Biele entgegen. In das vorgefundene Bofe bie Rraft feines Eigenen ergießend, ichwellt er es an, bag es, aus allen feinen Ufern tretend, die Berfonlichkeit überflutet. Die ihm noch feblende concentrische Richtung auf eine falfche und bofe Ginbeit tragt er in feine Berftreuung ein; ben Fluch aber, ber ibn felbft getroffen, 'und ber, von ihm wieder ausgebend, Alles in ben Birfungefreis des Berderbens gieht, theilt er in vielgefarbten Strahlungen bem von ibm Befeffenen mit, und indem er fein Inneres damit durchdringt, erweist er fich in Allem nach Doglichfeit als der Entheiliger und Berderber. Richt, daß der Stellvertreter Diefelbe Gemalt hatte, wie ber, für welchen er eingetreten; er ift nur eine Creatur, die mit ihrem fich felbft gegebenen Maag des Bofen feineswegs an die Rulle des Guten hinanreicht, die dem Schöpfer, oder vielmehr dem Ordner der

Soobpfung einwohnt. Diefe Fulle hat fich vom Menfchen abgiebend nur in fich felber befchloffen, und an ihre Stelle bat fic tene andere Gewalt gefest, Die, Des Guten ganglich leer, Den Mangel mit dem Bettlermantel des Bofen dedt, und nun eine Racht lugt, die in Bahrheit nicht vorhanden ift. Jene bobere ordnende Gewalt aber ift nur die andere Seite der Scho. pfenden, wie ihr Bert das fortgefeste Schöpfungswert ift: und wie nun der Wertmeifter, der ale Schöpfer gang und gar und in allen feinen Momenten fein Bert gefchaffen, ibm auch in allen feinen Elementen burch und burch gegenwärtig ift; fo wird auch bas ordnende und heiligende Gefet bes Ordners, in allen feinen Momenten wirksam, es bis in feine innerfte Tiefen bin durchschlagen, und feiner Bewalt wird feine Granze gefett fenn, als die, welche fie fich felber fest. Unter ben irdifchen Creaturen aber hat jede auf ihr Dafenn gleiches Recht, wie die andere; wo das der einen gilt, hat das der andern feine Bels tung; benn eine ichließt die andere aus, teine fann alfo die andere in allen ihren Momenten durchdringen. Der Stellvertreter wirft alfo zwar icheinbar, von der gleichen Statte aus , in verwandter Birtfamteit, über diefelben Rrafte und Organe als feine Bertzeuge gebietend; aber er wirft wie eine creaturliche Macht, der überweltlichen nur nachahmend, feineswegs es aber ihr nachthuend. Denn feine Bewalt hat nicht die Grangen, Die er ihr felbft ju geben beliebt; fondern nimmt Die Des Maages innerer Intenfitat, Die ihr beim Eintritt ins Dafenn gegeben worden; und diefe felbft noch bei ihrer Ausübung in andere Schranken eingeschloffen, die die Ausartung nothwendig machte, und die das Beil des Bangen verlangt.

Wenn aber nun auch der Geift von Oben Allem, felbst dem Satan, stets gegenwärtig steht, und diese Allgegenwart für den ganzen Umfang des geschaffenen Seyns stets gültig ist; so wird er mit jener andern Nähe und Gegenwärtigkeit, die im Reiche der Gnade gilt, wie dem Bösen ganzlich fremd, so allem Andern, das da freien Willen hat, nahe oder ferne stehen, je nach eigener Wahl und freiem Belieben. Vermöge jener ersten Allgegenwart ist der Schöpfer stets in seinem Geschöpfe; derselbe Faden, der den Geist mit seinem Gedanken zusammenbindet, einigt auch den

Bervorbringer des Dafeyns mit dem Bervorgebrachten; und Dies, weil von guter Quelle ausgefloffen, ift gut, wie in Diesem feinem Ausgange, fo in der anerschaffenen Befenheit, wenn es auch diefe im Digbrauche feiner Freiheit vergiftet. Die zweite Begenwärtigfeit ift aber nicht gleich Diefer von Ratur, fie ift durch die Babl; und Diefe Babl, von Freiheit ju Freiheit gebend, richtet fich nicht nach dem Guten, das ohne Unterfcied im Befen alles Geschaffenen ift; fondern nach jenem, bas bie Freiheit des Willens aus diefem Wefen hervorgerufen; das alfo ein Berichiedenes ift fur Berichiedene nach der Art ihres Billensgebrauches. Darum tann ber Beift mobl ploplich einfallend fich einer Berfonlichkeit bemeiftern, und fie mit einemmale mit feiner Beiligung durchdringen; in der Regel aber wird er allmalig naben, und fein Eintritt wird, nach Stadien abgetheilt, geschehen. Auf der erften Diefer Stufen wird er auffer der Berfonlichkeit, und ihr noch objectiv gegenüberftebend, gleichsam feinen Anfall machen. Es ift ein eroterifches Berhaltnig, das fich aledann gebildet; der Geift hat das Aneignungewert erft aufferlich begonnen; die, welche er in feinen Rreis gezogen, fteben ibm jugewendet, wie der Leib der aufferen Natur; von Ausmarts nach Ginmarts ift alle Birfung auf fie gerichtet, um damit fich den Zutritt in ihr Inneres anzubahnen. Berhaltniß feine Beit gedauert, und bis zu einem gemiffen Grade der Bahlverwandtichaft hingeführt, bann erft erfolgt der eigent. liche Ginfall; das Gestirn ift vom aufferen geiftigen himmel in ben inneren gurudgegangen, und breitet nun von Innen nach Auffen feine begnadigenden Strahlen aus, wie es in entgegenaefetter alle Radiationen der Liebe einigt. Gin efoterifches Berhaltniß hat fich alfo jest zwischen dem begnadigenden Beifte und den Begnadigten festgeftellt; er ift fortan felbft ihr boberes Innen, und hat fie in der Richtung von Innen zu Auffen fich jugewendet, und alle Strahlungen und Biehungen erfolgen nun in der gleichen Richtung. Go ift alfo, wie dort am Pfingsttage mit ben Aposteln, eine mabre Ginigung der göttlichen Freiheit mit der menschlichen erfolgt; zwar in freier Unterordnung des Tieferen unter das Sobere, jedoch ohne Beeintrachtigung Der Einen durch die Andere, indem Bede in ihrem Beftand beharrt,

In abnlicher, und boch im tiefften Grunde gang verschiedener Beife, ift es nun auch um das nabere Berhaltnig des Damons jur menschlichen Perfonlichfeit beftellt. Bon jener erften Art der Gegenwärtigfeit fann bei ihm nimmer die Rede feyn, in dem Sinne, wie fle ftatt findet beim boberen Beifte. Nicht als Schöpfer ift er mit dem realen Grunde ihres Befens verbunden; als Berberber ift er nur dem bofen, an fich nichtigen, und nur in der vertehrten Richtung wirklichen Grunde gegenmartig: Denn alles Bofe ift nur Die Ausbreitung feines Reiches. er fest fich fort in daffelbe binaus, und er fteht ihm beftandig nabe. Go bat er baber gwar allerdings Einwohnung in allem Bofen, das geschieht; die jedoch, weil das Bofe ein Erzeugniß der Creatur felber ift, nicht weiter geht, als creaturliche Berhaltniffe reichen. Aber neben Diefer bedingten Begenwartigfeit lauft die andere bin, die in einer Bablverwandtschaft grundet, die vom verkehrten grundargen Willen zum infizirten Andern binüberreicht. Bon Natur selber im Argen liegend, hat er Borliebe für alles Arge; er neigt zu Jenen am meisten über, in benen er die größte Uebereinstimmung mit feinem Befen findet; fie fucht er fich anzueignen, und in ihnen fein Reich zu grunden. Es findet alfo auch in feinem Bebiete allerdings eine Babl, und in ihr das Gegentheil der Begnadigung ftatt; aber nicht von Freiheit zu Freiheit, vielmehr von der Tyrannei zur Anechtschaft gebend. Auch bier kann der Ginbruch ploglich feyn; öfter aber wird er in allmäliger Annaberung gefcheben. Auf erfter Stufe rudt bas bofe Bringip, bas bem Menfchen gwar immer nabe fteht, aber fich in Unfichtbarteit verhüllt, ihm aufferlich in feinen Gefichtstreis ein. Es geht auf den Menschen an, und macht in mancherlei Wirkungen fich bemerklich, und sucht mit Allem ibn zu bemeistern, bat ibn aber noch wirklich nicht bemeiftert. Es fieht als ein jur Beit noch Fremdes ihm entgegen, und fucht nur durch Affimilation des Gleichartigen den Butrift fich zu ihm zu bahnen; gur Beit noch gehört ber alfo Solizitirte der Ordnung der zugewandten Orte im großen Reich des Bofen an, beffen Mitte blos nach Auffen mit Diefen auch blos aufferlich Erwählten fich umftellt. Das Bose ift also noch nicht ins Leben, ges infigirend, geingedrungen; es fteht wie ein es

bedrobendes Gift ibm gegenüber, das durch die ins Innere gebenden Bugange ben Gingang fucht. Man nennt bies Berbaltniß der beiden Machte Circumsessio, die Umfeffenbeit. Ift aber erft diese Stufe gurudgelegt, und haben die beiden Glieder deffelben fich darin gefallen und aneinander gewöhnt, dann erfolgt ein neuer Anfall des Bofen; es drangt fich nicht blos in Die Sichtbarkeit heraus, sondern jest felbft in das Sebende binein; es übt nicht blos Gewalt, fondern es gewinnt fie von Innen beraus im Rreife, in den es eingedrungen; es ergreift das Leben, und es vergiftend mit dem einwohnenden Gifte, bat es fich daffelbe, wie die Schlange ihre Beute, erft mahrhaft affimilirt. Dies andere Stadium nennt man nun Possessio, die Befef. fenheit. Es ift übrigens teineswegs nothwendig, daß Beide miteinander und nacheinander eintreten; wie wir geschen, daß die Lette ploglich ohne die Erfte hervorgeht, fo tann auch die Umfeffenheit vorbergegangen fenn, ohne die Befeffenheit im Befolge nach fich zu ziehen.

### I.

# Die Umfessenheit als das erfte Stadium der Befessenheit.

Jede natürliche Seuche, die irgendwo jum Ausbruch tommt, hat im Umfreise der noch Unversehrten, unter benen fie einschlagen foll, ihre bestimmten Affinitaten, in benen fie fich ju biefem oder jenem hingezogen findet, und die fie hinwiederum in ihren Birfungefreis hineinzieht. Es ift, als feven unter ben Rindern bes Lebens die ihr gegeben und jugezählt, die Rinder ihres Todes werden follen. Diese haben eine Saite in fich, die fogleich ju vibriren beginnt, fobald der Grundton, dem fle jugeftimmt erfceinen, ertont; dem Rufe, der von Auffen an fie gefommen, antwortet eine innere Stimme, Die bei feinem erften Erklingen angewacht: bier bin ich! und die Untwortenden werden fofort bezeichnet, und ins Buch des Todes eingetragen. Go wie also Das Uebel am Befichtefreise erscheint, regt es fich in Allen, Die ju den Seinigen gehoren; die Lebensprozesse, die juvor ihren ordentlichen Bang genommen, werden gestort; denn eine auffere ftets wachsende Macht bat gewaltsam in fie eingegriffen. Schwach

₹

querft und wie nedifch fpielend fampft ein falfches Leben mit dem inneren mabren, Die Strömungen werden unmerkbar ans ihrem Bette hinausgedrängt, Rraft um Rraft wird gebunden oder aufgeftort, Die Berrichtungen werden allmälig gefälfct, Die Lebensiablen verwirrt, die Bleichungen geftort. Die harmonie wird fofort getrubt, ber Denfch jum tommenden lebel vorbereitet, die vorgefundene Disposition gehegt, und das richtig gegablte, gemef. fene und gewogene gefunde Leben in das Chaos und die Berwirrung bes Ungezählten, Ungemeffenen und Ungewogenen der Rrantheit berabgestimmt. Dann erft folgt der Einschlag der Rrantheit; aus ihrer nachtbededten Mitte fendet fie ihre Blige aus, gegen Alle bingerichtet, die fur fie reif geworden. Run dabin, nun dorthin 'audt der Strahl, und wedt überall Diefelbe Umnachtung, aus der er felbst hervorgegangen, und Alle werden fie nun in die Sippfchaft der Seuche formlich aufgenommen. Die Anftedung ift jest geschen, Die Seuche bat fich eingeleibt. Sie bat aufgebort, als ein blos auffen ftebendes Allgemeines ihre Lebens. fphare zu überschweben; fie ift in ihr concret geworden, und wie fie jest Menfc ift unter den Menfchen, fo bindet fie alles Bielgetheilte in ihnen, und fie felber untereinander, in ihr Reich gufammen; in dem ihr Ungefet dominirt, und in beffen Mitte fie nicht waltet, wohl aber ichaltet. Soviel aber immer der Blige ausgingen, die Nacht, der fie entftiegen, wird dadurch nicht gelichtet; fie erdunkelt vielmehr wohl noch tiefer, und fendet ihre Brandpfeile mit fteigender Schnelle und Energie. Erft wenn allmälig die Babl berjenigen, die die Anlage in fich haben, von ibr befruchtet zu werden, und ihre Art des Todes ihr zn gebaren, fich erschöpft, tehrt die ausquellende Finfternig in fich felbft gurud, und fcwindet allmälig in einen dunteln Buntt gufammen, der nach einigen Effulgurationen gleichfalls in fich jusammenfintt. Die faliche Sogietat, in der Gemeinschaft bes lebels erbaut, ift nun aufgelost; Diefes Todesreich ift aufgehoben, Die Seuche ift verschwunden, wie fie gekommen, nachdem fie guvor die mit dem T Bezeichneten mit fich dahin genommen. So ift es unter unfern Augen mit der Cholera ergangen, und fo ergeht es unter verschiedenen, mehr oder wenigen forperhaften oder bober gefteigerten Beranderungen, mit allen Epidemien.

4

1.

## Die Umfeffenheit durch, die Robolde.

Bir nehmen bier einstweilen die Ginleitung Des Bofen, von ibrer naturlichen Seite betrachtet, als eine moralifche Seuche; und da wird der Prozeg, der die vorgefundene Anlage in allmaliger Steigerung bis gur ausgebildeten Disposition für die eigentliche Anstedung binauftreibt, mit Recht die Umfeffenheit genannt. Bie es um die Seuche felbst beschaffen fen; ob fie einen facularifchen Charafter an fich tragend, ihre Form und Geftalt wechfelt, je nach der Empfänglichfeit der Beiten und der Menfchen; nun diefe, nun jene Region mehr affigirend; nun einen berb materiellen, dann wieder einen geiftigeren Charafter an fich tragend, das laffen wir bier ganglich auffer Acht. Wir haben es vor der Sand nur mit den allgemeinen Berhaltniffen der Rrantbeit felbft zu thun, und da beginnt bas erfte Stadium berfelben mit dem erften Aufgange des umfegenden Uebels. Das Bofe bat die entsprechende Empfänglichkeit vorgefunden, oder fich bereitet, und tritt nun felber fichtbar oder fuhlbar in die Wirfungen erscheinen, die nicht in Dieser Lebenssphäre ein. Sphare ihren Ursprung haben, weil fie widerwillig und gegen bas Leben angebend erfolgen; die auch nicht aus der umgebenden Natur allein erflarbar find, weil fie theilweise ein bestimmtes, über'die Ratur hinausliegendes Biel verfolgen; alfo allein von einer moralischen boberen oder tieferen Ratur ihren Ausgang nehmen muffen. Die erften Unfange find oft nur leife Regungen eines folden übernatürlichen Pringips, icheinbar indifferent, und nur allmälig aus einer Art von Bertraulichfeit in Bosartigfeit übergebend, und damit erft ben eigentlichen 3med enthullend. Dergleichen Unfange ichließen fich alebann an jenes Roboldwefen an, von dem wir fruber geredet, und beffen ins Bofe binuberfpielenden Aufferungen wir entschieden icon dem damonischen Befen zugezählt. So erzählt Brognoli 1) einen folden Fall, den wir hier ihm nachergablen wollen; nur um den gaden, den

<sup>1)</sup> Alexicacon Disput. II. Nro. 429. p. 234.

wir dort fallen laffen, bier wieder anzufnupfen. 1654 tam gu mir nach Bergamo, um meinen Rath zu boren, ber Gobn eines Grafen im Beltlin, Priefter und beiber Rechte Dottor. Er ergablte mir: feit zwei Jahren griffen ihn allnächtlich die Damonen mit Steinen an, und verführten babei folden garm, bag er weder in seinem Schloffe, ja nicht einmal im ganzen Thale wohnen tonne. Einft tamen zwei gutwillige Beiftliche zu ibm, bie fich ruhmten: wie fie feine Furcht vor Damonen begten, und barum mit ihm über Racht in feinem Zimmer bleiben wollten. Der Bedrangte willigte gerne ein. Aber fiebe ba! vor Mitternacht begann großer garm und ein Beben der Erde; dann murden rauchende Steine geworfen, sowohl auf den jungen Mann, wie auf die Geiftlichen, Die von folder Aurcht ergriffen waren, daß fie weder ju reden, noch fich in ihrem Bette ju ruhren ver-Einer von ihnen wurde aus Schreden vom Fieber befallen; der Andere trug einen Bauchfluß davon, und fie fcamten fich fo febr, bag fie mit dem Frubeften, ohne den Birth gu begrußen, davon gingen und ihre Reife fottfetten. Bas dem Pfarrer Schupart in der Grafichaft Sobenlobe durch acht Jahre bindurch begegnet, bat gleichfalls unverkennbar ein vorwiegend bosartiges, nur gezügeltes Moment in fich. Raft täglich und nachtlich murbe mit fpiggefcarften Deffern nach ihm gezielt und geworfen; nicht einmal, fondern vielmal wurden ihm und feiner Frau Stride um die Suge und den Sals geworfen, die ihn wohl ermurgt batten, wenn ihn bie zwei dagu bestellten Bachter nicht aufgewedt. Richt einmal, fondern vielmal murbe bas Saus in belle Flammen gefest. Biele taufend Steine von 10-15 Pfund wurden mit einer Gewalt, als waren fie aus Ranonen abgefcoffen, nach allen Theilen feines Leibs geworfen, ohne ibn jedoch zu verlegen. In Gegenwart von mehr als hundert Buschauern wurden ihm und seiner Frau mehr denn 50 Badenschläge gegeben, und das Effen ihm also vergiftet, daß er fich erbrechen mußte. Die Blatter feiner Bibel murden mit Dinte übergoffen oder ausgeriffen; die Rirchenordnungen und bas Befangbuch gleichfalls gerfest, und ihm vor die Fuge geworfen; und als er auf einen Freitag predigen wollen, wurden ihm alle dabei nothigen Bucher davongetragen, feine Peruden meg-

genommen, und an seinen beiben Roden fand fich ber eine Mermel ausgeriffen. Die Perude fand er hernach auf bem Ropfe feiner Rrau, ohne zu wiffen, wer fie barauf gefett. 216 fie nun Beide in großer Angft und Befturgung auf ihre Rnice gefallen, Bott um Silfe angerufen, und bem Teufel in Gottes und Chriffi Ramen befohlen, alles bei Seite Gebrachte wieder berguftellen: tamen noch deffelben Abends alle verlornen Sachen mit größtem Ungeftumm und Bepraffel durch die Luft in die Stubenfenfter bineingeflogen. Nichtsbestoweniger aber bat der Schredensgeift ibn nach wie vor angetaftet, fo daß' folde fatanische Angriffe bas einemal weniger, bas anderemal mehr bis ins achte Jahr angehalten, und er die gange Beit über nicht eine Minute feines Lebens ficher gewesen. Bei folden Umftanden bat er feinen andern Ausweg gewußt, als ju Gott und der Borbitte feiner getreuen Buborer feine Buflucht ju nehmen, Die er jum öftern auf ber Rangel gang wehmuthig angefieht, feinethalben gu Gott gu beten. Auch bat er nicht unterlaffen, auf wohlmeinendes Berordnen der herren Merate, mit antimagicis und Banberpulvern gu rauchern; welches aber niemals etwas geholfen, auffer einmal, da feine Frau übernatürliche Bahnschmerzen gehabt, und, wie man meinte, durch Silfe Diefes Pulvers allerhand Materie von Bolg, Stein, Glas, Menfchen, und Roghaar aus den aufgebrochenen Baden berausgezogen. Bei fo gestalten Sachen baben Die dafigen Jesuiten und Carmeliter gar übel von ihm geurtheilt, und behaupten wollen: der lutherifche Blauben ware nicht der rechte, weil sogar der Teufel über ihre Prediger folche Macht hatte. Doch hat ihn das Alles fo wenig abgeschredt,- und wie fonft Biele angerathen, ihn vermocht, fein ordentliches Amt niederanlegen; daß er fich vielmehr feines Taufbundes ftundlich erinnernd, Gott aufs wehmuthigfte erfucht, ihn von diesem Uebel ju befreien; der denn auch foldem Fleben und Elende gulett im achten Jahre ein Ende gemacht. Daß bei diefen Borfallen der Leuchter, vom Tifche beruntergeworfen, am Boden fortbrannte, und gufebende von Ort zu Ort fich felbft fortrudte; daß es gar oftmals den Tisch nebst den darauf gesetzten Speisen um., und den Seffel nach ihm geworfen; daß es ihn mit Radeln geftochen, und fast täglich grausam gebiffen, also, daß man den Big wie

von spigen Mäusezähnen noch eine ganze Stunde später wahrnehmen können: das Alles ist der Robolde Art, die aber in dem zuvor Mitgetheilten sichtlich zum Dämonischen hinüberneigt. Die ganze Erzählung gewinnt aber einen entschiedenen Charafter von Authentizität, durch die überall hervorleuchtende Bahrhaftigseit des Mannes, der zuletzt als erster Superintendent, und als er das Rektorat an der Universität Gießen bekleidete, im Jahre 1730 plötzlich gestorben, und diese Umstände aus seinem Lebensslaufe seinen Zuhörern in die Feder dictirt; wobei er zu sagen pflegte, daß ein ganzer Foliant nicht zureichend wäre, Alles, was ihm in dieser Zeit begegnet wäre, zu sassen.

2.

## Die Berfuchungen als Folgen der Umfeffenheit.

Die Bersuchungen, die wir an anderer Stelle abgehandelt, find gleichfalls Umfeffenheiten, die gur Befeffenheit binüberführen tonnen. Um auch bier an das dort Beigebrachte die weitere Auseinandersetzung anzuschließen, führen wir in Rurge an, mas das Leben der Franzistanernonne Marja Crucifirà über die Anfechtungen, Die fie lange Beit erfuhr, uns ergablt. Go oft bei ihr die Stunde jur Communion herannahte, wurde fie in allen ihren Bliedern gebunden, und ftand wie ein Bild von Marmor. Oft icon am Morgen eines folden Tages fühlte fie ibre Sand ergriffen, in ein Baffergefaß eingetaucht, und bann ju dem mit Bewalt aufgeriffenen Munde hingeführt, um durch einen verschluckten Tropfen die jum Empfange des Sacramentes nothige Nuchternheit zu brechen. Daffelbe geschah ihr oft mit einer Brodfrumme. Ihre Bunge murde baufig alfo gebunden, daß fie dieselbe zu Gottes Lobe nicht gebrauchen tonnte; fo daß wenn fie laut ju beten versuchte, fie diefelbe wie in Gifen gelegt fublte, und fie in teiner Beife ju bewegen vermochte. Sie erstarrte ebenfalls fogleich, wenn fie in ihren andern furcht. baren Berfuchungen den Namen Befu anrufen wollte.

1

<sup>1)</sup> Rach diesen feinen Dictaten in der Differtation des G. P. Verpoorten: De Daemonum existentia et oper. Gedani, 1779. p. 24.

Beidtfluble tonnte fie tein Bort eber bervorbringen, bis bet Briefter burch Erorcismen ihre Bunge freigemacht. 3mei Sabre lang mar fie bes Gebrauches ber unteren Extremitaten beraubt, und mußte ihre Zeit unbeweglich auf einem Seffel figend que bringen. Band fie nun den Reind durch das bobere Bebot, dann murde fie gelost, ftellte fich auf ihre guge, und tonnte geben. Nach furger Beit aber fühlte fie fich auf ihren Seffel gewaltsam wieder gurudgedrudt, und war im alten Zustand. Endlich nahm fie ihre Buflucht gur allerheiligsten Jungfrau, und erhob fich nun mit einemmale geheilt, und ging auch von da an ungeftort. Die Betende murde oft in die Sobe gehoben, daß fie mit gangem Gewichte an den Boden anschlug; der Rnieenden wurde oft Das Saupt mit Bewalt gurudgezogen, daß es an die Schultern anschlug, und bann wieder mit Beftigfeit an die Bruft gedrudt; was fich fo oft wiederholte, daß fich das haupt vom Leibe ju trennen fchien. Bisweilen wurden ihre Arme gurudgedreht, bag ihre Musteln wie auf der Folter mit großem Schmerze reißen au muffen fcbienen; oft fublte fie ibr Geficht, ihren Arm ober auch ben gangen Rorper wie zwifchen zwei Steinen gefchlagen, mit folden Beinen, daß niemand davon eine Borftellung haben mag, und die besonders dann unerträglich maren, wenn ihre Eingeweide wie von unfichtbaren Sanden geriffen wurden. Gin bis jum bochften Grade der Erregbarteit gesteigertes Nervenspftem ift bier . der Macht des Bofen aufgethan, und diesem ift gestattet, fich Deffelben wie des Eigenen gur Reinigung beffen, dem es angebort, ju bedienen.

Richt blos auf die eigentlichen Heiligen beschränken sich aber solche Angrisse, sie treten auch schon bei den unteren Graden innerer Steigerung ein. Als ein Ordensbruder in Bologna vor dem Altare noch die Complete betete, wurde er beim Fuß gesaßt, und in die Mitte der Kirche gezogen. Als er schrie, liessen mehr als 30 Brüder zusammen, die in verschiedenen Winsteln der Kirche gebetet hatten; die, da sie sahen, wie er gezogen wurde, ohne daß ein Ziehender zu erblicken, sich anstrengten, ihn zurückzuhalten, aber es nicht vermochten. Sehr erschrocken, besprengten sie ihn daher mit Weihwasser, aber auch das half nicht; Einer aus den Aelteren, der sich ihm sest angehängt,

wurde pielmehr felber mit dem Bezogenen fortgefchleppt. vieler Rübe wurde er endlich an den Altar des bl. Nicolaus gebracht, dort beichtete er dem P. Raynald irgend eine verfcwiegene Gunde, und wurde nun befreit. 1) Bur Beit, als ber Scholafter bon Roln, Oliverus, bas Rreug in Belgien predigte, war dort, wie mir unser Monch Bernhard, fein Gefährte im Bredigtamte, ergablte, ein Madden, geburtig von Nivelles, febr religios, und auf ihr Gelubde ber Jungfrauschaft febr folg. Der Damon neidete ihr folche Tugend, und ihr in Gestalt eines fittsam ansehnlichen, wohlgefleideten Menschen erscheinend, suchte er fie mit lieblichen Worten zu bereden, und die Freuden der . Ehe und die Leere des jungfraulichen Standes ihr auszulegen. Das Madden, ibn nicht tennend, erwiderte: ich bin nicht Ginnes, einen Mann zu nehmen; dem herrn zu lieb habe ich der Che abgefagt. Da der Freier aber nicht abließ, und ihr überall läftig murde, fing fie, die da mußte, daß es viele schonere, reichere und edlere Jungfrauen gebe, benn fle felber, an, auf ben bhantaftischen Liebhaber Berdacht zu werfen; fo daß fie ibm sagte: Buter Berr, wer oder mober fend ihr, daß ihr folches Berlangen zu mir traget? Da er nun, um fich nicht zu verrathen, ftodte; das Dadden aber eben deswegen ftarter in ibn brang, fo fah er fich zulest gezwungen, zu bekennen, er fen der Teufel. Sie erschrad darüber aufs beftigfte, und fagte: wie, du berlangft eine fleischliche Che, die doch deiner Natur ganglich widerspricht? Er aber entgegnete: willige du nur ein, ich will nichts anderes, benn beine Ginftimmung. Darauf bas Madchen: in feber Beise widersage ich dir! und somit vertrieb fle ihn mit dem Rreugesgeichen. Sie ging nun zu einem Briefter, um des bofen Beiftes Nachstellungen ihm ju offenbaren; der ihr alle nothige Belehrung gab, wie fie fich ju verhalten habe. Der Damon aber ließ nach der Beichte teineswegs ganglich von ihr ab; redete aber fortan nur von ferne mit ihr, und plagte fie in alle Beise; fo daß er z. B. Unflath in ihre Schuffel brachte, wenn fle ag, weswegen man einige Frauen ju ihrer hut ihr beigab. welchem Saufe fie fich nun immer befand, bort gab der Damon

<sup>1)</sup> Acta ampliora scti Dominici Conf. CXXII. p. 259.

Antwort auf die Reden, die man an ihn richtete. Er wurde von Allen gehört, vom Madchen allein aber gefeben, und war ein folder Schalfsgeift, daß er die Gunden aller Anwesenden auf-. bedte, ihre Lafter ihnen vorwarf, und tein Bergeben ibm unbetannt blieb, auffer jene, Die Die Beichte gugebedt. Er gab auch andere Beweise feiner Bosartigfeit von fich. Roth und gerbrodene Topfe voll Mift gog er über die Bufammenlaufenden aus. Einige fagten ju ihm: Rennft du, o Damon, wohl auch bas Gebet des herrn? Als er ermiderte: er tenne es mobi! forberte man ibn auf, es bergufagen, und er begann nun: Pater noster, qui es in coelis, nomen tuum, fiat voluntas et in terra, panem nostrum quotidianes da nobis hodie, sed libera nos a malo. Nachdem er fo viele Ueberfpringungen und Barbarismen gemacht, fagte er lachend: febt, fo pflegt ihr Laien ener Bebet ju verrichten! Auch über das Glaubensbekenntniß befragt, fagte er: wie er es gut und aufs Befte tenne, und er fing es gleich mit ben Worten an: Credo Deum, patrem omnipotentem. Als einige ibm fagten: Du mußt fprechen: Credo in Deum. Aber, obgleich einige Belehrte, Die jugegen waren, und die Bedeutung des Accusativs in Deum gegen ben Dativ Deo etsannten, - Deum credit et contremiscit sed non diligit - barauf bestanden, daß er alfo fage, tonnte er boch nicht dazu gebracht werden. Den englischen Gruß tonnte er aber gar nicht einmal anfangen, wahrscheinlich wegen der Sobe der Geheimniffe der Incarnation; obgleich er vorgab, daß er ibn wiffe. Befragt: warum er eine fo heißere Stimme habe? erwiberte er: weil ich immer brenne. Das Madchen fagte auch: fo oft er ju mir tommt, tragt er Sorge, bag ich feinen Ruden nicht febe; darum ging er auch, wenn er von ihr wich, immer rudwarts ab. Um die Ursache befragt, erwiderte er: so oft wir Beifter auch Menschenkörper annehmen, haben wir doch feinen Ruden. In der Rabe des Saufes wohnte ein Mann, der den besagten Damon gern gebort batte; aber ibm ju naben fic fürchtete, einiger Schandlichkeiten wegen, deren er fich foulbig wußte. Er ging alfo gur Beichte, und befannte alle; behielt aber doch den Willen fortzusundigen bei. Sicher nun gemacht des Bekenntniffes wegen, ging er zu dem Saufe. Aber als er

nur eben feine Schwelle betreten, und bineingefeben, fcbrie der Damon von Oben aus der Luft: Freund, tomm ber, nabe nur herzu, du haft gewißlich dich wohl angeweißt! Und fogleich ergablte er vor allen Anwesenden alle feine, wenn auch gebeichte ten, fomablichen Gunden ber; ihn also fcandend, daß er fich in den Aufgang der Sonne gewünscht. Traurig und durch bie : Anklage des Bewiffens in fich folagend, ging er nun, um feine Beichte ju wiederholen; und weil er fortan Befferung ernftlich fich vorgenommen, fagte er von bergen fie Gott und dem Briefter ju. Diefer fprach barauf ju ihm: Run tehre ins Saus jurud, er wird bich nicht noch einmal beschämen. Als er bort eintrat, fagte Giner der dort herumfigenden gum Damon: Sieb da beinen Freund, der abermal bich befuchen tommt! Er fragte: Ber ift's? Man fagte: Jener, dem du neulich fo fcandliche Lafter vorgeworfen. Der Damon erwiderte: 3ch habe ihm nichts vorgeworfen, und tenne nichts Bofes von ihm. Die, welche von der Beichte nichts mußten: Dachten, der Teufel habe bamals gelogen, und fo entrann er der allergrößten Beichamung. demfelben Saufe faß auch bei den Andern eine Matrone, Die ein junges Madchen, nach der Beife der Mutter, unter dem Mantel hielt; das, indem es den Damon mit etwas gereigt hatte, ihn jum Ausruf brachte: Du glaubst wohl, dein Rind unter dem Mantel fen eine Jungfrau? webe dir, du haft fie schlecht gebutet! Als die Frau fagte: Du lugft, erwiderte er: 3ch luge nicht, willft du mir nicht glauben, fo frage die Betronelle, die wird dir Alles fagen. Diefe wußte nämlich um das Thun des Madchens. Als die Mutter das borte, fließ fie die Tochter von fich: Beiche von mir, du Unflatige; nimmer follft du einen Theil meines Gutes erben! Diefe, ihrer That wohlbewußt, ging beulend davon, den Teufel einen Lugner beigend. Bald jedoch, in ihrem Gewiffen gerührt, ging fie ju einem Priefter, ihre Schuld bekennend, und getreulich fur die Rufunft Befferung gufagend. Sie tehrte nun jur Mutter jurud, die noch an ihrem Orte fag, und fagte weinend zu ihr: Du haft übel gethan, daß du mich also beschämt, und von dir getrieben, um dieses Damons wegen, der ein Lugner ift, gleichwie fein Bater. Die Mutter fagte barauf jum Damon: Sag an, du Bofewicht, warum haft du meine

,

Tochter folchen Berbrechens geziehen? Er erwidert: Bas habe ich denn Bofes von deiner Tochter geredet? Sie ist gut und rein, ich weiß nichts Bofes von ihr, noch hab ich es gefagt! Und so wurde das Mädchen wieder zu Gnaden aufgenommen. 1)

Am, baufigften tommen bergleichen Erfcheinungen in Rloftern vor, befonders wenn nach Beiten großer eingeriffener Liceng andere eintreten, wo bei wieder durch irgend eine Reformation berrichend gewordener ftricter Observang, neuerdings Die Ordnung bergeftellt worden. Es liegt nabe, daß in folden Fallen der Muthwille und die Bosheit-Gingelner; Die ihre Ausgelaffenheit ungern beschränkt seben, im Spiele ift; auch mag bergleichen wohl manchmal mit untergelaufen fenn; aber die Borgange febe ren ju oft jurud, und fie enthalten ju baufig Umftande, die über die Rrafte Ginzelner binausgeben, als daß man glauben fonnte, daß die Sache immer einen folden betrüglichen Urfprung gehabt. Much muß man vorausseten, daß die Reformatoren auf Die Borgange um fie ber doch gleichfalls ein aufmerkfames Auge gerichtet; daß der Berbacht auf Betrug ber am nachften liegende gewesen, und daß er bei der Renntnig der Menschen, die fie umgaben, fogleich feinen bestimmten Bunft gehabt, an dem er haften mochte. Sind daber vielleicht auch Einzelne in ihrer Einfalt mitunter in folder Beife bintergangen worden, fo ift fcwer au glauben, daß es bei Allen der Fall gemefen; fcmerer noch, daß Alle, die auf ihrer Seite gestanden, in gleicher Beise fich in die Bethörung haben verwideln, und von eingebildeten Schreden fich haben einschüchtern laffen. Wir wollen hier einige

<sup>1)</sup> Caesarius Heisterbac. L. III. d. Confession. CVI. p. 138-15. Die Möglichkeit ift nicht abzuleugnen, daß hier Bauchrednerei den Stadtklatich nur ausgesprochen habe; nach den Umftänden jedoch zum mindesten eben so mahrscheinlich, daß hier diese Stimme mit Hellsehen verbunden gewesen. Sonderbar ist der Umstand, daß die bosen Geister nur eine Borderseite und keine hintere haben sollen, wie Moses Gott umgekehrt nur von der Rückseite gesehen. Es scheint mit der eigenthumlichen Optik eines gewissen Grades unterer Bisson zusammenzuhängen, da die Dinge sich nur malerisch prositieiren.

der auffallendsten Beispiele folder Allarmirungen firchlicher Genoffenschaften ben Berichterftattern nachergablen.

3ch habe, fagt Niber, aus dem Berichte des Guido, Priors von Bamberati, und Reformators unfere Ordens in der Broving Oftfranten, eines gelehrten Mannes, Folgendes vernommen. 216 dies Rlofter im vorigen Jahre reformirt wurde, fing der bofe Beift an, offenbar die Wohnstätte der Beiftlichen ju behelligen, gerbrach die Fenfter, fturgte bas Gerathe um, loste bas Band ber Raffer, fonitt die Glodenfeile ab und trug fie davon; er folug bas Cymbalum, das man fonft nur am Tage, um jum Tifch und gur Collation ju rufen, ju fcblagen pflegte, gur Nachtzeit; und beunrubigte in folder Beife Die Bruder, daß er manche davon beinahe mahnwitig machte. Denn bei Tage wohnte er in den untern Bimmern des Rlofters, bei Racht aber im Dormitorium; und gwar fo erschredend, daß teiner der Bruder magte, allein burche Rlofter ju geben. Gines Tages griff er einen Rovigen, etwa 24 Jahre alt, an und gerriß feine Rleider an zwölf Orten; dabei Spuren von Rrallen dort gurud. laffend, wie ein wildes Thier des Baldes. In der Bigilie ber Octave von Epiphania erschien er wieder demselben Rovigen, in ber Form eines überaus ichwarzen Raters, fprechend: wenn du ben Ordenshabit nicht ausziehft, werde ich am dritten Tage dich ermorden. Ale der junge Mann das borte, begann er mit lauter Stimme im Ramen des herrn ibn ju beschwören. Der Damon griff ben ibm Bidersagenden darauf an, Diefer vertheidigte fich; Die Bruber tamen herzugelaufen, und fanden in ber Belle, von bem Rampfe Beider, Tifc, Bult, Bett und alles übrige Gerathe umgeworfen. Sie trugen nun den Athemlosen, damit er fich erholen moge, jum Feuer. Sofort raubte der Unfichtbare ibn aufs Neue aus ben Sanden der Bruder, warf ihn in die Feuerflamme, und erhielt fein Saupt lange in Mitte der Flammen. Die Bruder entriffen ibn wieder ber Befahr, ju verbrennen, mit großer Dube, und trugen ibn in die Rirche jum Sochaltar; wo der Beift den Liegenden jum andernmale ihren Sanden entriß, mit Beftigfeit durch den Chor ihn ichleifte, und fo hart ibn verfehrte, daß, als er endlich von ihm abließ, alle Bruder

ihn für tobt hielten. Sie wendeten fich nun mit Bebeten für den Berftorbenen an die Jungfrau und viele Beilige; gulett auch an unfern bl. Bater Dominicus, dem ju Ehren das Rlofter reformirt worden war, und darum bom Damon fo viel ju leiben batte. Der Beilige erschien fofort über dem Altar, in Form eines Mannes wohl anzuschauen und im Sabite des Ordens. Der aber, ben man todt geglaubt, und der in den Armen einiger Bruder lag, begann nun im Befichte fich aufzuheitern; und fich ben Sanden ber Bruder entwindend, gegen den Altar bin aufgurichten, um gu Gott und bem Beiligen gu beten. Der Damon aber fing unterdeffen an vom Orte auszulaufen, und dann die verichiedenen Offizinen des Saufes mit garm durchzumuthen, daß man batte glauben follen, alle Schmiebe ber Umgegend fepen bort versammelt. Und, was noch verwundernswerther gewesen, sobald der Bruder, den man todt geglaubt, mit dem allerheiligften Sacramente verfeben worden, wurde folche Rraft ibm eingegoffen, daß er in allen feinen Bliedern fogleich die allervolltommenfte Gefundheit wieder erhielt. Unterdeffen drohte an Diefem Tage der bofe Damon mit großem Gefdrei: er werde nimmer von diefem Saufe ablaffen, das er fo lange Zeit als fein Eigenthum befeffen. Aber die Bruder, mohl wiffend, er fen ein Lügner und Bater ber Luge, ließen nicht ab von ber begonnenen. Reformation; ob fie gleich von diefen und andern Blagen fo bedrangt murden, daß fie die Nachte beinahe folaflos jubrach. ten, da der Damon nicht aufhörte, ifnen Bofes anguthun. Denn fpater noch gerftorte er den Mantel eines Novigen; warf einem Laienbruder, der in der Ruche Diente, mit Gewalt ein recht icones Buch, in bem die goren eingeschrieben maren, in den fiedenden Rochtopf, und zerftorte es gang und gar; und da- . mit ließ er dann endlich ab, und geftattete, daß die Bruder als emfige Ameisen auf verborgenen und offenen Begen wandelten. - Man wird genothigt fenn, Diefen gangen Bericht in Maffe als ganglich fabelhaft zu verwerfen, da das Borausfegen eines Betruges, bei Dingen, die am hellen Tage, in der Rirche oder im Beifenn der gangen Genoffenschaft vorgefallen, unftatthaft ift; foldem Berwerfen aber fteht die Achtbarteit des Mannes.

der den Borfall ergablt, und des Zeugen, auf den er fich beruft, im Wege. ")

Es find, ergablt berfelbe Berichterftatter,2) taum gebn Sabre bergangen, feit in Nurnberg ein Rlofter unfere Orbens, qu St. Catharina genannt, reformirt wurde durch eilf fromme Schweftern, die man von einem zuvor resormirten Orte genommen. Alle Schwestern in Diesem Rlofter waren aber ber Reformation abgeneigt, und hatten gar viele in der Stadt, die mit ihnen einstimmig waren. Als daber das Rlofter nach der Reformation geschloffen, und bas widerspenflige fcmache Geschlecht in's Joch des Gehorsams gebracht war; fand fich im Rlofter ein Damon ein, der junachft durch nachtlichen, ungewöhnlichen garm einige der Monnen bedrängte. Als mir die Rachricht davon augekommen, redete ich ihnen ju: wie fle nicht glauben follten, daß dergleichen von Damonen tomme, fondern von Ratten und Maufen, oder von Schwäche des Sauptes; weil ich den Berdacht batte, es lagen Ginbildungen der Beiber bier jum Grunde. In der folgenden Nacht tam aber der Beift wieder, und drudte eine der widerspenftigen Schwestern, ich glaube die Sacriftanin, Die jur Mette lauten wollte, alfo, daß man glaubte, fie merbe an dem Tage fterben. Bulett beunruhigte ber Damon, fomobl bei Tage als zur Nachtzeit, das Rlofter alfo, daß man allnächt. lich die Reihe um Bachen der Rlofterfrauen feten mußte, weil feine allein mehr einherzugeben wagte. Das leicht bewegliche Gefchlecht war darüber gang auffer fich gerathen; fo daß ich felbft nicht mehr mußte, mas mit ihnen anzufangen. 3ch befahl jeder einzeln wie allen insgesammt, fich dem Gebete bingugeben, und ermahnte gur Gebuld und gum Bertrauen auf Gott. Die Bosbett des Störenfried, obgleich fie dabei Einiges gewann, - benn Eine und die Andere fagte: febt, als wir den breiten und alten Beg gewandert, ift uns dergleichen nicht gefchehen, - fo verlor fie doch mehr, als es ihr eintrug. Denn die Salsstarrigen schreckte das Phantasma also, daß fie alle Thaten ihres Lebens beichteten, die alte Beise und Rleidung

<sup>1)</sup> Nibers Formicarium in V Libros divisum, Duaci 1602.

<sup>2)</sup> Ebend. Lib. V p. 344 - 45.

ablegten, und neue nach der Ordensregel annahmen, und zu einem neuen Leben sich entschloßen. Als der Damon das gewahrte, ließ er ab und verlor sich.

Man darf fich um fo weniger wundern, wenn bergleichen an religiofen Genoffenschaften gefchieht; da felbft gange Bolfer in den Reiten heftiger Aufregung der Leidenschaften und großer Bergmeiflung in ahnlicher Beife ergriffen worden. Go ergablt Caspar Schut in feiner Geschichte Preugens 1): Als 1247 die Bomefanen, nach ihrem Abfalle vom Christenthum, durch die Ordensbrüder eine blutige Niederlage erlitten, in der 11,000 der Ihrigen gefallen; ftellten fich bei ihnen Beifter ein, die mit ihren Weibern zuhielten; worüber Biele, ba fie ihnen nichts anhaben mochten, ichier unfinnig murden, und ihre Beiber felbft ermor-Deten. Darauf nahmen die Beifter fogar menschliche Beftalt an, gingen umber, marfen Diefen ins Feuer, Jenen ins Baffer, etliche bingen fie an die Baume in ben Balbern, und hielten bin und wieder ichredlich Saus. Die Beplagten geben barumihren Oberpriefter, den Rriwaten, an, und Diefer fagt ihnen: Die Blage tomme von ihren eigenen Göttern, benen fie treulos geworden, und werde nur aufhören, wenn fle ju ihnen gurud. fehrten. Sie verschworen fich nun, die neuen herren mit ihrem Botte aus dem Lande zu treiben, und feinen Chriften leben gu laffen, murden aber darüber zulest Alle vertilgt.

3.

Uebergang der Umfessenheit in die Befessenheit.

Bisweilen knupft sich die Umsessenheit an eine gewisse natürliche Anlage im Menschen, die ihn für dämonische Mächte affizirbar macht; sie ist dann eine Art von Borkrankheit, die leicht in die Hauptkrankheit hinüberschlägt. So zeigt sich manchmal im Gesolge großer Gemuthsbewegungen jene örtliche Entrückung, von der wir zuvor in der natürlichen Magie geredet, und es entwickeln sich dabei Umstände, die einen dämonischen Charakter zu tragen scheinen; dann gehört die Erscheinung schon

<sup>1)</sup> Histor. f. 25.

dieser Art von Umsessenheit an, und bindet jene Naturverhältnisse mit dieser Region zusammen. Wir haben einen sehr authentischen Bericht über einen Borgang der Art in der Diöcese von Genf, den wir daher hier ausnehmen wollen. In dieser Diöcese liegt nämlich die Pfarrei Wegenette, und in diese kam im Mai des Jahres 1471 Mamert, Bischof von Hebron, als er auf Geheiß des Papstes die Jurisdiction des Bischofs von Genf visitirte, um Einsicht zu nehmen von dem, was sich mit einem dort einheimischen Mädchen Perroneta oder Petronilla zugetragen. Ueber das Resultat dieser Untersuchung hat er später an Papst Paul den Zweiten einen ziemlich langen Brief geschrieben, und dazu einen Diasog in vierzig Fragen gesügt, von welchen beiden Schriften das Folgende ein Auszug ist.

Berroneta war ein savopifches Madchen, zwei und zwanzig Jahre alt, hubsch und wohl gebildet. Ihr hatte ein berufener Rauberer ber Begend lange nachgestellt; fie aber hatte ibn abgewiesen, und mit Einwilligung ihrer Altern einen ehrbaren Jüngling zum Gatten fich genommen. Aber am Sochzeittage hatte fie, wie man glaubt, durch Trug bofer Runft, einen Abfcheu gegen ihren Batten gefaßt, ben fie fruber geliebt; und darauf war eine ungemeine Trauer nachgefolgt, fo daß fie nicht blos den Gatten, fondern alle Menschen floh. Um fie einigermaffen aufzumuntern, luben daber ihre Schwiegeraltern am 27ften Marg 1471 fie in ihr Dorf, zwei Meilen Davon auf einem Borge, und baten fie des rauhen Weges wegen, Schuhe anzulegen. Sie aber erwiderte mit einem in ihrer Gegend üblichen Spruche: Dieu ne soignera mes souliers si je les mettrai. Sie jog fie jedoch an, und wie fie jum guge des Berges gefommen, faß fie ermudet nieder, und bat die Andern, voranzugeben, fie werde nach turger Rube ihnen folgen. Sie folgte auch mirtlich, im Unfteigen aber, von tiefer Traurigfeit befallen, bog fie nabe bei dem Dorfe aus dem Wege; und nun durch die Relfen irrend, tam fie bis jum Gipfel des Berges, wo fie auffer dem Besichtsfreise der Ihrigen die Spindel hervorzog, und zu spinnen begann. Sie folief bald ein, und folief von Morgens bis gur Abenddammerung; mahrend beffen die Ihrigen, nicht wenig beforgt um fie, fich julest beredeten, fie fen vom Suge des Felfens

Als die Dunkelheit hereinbrach wurde fie wieder beimgekehrt. felbft aber von einem großen, fcwarzen gunde gewedt, bei beffen Anblide erschrocken fie die Jungfrau' von Laufanne und ben bl. Claudius um Silfe rief. Der hund aber, die Borberfuße in ihre Schultern geschlagen, trug fie über Stod und Stein, über Balber und gluffe an eine beinahe unzugangliche Stelle, mitten zwischen zwei Felfenreihen, und in einen Pfuhl von Baffer, in dem der Regen und Schnee von den Boben gufammenfloß. Die Schube wurden ihr zugleich mit der Saut Des einen Aufes abgezogen, und fo murbe fie allein gelaffen. Bierzig Tage blieb fie in diefer Lage, ohne Speise und ohne Trant und Solaf; bis zum Salfe im Baffer, mit den Ellenbogen mubiam in ihm fich aufrecht erhaltend. Bisweilen, wenn Nordwind eintrat, wurde fie vom Gife an den Relfen gebeftet, und bei Thauwetter von ben Burmern bedrangt, die fie mubfam mit ber Sand abhielt; fo daß fie ihr nur unten die Fuge, den rechten Arm und die rechte Bruft benagten. Sie war dabei vollfommen bei Sinnen, und es fomerate fie nur, bag fie ihr Gelubde nach Laufanne nicht lofen, und ba Oftern nabte, nicht jum Sacramente geben tonnte. Aber von Dben geftarft, überließ fie fich feften Glaubens und unerschütterlicher hoffnung der bl. Jungfrau und dem bl. Claubius; betete viel, und nahm, wenn ihr barüber bie Runge am Gaumen flebte, nur von Beit ju Beit einiges Baffer in ben Mund. Suger Sang der Bogel troftete fle Dabei ; Sasen liefen umber, felbft ein gahmer Bolf erfreute fie. Die Ibrigen, als fie heimgekehrt, die Bermifte nicht gefunden, batten überall Nachfrage nach ihr gehalten, mit Menichen und Sunden allermarts das Gebirg durchsuchend; und einer der hunde mar gur Stelle getommen, wo fie geseffen, und batte die Spindel dort gefunden. Endlich war man oft auch in ihre Rabe vorgedrungen, und hatte vielmal nach ihr gerufen; fie aber hatte, mit ihrer Lage vergnugt, den Rufenden feine Antwort gegeben. Deswegen waren die Suchenden wieder heimgefehrt, mahnend? fie habe an fich felber Sand angelegt, ober die milden Thiere batten fie gefreffen. Endlich am 4ten Dai hatten Ginige, von ihrer Arbeit nach Sause kehrend, und ohnfern von ihr vorüber gebend, eine leife Bebflage vernommen, und aus der

Stimme auf ein ausgesetztes Rind oder einen verirrten Banderer gefchloffen; weil aber die Nacht herangefommen, die Unterfuchung auf den andern Tag verschoben. Um Morgen also gingen fie mit vielen Andern, worunter auch Berroneta's Batte und Schwiegervater, an denselben Ort, und hörten dieselbe Stimme. Lange suchten fie vergebens, bis endlich Giner, teder als die Andern, ju ihrem Steinlager dringt. Sie wird nun erkannt, dankt Gott für ihre Errettung, will aber fein anderes Bort reden, bis der Priefter ihre Beichte gebort, und ihr das Abend. mahl gereicht. Der Pfarrer wird auf drei Meilen Bege berbeigerufen, und fie wird verseben. Nun dankt fie Gott auf's Neue, erzählt ihre Geschichte, wie fie fich begeben; zeigt ihre angefreffenen Ruge, von benen ein Glied icon abgefallen, und bittet dann, fie nach Saufe zu bringen. Mit Mube wird fie über bie Felfen binabgeschafft; an ihren Schultern erscheinen die Narben von den Rrallen des Bundes; von gottlichen Dingen fpricht fie alfo, daß man deutlich zu feben glaubte, wie fie mabrend der 40 Tage boberen Unterricht genoffen. Der Bischof von Hebron fab fie am 17ten Dai auf ihrem Lager, ging felbst mit unfäglicher Dube zu dem Orte, wo fie die lange Zeit gelegen, und ließ die Steine, huben und druben, zwischen benen fie gelegen, mit zwei eingegrabenen Rreugen bezeichnen. Gie felbft, anfangs durch Riegenmilch, dann mit fefterer Speise gelabt, erhielt ihre Rrafte wieder, nachdem fle noch einige Beben verloren. 1)

Erwägt man alle die angeführten Umstände bei diesem Borgang, dann erkennt man leicht, daß der Bischof sie einfach und ungeschmüdt erzählt, wie er sie aus dem Munde der Leidenden und der Anderen, die dabei eingegriffen, ersahren. Der Bericht der Betheiligten, abgelegt, nachdem sie das Sacrament genommen, trägt gleichfalls den Charakter der Wahrheit und Aufrichtigkeit an sich; und wenn er theilweise viel Wunderbares und schwer Begreisliches an sich hat, so ist es an uns, dasselbe uns zurechtzulegen. Eine tiese Trauer hatte sie befangen; es waren die Schatten des Todes, die sie umhüllt, und denen immer die

<sup>1)</sup> Miracula s. Claudii episcop. Abbev. A. S. 6. Juni. p. 668.

bamonischen Machte nabe fteben. Umfonft hatte fie auf der Bergeshohe die Finfterniffe zu gerftreuen gesucht; die Nacht batte fie immer mehr verdichtet, und fie waren gulett ihrer Deifter geworden. Der Schlaf, der von Morgen bis jum Abend gedauert, war der Ausdruck der psychisch organischen Racht, die in ihr Befen eingedrungen. Sie erwachte nun bellfebend, und fah die Macht, die den Todesschlaf über fie gesendet, in der Beftalt des schwarzen Sundes, der in ihre Schultern frallte. Entfett darüber, rief fie die boberen Dachte fich ju Silfe; fie, beren Region zugleich mit der des Bofen fest ihr aufgegangen. Der Drang der Strömung des Bofen, in die fie bineingerathen. und des Schredens, die fle von der Bobe des Relfens abgebo. ben, ftellte fich ihr in Form des Getragenwerdens durch ben hund über Felfen und Balber vor. In fpezififcher Leichtigfeit, wie fie diese Buftande zu begleiten pflegt, wurde fie in den Felfenwegen getragen; die Nachtwandlerin verlor die Schube, und die Saut des einen Außes murde ihr abgelost. Bie lange fie auf folde Beife in den Bebirgen geirrt, hat fie mohl felber nicht gemußt, und es ift alfo nicht mehr auszumachen. Rulegt fand fie fich zwis fchen nabe unzugänglichen Felfen in dem Bafferpfuhl. Es muß eine Felfenspalte gewesen feyn, in der die Baffer fich angesammelt; benn hatten fteile Bande es nicht verhindert, es ware nicht zu begreifen, warum fle fich nicht berausgeholfen. Spalte muß nur von mäßiger Tiefe gemefen fenn, fonft murbe bas Naben der Sasen und des Wolfes dicht an fie beran fich nicht begreifen laffen. Ginen Theil ihrer fpezifischen Leichtigkeit muß fie, ohnerachtet ihrer rudgefehrten Befonnenheit, erhalten haben; fonft mare unerflarbar, daß-fie fo lange auf die Ellenbogen geftütt im Baffer ichwebend' fich erhalten. Saben aber die bofen Machte und ihre Berftridungen fie in Diefen Buftand gebracht; so treten dafür die guten nun auch helfend bingu, und ihre auf jeden Fall lange anhaltende Friftung ohne Speife und ohne Schlaf, unter bem Benagen der Burmer im Baffer, ift durch ihre Sorge nur erklärlich, und jum Theil auch ihre Auffindung und ihre Rettung durch die Ihrigen; also daß fie gulett mit Einbugung einiger Glieder ihres Leibes von den Machten des Unterreichs fich abgefauft. So, ohne daß wir genöthigt

wären, durch freches, insolentes Abläugnen der Bahrheit, dem Berftande und der Ehre tüchtiger Augenzeugen zu nahe zu treten, erklärt sich uns der ganze Borgang als ein Ereigniß, das am ersten Eintritt des Menschen in die dämonische Sphäre liegt, und der Umsessenkeit angehört. Ihre Entführung über Stock und Stein bis in den Basserpsuhl hinein, und ihr Berweilen dort unter so ungewöhnlichen Verhältnissen, war eine Art von Erise ihres Uebels, und hat wahrscheinlich den Eintritt der eigentlichen Besessenkiert von ihr abgehalten.

Wenn also dieser Fall vom eigentlichen Uebel abgeführt, so gibt es dagegen andere, die unmittelbar zu demselben hinübersleiten. Wir wollen einen dieser Fälle, vor vielen andern besonders merkwürdig, hier aufnehmen. Einen wahrhaft wundersamen, ja erstaunlichen Borgang, wahrer als wahr, habe ich zu beschreiben mir vorgenommen, so hebt Hieronymus von Radochio \*1)

<sup>1)</sup> Diefer hieronymus mar ein unterrichteter und frommer Mann. Binceng Simius in feinem Bergeichniffe ber ausgezeichneten Danner der Congregation von Balumbrofa fagt von ihm pag. 134: Hier. Radiolensis Prior abbatialis sancti Donati in Vincla, inter scriptores Valumbrosanos valde celebris, scripsit in primis vitam b. Mariae v., erga quam tenerrimae devotionis affectu. erat inflammatus; deinde Miracula s. Joannis Gualberti, et opus hoc dedicavit magnifico Laurentio Medices, cui extitit ipse singulariter acceptus; praeterea tractatus edidit super gestis aliquorum beatorum, super tribus votis solemnibus, super gradibus humilitatis, et super virtute patientiae, epistolae autem ab eo datae, et aliae sacrae elucubrationes fuerunt fere innumerabiles. Ne momento quidem temporis visus est unquam otiari, quia imo semper actu fuit occupatus in aliquo laudabili exercitio vel legendo, vel scribendo, vel orando. Praeter horas canonicas bis in Die recitabat officium virginis Deiparae, semel in Die officium defunctorum, Psalmos graduales et Poenitentiales cum Litaniis et precibus. Ultra consuetas religionis Quadragesimas et jejunia, etiam aliis superadditis abstinentiis carnem macerabat, sicut et frequentibus flagellationibus. Er ergahlt fofort den erbaulichen Tod, den er gestorben. Ein fo gemiffenhafter, beiligmaßiger Mann wird fein Gewiffen nicht mit gefliffentlich erfonnenen Lugen beladen; und hatte er es gethan, Diemand hatte ihm

das dritte Buch seiner Wunderthaten des hl. Johannes Gualbert an; aber ich kann als Zeugen für meine Erzählung alle Conventualen des Klosters von Valumbrosa, sämmtliche Brüder und viele Andere, theils bürgerlichen, theils geistlichen Standes aufsühren, wenn sie in Zweisel gezogen werden sollte. Im Jahre 1475 unter dem Abte Franziskus Altovitha kam aus der Stadt San Miniato al Tedesco, zwischen Florenz und Pisa gelegen, D. Joannes de Bon-Romanis, ein angesehener Sachwalter jenes Ortes, mit seiner sechzehnsährigen Tochter und einigen andern Begleitern, Geistlichen und Weltlichen, mitten im Winter, unter Frost und Schnee, bleich und halbsodt, nach unserem St. Maria-Rloster in Valumbrosa, und erzählte in Gegenwart beinahe aller Conventualen sein Unglüd, das der Dämon ihm bereitet, und das ihn hergetrieben, in solgender Weise.

Bor funf Monaten fagen eines Tages viele junge Madchen guten Standes, wie es Sitte ift, fpinnend, nabe bei meinem Saufe, und Diefe meine Tochter ichaute aus dem Kenfter auf fie berab. Da warf der Teufel, um Streit ju ftiften, von der Seite meiner Tochter ber, einen nicht fleinen Stein unter fie; fo daß alle ergurnt aufsprangen und meine Tochter unter Drob. worten hart anliegen. Die Sache fam bald ben Altern gu Ohren, die nun auch scheltend herzuliefen und auch mich anschuldigten, weil ohne mein Biffen die Tochter bergleichen nicht wagen wurde. Mit Dube gelang es mir, fie einigermaffen gu beschwichtigen, doch gingen fie mir mit den Baffen brauend fort. Allein mit der Tochter, ging ich fie nun des Borgangs wegen an; fie aber laugnete, daß fie je mit Steinen auf die Madchen, die fle wie Schweftern liebe, geworfen; ich unterfagte ihr jedoch, fich funftig, wenn die Madchen wieder zugegen feven, am Genfter sehen zu laffen, und fie versprach zu gehorchen. Um andern Tage wurde Eines ber Rinder wieder mit einem Steine fo hart

geglaubt, und er mare, da alle Zeugen, eine ganze Stadt, noch bei Leben waren, seiner Schamlosigkeit überführt, vor aller Welt geschändet worden, und Lorenzo hätte nimmer die Zueignung seines Lügenbuches angenommen. Die Erzählung ist hier, wie sie Papebroch aus dem Autographum in Florenz abgeschrieben, mit Wegschneidung aller unnühen rhetorischen Zuthat.

verwundet, daß der Bader gerusen werden mußte, um die Bunde zu verbinden. Run liefen die Männer mit gezogenen Schwertern herzu, rusend: heraus ihr, die ihr des Todes sepd! Die Weinigen verschließen sofort die Borderthüren, meine Freunde und Berwandten strömen gleichfalls durch die Hinterthüre mir zu Hilfe, und hätte ich nicht abgewehrt, die Meinen hätten an dem Tage übele That vollbracht. Bald kommen die Sbirren, die Hausen zerstreuen sich, und gute Leute vertragen die Sache zwischen uns.

3ch meinerseits, von dem Uebel, das fo unvermuthet mich getroffen, tief bewegt, und unvermögend, ju ergrunden, mober es mir gekommen, und was es noch bringen moge, beschloß, durch die Meinigen göttliche Silfe anflehen zu laffen. Da nun Alle, jeder in feiner Beife, jum herrn und feiner Mutter haufig beteten, geschah es, daß auch diese meine Tochter, zu diesem Amede in ihr Rimmer gebend, ein altes Beib erblidte, bas bie Rechte zwischen den Riffen und der Bange haltend, auf dem Bette lag. Anfange jagte fie, das unbefannte Geficht erblidend; Dann fcritt fie, glaubend, es fen Giner der Bausgenoffen, weis ter vor. Da hob die Geftalt bas Saupt auf und fagte, fie mit wildem Auge anschauend, mit bollischer Stimme: Sieb zu, was du thuft, und wo du bich binbegibft! Sie, nun entfest, fcrie: beilige Jungfrau! und tonnte, zu uns gurudgefehrt, vor Furcht ftarr, taum berichten, was fie gefehen. 3ch, die Sache für eine Zauschung der Ginbildungefraft haltend, redete ihr ju, nichts darauf zu geben; fie aber bestand darauf, es fen Alles mahr und wirklich. 3ch nun, um ihr ju Billen ju feyn, ging binein, beschaute das Bett und Alles forgfältig; tonnte aber fein altes Beib erbliden. Darum redete ich, felber unficher, meinen Tochtern zu, fich nicht erschrecken zu laffen, und ging aufe Rathhaus meinen Geschäften nach. Bald darauf mar meine jungere Toche . ter in das Zimmer gegangen, und da fle das Weib in der gleis chen Stellung erblidt, lief fie, nicht wenig entsett, ju ber andern gurud.

Als ich nach Hause zurückgekehrt, und bei mir überlegte, was das Alles doch senn möge, gerieth ich auf die Vermuthung, es könne wohl des Teusels Werk sen, und ging sofort zu einem

Beiftlichen in der naben Rirche, und eröffnete ibm die Sache insgeheim. Diefer gebot fogleich bem Rirchendiener, Beihmaffer und das Buch der Erorgismen bereit ju halten, und ging mit mir. Nachdem wir uns zuvor mit dem Zeichen des Rreuges begeichnet, betreten wir die Rammer unerschrocken; das Baffer wird ausgesprengt, mit Salz und Bebeten gereinigt; bann geben wir in Ordnung zu dem Bette, und der Priefter fpricht: 3m Namen des Baters, des Sohnes und des beiligen Beiftes befcwore ich dich, wenn du, ein bofer Beift, Diefe Stube bewohnft, mir zu fagen, mas du begehrft und mas du fuchft? Raum hatte Der Priefter Die Worte ausgesprochen, da vernehmen wir eine flagende Stimme: Beb, helft ber Elenden! ich vermag nicht langer folche Bein zu ertragen! Bie tonnen wir bir belfen? fpricht der Priefter. Benn 3hr, ermidert die Stimme, fur mich gregorianische Meffen mit den Obsequien der Todten abhaltet. Es fen! antwortet der Geiftliche; aber du gebe, wo du bingeborft, damit ben Deinigen fein Schaben widerfahre! Die Stimme hatte nämlich gefagt, fie fep die Seele ber verftorbenen Mutter meines Baters. Der Priefter gebot, das Alles mit Anbacht im Namen von Jefus Chriftus zu vollbringen.

Es murde Alles, wie versprochen, so ausgeführt. Als wir aber eines Nachts in tiefem Schlafe lagen, murben wir aufs Reue in Diefer Beife in Schreden gefett. Der Damon wedte meine Tochter, und als diese fich schnell der bl. Jungfrau empfahl, schlug er ihr beftig auf Die Wangen, und sagte: Du bandelft in deiner, nicht in meiner Beife. Wie lange wirft du noch meine Geduld migbrauchen? Soffft du, bas werde bir noch langer gestattet fenn? Mit meinem Billen wirft du bergleichen nimmermebr bornebmen. 3ch, durch den Ton det Stimme wach geworden, fprang aus dem Bette, gundete mir Licht an, und ging zu dem Theile des Bettes, wo das Madchen lag. Meine Tochter! fagte ich, mas treibst du? Warum weinst du? Sie hatte mir noch nicht geantwortet, als der Damon jum unteren Theil des Bettes ging, und meinen Rnaben, der dort folief, würgte. 3ch lief fcnell bem Beinenden zu Gilfe; nachdem ich mich zuerft, bann ben Knaben mit bem Reichen bes Rreuges bezeichnet, fagte ich dem Damon unerschrocken: Barum, o Bofewicht, thust du hier den ganz Unschuldigen solches Leid an? Fahre hin, Ungetreuer, Arger, Bermaledeiter in die Hölle, die du verdient hast! Noch hatte ich nicht diese Worte ausgesprochen, als ich die Tochter klagen hörte: Bater, zu hilse, zu hilse! der Teusel will mich wieder erwürgen. Ich ließ also den Kleinen, und lief zu ihr, sie wie ihn bezeichnend, dem Teusel drohend mit Gott und allen Heiligen. Er, dadurch nur wüthender geworden, wendet sich wieder zum Knaben; ich eile dahin, er zur Tochter, ich ihm nach; er wieder an den Knaben, und ich wieder diesem zu hilse. Was soll ich lange reden; da ich in der Noth nicht wußte, was beginnen und wohin mich wenden, weil mir, meiner Sünden wegen, weder der Herr nach die hl. Jungsfrau hilse brachte, die Gattin aber nicht zu hause war, schrie ich überlaut: Nachbarhilse, Nachbarn schnell zu hilse!

Auf meinen Ruf eilen die Gerufenen bergu, unter ihnen auch diefer Beiftliche, der bier, mit uns gekommen, zugegen ift; denn ibm abnete Uebels der früheren Beschwörungen wegen. Da fie die Thure geschloffen fanden, ich aber meiner Rinder wegen mich nicht zu entfernen wagte, so versuchte ein Theil die Thuren mit Bebeln und Begenstemmen aus ihren Angeln gu reißen; ein Theil flieg auf Leitern zu den Fenftern hinauf, und bald wurde bas haus mit Mannern und Frauen aller Art erfult. Alles fragt mich, wie mir bas gefommen? warum anders, als meiner Gunden wegen, ift die Antwort; erbarmt Euch meiner, benn Gottes Sand ift über mir! Da das Saus nicht Alle faßt, hauft fich viel Bolts umber; es wird Redens aller Art, Die gange Stadt wird aufgeregt, und es tommen bald noch Briefter und Beiftliche aller Art bergu, und die nun, da fie mich in Lbranen fanden, beben zu beten an, und in homnen und Bfalmen mir hilfe und Eroft zu erfleben, bas Bolt auffen aber schließt fich ihnen an. Go machen fie einen Theil der Nacht bei mir, da ich fie aber endlich ermudet febe, entlaffe ich fie mit vielem Danke; nur einige der Beiftlichen bleiben gurud, bis gur Morgenrothe Die Gebete fortsetzend, ohne daß es ihnen gelungen wäre, den Damon zu entfernen. 3ch, mich von Gott gang verlaffen glaubend, blieb forgenvoll jurud und murde von meinen Bedanten hin und hergezogen; da war es meine Tochter, die mir Troft

einsprach, und mich durch ihre Ergebenheit in Gottes Willen so aufrichtete, daß ich wieder Muth faßte, und mich nicht ganz rathlos hielt, da ich das Mädchen mich so ermuntern hörte. Ich entließ daher alle Geistlichen, Diesen hier Anwesenden ausgenommen, der mir in allen meinen Nothen beigestanden.

Als ich sie entlassen und mich nochmal der bl. Jungfrau empfohlen, erwartete ich in Trauer, mas weiter fich begeben werde; als mit einemmale meine Tochter brei wiederholte Schlage auf die Wangen erhielt. 36 und die Mutter, die unterbeffen beimgekehrt, wir fturzten Beibe, aufs ichmerglichfte bewegt, ju Boden; Die Tochter aber, unvermogend, folche Marter langer ju ertragen, flob ju einem Bilbe ber bl. Jungfrau, bas im Saufe bing, und fich an die Bruft fclagend, betete fie, die haare fliegend, aus tieffter Bruft: Benn bu mich verlaffeft, felige Jungfrau, bann weiß ich nicht, wohin mich wenden. Darum flebe ich dich durch Jesum deinen Sohn an, du wolleft mich nicht gang bermerfen! Erhorft du mich, o Milbefte, bann weibe ich mich dir und deinem Dienste gang und gar. bar! von da an geschah es, daß fie nichts mehr fürchtete, vor nichts erschrad und in allen Beinen unüberwindlich und unerfdütterlich blieb.

Mir würden die Worte sehlen, wenn ich Alles erzählen sollte, was der Teusel gegen das Mädchen unternommen; darum nur Einiges, was mir wichtiger scheint. Als die Nacht wieder angebrochen, und der Dämon mich im Schlase glaubte, war er wieder gesommen, um die Tochter zu plagen; ich aber hatte ihn gespürt, und sie mit dem Kreuzeszeichen bewahrt. Jornig darsüber, zog er nun die Stollen des Bettes an sich mit aller Krast; ich dagegen ziehe sie zu mir, dabei immer die hl. Jungsstau zu hilse rusend. Nachdem der Streit in solcher Weise den größten Theil der Nacht gedauert, wurde er endlich durch hilse der Angerusenen überwunden, und zog nun wüthend in den unstern Theil des Hauses, zerbrach dort viele Gefäße, öffnete Thüren und Kasten, dabei Alles mit Lärm und Gepolter erfülsend; so daß wir den Rest der Nacht zitternd und in Schrecken zubrachten. O Gott! wie ost hat er hernach diese meine

Tochter auf die Bangen geschlagen, und wie oft haben wir uns Beide im Gebete abgemudet.

Bohl fünfmal hat er fie in unferer Gegenwart, um ihr den Tod ju geben, weggeriffen, und fie, die immerfort rief: Jungfrau Maria, bilf mir und rette mich! durch die Luft baron getragen. Welch ein jammervolles Schauspiel mar es fur Die Einwohner der Stadt, fie alfo in den Luften, uns Glende aber wie Bahnwitige ihr nacheilen ju feben, und ben herrn und feine Mutter um Silfe rufen ju boren. 3ch übergebe, wie Die Mutter bei folden Gelegenheiten fich gehalten, wie fie die Strafen mit ihren Rlagen erfüllt, und Mutter und Tochter gum Beinen und Jammern aufforderte. Nur das will ich ermähnen: wie der Damon, als er die hilferufende mit aller Gewalt nicht die Treppe berab zu drangen vermochte, gurnend und entbrannt fie in der Mitte faffend, durch die Lufte fie davon getragen, fie anfahrend: Berruchte, jest will ich Allen gum Beifpiel bich verberben! Bie magft du's, bu, ein Madchen, mir wie ein Mann ju widerfteben; glaube mir, all bein und der Deinigen Beten wird dich nicht retten. Sie nun ju ihm: Deine Drohungen, du aller Teufel Argfter, foreden mich nicht; wandle dich in alle Beftalten, unternimm, was du vermagft, mit des herrn und seiner Mutter Silfe ift mir bas All ein Wicht! Bie fie also miteinander ftritten, trug fie der Damon auf einen Brunnen auffer bem Saufe, um fie von ba mit aller Gewalt gegen bie Erbe ju merfen. Da fie aber, fart durch Gottes Silfe, nichts fürchtete, wendete er fich zur Lift und fagte: Wirf dich binunter, du haft nichts zu fürchten! Thuft du's, bann wirst du fortan ficher fenn.' 3ch thu's nicht und nimmer, erwiderte fie; dabei Die Jungfrau fort und fort ju Gilfe rufend. Alles war jufammengelaufen, Manner und Frauen, Alle das Unerhorte anftaunend, und entfest über die Graufamteit des Teufels und den Muth des Madchens; Alle erschüttert über den Anblid der Mutter und der weiblichen Bermandten, die die Baare gelost, mit Rageln fich die Bangen gertratten, mit Fauften fich die Bruft folugen, und mit Rlagen und Seulen die Luft erfullten, daß die Stragen widerhallten. Die Mutter befonders fcrie bald gur Tochter auf, bald jum Damon, und bot fich ihm an, daß

er auf sie alles Unheil lege; dann wendete sie sich wieder zum Bolke, besonders zu den Müttern, daß sie mit ihr niederknieten und Gott um hilfe anslehten, was sosort Alle thaten. O mein Gott! sogleich stürzte die Tochter zur Mutter, und tröstete die Halbtodte mit fröhlichem Angesicht: Laß, liebe Mutter, die Furcht, höre auf zu weinen, hier bin ich, deine Tochter, fürchte dich nicht vor dem Teufelsspuk, ich bitte. Du meinst vielleicht, ich würde gepeinigt und geplagt, mit nichten; ich bin vielmehr mit einer lieblichen, unaussprechlichen Süße erfüllt: denn immer ist die Zuslucht aller Betrübten bei mir zugegen, hilft mir, und spricht mir Muth ein und Beharrlichkeit; so sagt sie, gewinnt man den himmel. Diese Worte waren den Anwesenden eine Freude und eine Berwunderung, und sie gingen getrost von dannen.

Raum waren wir indeffen froblich im Saufe angelangt, als wir icon neue Uebel ju erdulden hatten. Bahrend bie Tochter und ergablte, wie es fich jugetragen, und wir Alle mit ihr ein Erbarmen hatten, griff ber Damon, muthender benn gewöhnlich, meine Tochter zumeift, dann aber auch mich an, die Suge und den gangen Rorper peinigend; wie es denen geschiebt, bie mit feurigen Bangen gefniffen werben. Denn mir wurden nun Die Beine, dann die Kniee, und wieder Bruft und Bange graufam mit Bahnen ober Rrallen gerriffen; ohne daß ich feben tonnte, von wo es mir fame. Als ich beswegen, zur bl. Jungfrau meine Ruflucht nehmend, ju ihr betete, riß mir der Teufel das Buch mit Gewalt aus den Sanden, löschte die angezundeten Lampen und Rergen aus, warf Riften und Raften und allen Sausrath um, gerriß, gerfeste und gerbrach Alles; fo daß ich mehr als hundert Goldftude ausgeben mußte, um das Alles wieder einzurichten. Bornig über bies fein Buthen, rief ich aus: Ach warum haft du in der großen Stadt mich allein zum Riele beiner Verfolgungen genommen? Sag an, was willft bu von mir und meiner Tochter, was verlangst bu? Wenn es nicht unrecht ift, und geleistet werden fann, dann foll es gefcheben, fage nur, was willst du? Nichts anderes will ich, war die Antwort, denn diese beine Tochter. Darauf ich: Da fie ein Gefcopf Gottes ift, tann ich und will fie dir nicht geben. Er nun wieder: Mir genügt, wenn fie nur nicht Ronne wird. 3ch

nun, blind bor Schmerg, rufe meine Tochter bei Seite: Liebfte Tochter! du fiehft, wie ich Alles versucht, und überall den Rur- . geren gezogen; fo erfulle benn bu, mas er verlangt, ob er vielleicht von dir lagt. Es war ja fein Gelubde, mit dem du dich verpflichtet, nur eine andächtige Aufwallung. Darauf meine Tochter: Batte ich es mir nicht fo fest vorgenommen, und ftritte die bl. Jungfrau nicht für mich gegen den Bofen, ich konnte vielleicht biefer Schuld erliegen; aber mich verschlinge eber Die Erbe,' als ich, o herr, von bir laffe; du wirft mich erhalten und befreien, bas ift mein gleben! Go fprechend, warf fie fich vor bem Bilde der bl. Jungfrau nieder und zerfloß in Thranen. Darüber ergrimmte nun der Bofe, und gerriß ihr zuerft das Linnenbemd auf bem Leibe, bann die wollene Befleidung, endlich bas feidene Oberfleid, wie es ermachfene Tochter ju tragen pflegen, Alles gerfegend, gerftreuend und vergebrend; und da fie alfo beinabe nadt da ftand, fing er an, ihr die haare vom Saupte gu reißen. Sie fcrie: Bater, bringe mir ein Rleid, bedede meine Nacktheit; beilige Jungfrau, tomme mir ju Silfe! 3ch, beinabe von Sinnen, lief nach einem Rleide, und hieß dann einen Bartfcherer berbeitommen, ber ihr blondes haar, wie ihr es nun feht, abschor.

Als das Alles vollbracht war, gab ich mich ins Gebet: D Allmächtiger, ichaue doch endlich auf uns herab in diefer Befahr, und, wenn wir es verdienen, gib uns Silfe, oder boch ben Zod! wir beten nur, du wolleft unferen Leiden ein Ende machen. Dagegen nun meine Tochter unablaffig bemubt, ju troften, ju ermahnen, ju fleben, daß ich nicht also aufzurne; ich konnte nicht umbin, dem herrn und feiner Mutter Dant zu fagen, bag er mir eine folche Tochter gur Buflucht und gum Troft gegeben; und hörte nicht auf, mich über ihren unglaublichen Muth und ihre nicht zu ermudende Starte zu verwundern. Deine Freunde riethen mir, fie in ein Rlofter ju geben; ich folgte ihrem Rathe und hoffte, der herr werde darum ein Ende machen. tam gang anders, als ich gedacht. Der Damon, muthend barum, daß ich mein Berfprechen nicht gehalten, machte, obgleich unfichtbar, oftere und feindliche Angriffe auf die Ronnen; raubte, was ihnen zur Friftung ihres armlichen Lebens gegeben war,

fcandete alles Beilige, ließ mabrend bes Gottesbienftes bollifc Stimmen boren, und that ihnen alles erfinnliche Bose an. Monnen gagten; fie trauten, besonders bei Nacht, weder den Orte, noch fich felber untereinander; und als fie, wie fie er gablten, gar mit Fauften geschlagen wurden, verloren fie allei Muth, und folgten gulett dem Rathe der Alteren, die Tochte mir gurudgufenden. Nun fuhr ber Damon, ber mahrend fun Monaten uns beinahe aufe Aeußerfte gebracht, in fie binein und fie fing an ju muthen, ju rennen, thoricht ju thun; bai gange Saus zu durchfliegen, uns alle feindlich anzufallen; id aber, meine Battin, alle meine Tochter, wir begannen, da un jede andere Hilfe fehlte, laut aufzuschreien. Die Nachbarn, dar über erschrocken, eilten abermal bergu, ergriffen mit Lift und Be walt meine Tochter, banden ihr die Sande auf den Ruden, un hielten ste, die vor Buth schaumte, also fest. Ihr könnt Eud leicht benten, Bater, wie mir Berg und Muth und Sinn ge ftanden; ich hatte mir ficher ben Tod gegeben, wenn mein Freunde es nicht gehindert. Wohin follte ich mich wenden, wer anflehen, wo hilfe fuchen? Da wehflagte aber die Toch ter, warf fich an die Erde, und schlug das Saupt geger den Boden, bis die Magde fie wegbrachten und zu Bette legten Die Töchter und die andern Frauen, weil der Damon muthender wurde, füllten das Saus mit Jammergeschrei. Bon allen Seiter liefen die Leute jusammen; der Teufel warf Allen, die nahten burch ben Mund bes Madchens ihre Lafter und Gunden vor und da er feines iconte, gingen fie nach und nach blag unt beschämt davon. Das Gerücht tam julest auch an den Podefte der Stadt, er tam gleichfalls; er mare beffer ausgeblieben, bent er und die Begleiter murden gar übel vom Damon empfangen.

Gnte Leute riethen mir nun, sie nach Florenz zu der Reliquien der Heiligen zu führen. Ich folgte ihrem Rathe, aber ohne Erfolg. Wie ich nun darüber tief betrübt der Berzweisung nahe war, sagte mir jemand: Willst du deine Tochter geretter sehen? Ich will, und es ist mein einziges Berlangen. Wohl, so führe ste sobald wie möglich nach St. Maria von Balumbrosa, ob es gleich Wintersmitte ist; dort hat noch niemand fruchtlos um hilfe gesteht. Ich war ohne Bedenken willig, und

fo baben wir in Gottes Namen Die Reise angetreten. Begs ift überall viel Bolts um uns her zusammengelaufen; und es war mertwürdig, ju feben, wie bas Maulthier, bas fie traat. weil der Damon widerftand, nur burch beftandige Bebete und Beschwörungen des bier anwesenden Priefters vorwärts getrieben werden fonnte. Und fo find wir benn bier angelangt, und hoffen von Euern Bebeten unser Beil. Go redete er, und die um ibn waren, bestätigten, was er gefagt. 3ch felbft, fagt der Berfaffer, mar Beuge, wie das Maulthier, fo wie es unfer Gebiet betreten, vom Damon fo feftgeftellt murde, daß, obgleich Biele es mit Prügeln und Stoden ichlugen, es nicht einen Schritt von der Stelle machte; und als man fie deswegen beruntergehoben vermochten Biele ber Unfrigen fie nicht zu tragen. Dies innen angefagt murbe, ging einer ber Bruder mit bem Rreuze des hl. Johannes Gualbert heraus, beschwor fie, und fie wurde nun jum Grabe bes Beiligen getragen.

Sofort begannen die Gebete und Erorcismen, aber umfonft; der Damon gab feine Antwort, und es mußte, da ber Abend herbeigefommen, abgelaffen werden. Am folgenden Tage aber, da die Beiftlichen, nach abgehaltener Meffe, mit dem Arm bes Beiligen aufe Neue jum Berte ichritten, vermochte er nicht langer seine Bewalt zu ertragen; man borte ibn in einem Winkel der Capelle flagende Tone ausftogen; und als man nun den Urm auf das Saupt des Madchens legte, gab es, weil ber Damon abwesend, nun Zeichen volltommener Befinnung; fo daß Alle, besonders der Bater, vor Freude in Thranen ausbrachen. Am Mittage aber, als das Madchen, das die vorige Nacht nicht fclafen gekonnt, fich ein wenig bem Schlafe überließ, fuhr es mit einem Schreie auf, weil er wiedergekehrt, es murgte. lief bergu: Der Decan fendet einen Briefter gur Beschwörung: Diefer fdreitet jum Berte, der Damon widerfteht; der Briefter läßt endlich ab, nachdem er guvpr Alle ermahnt, den Duth nicht finten zu laffen, und zu fortdauerndem Gebete fie ermuntert. Endlich am dritten Tage, als von neuem der Arm des Beiligen berbeigebracht murde, und wir auf dem Wege fangen, fuhr der Damon, ohne ihn abzumarten, wider Billen murrend aus. Run mar bas Madchen mahrhaft frei; es murde beschloffen, daffelbe

zur Beichte zu führen. Hieronymus selber nahm ihm diese seine Beichte ab, untersuchte genau all sein Thun, und nur seine Frömmigkeit, Demuth und Ergebenheit rühmend, setzt er hinzu: Es würde unbegreislich seyn, daß der Dämon solche Macht über sie gehabt, wenn man nicht wüßte, daß Gott jene, die er liebt, züchtigt und straft. Sie blieben noch anderthalb Tage bei uns, und kehrten dann dankbar und fröhlich wieder heim.

II.

## Die Befessenheit und ihr eigenthumliches Wesen.

Jede freie Persönlichkeit, in ihrem innersten Kern eins unl einig, ist in dieser Einheit sich selber untergestellt; das Biele und Mannigsaltige in ihr aber ist dieser einigenden Mitte über gestellt, und wird von ihr getragen und beherrscht. Das ilber gestellte ist nun aber in Gegensätze getheilt, die gegenseitig sid beschränken und ergänzen; Beschränkung und Ergänzung aber kömmt ihm vom Untergestellten, gegensatzlosen Einen. Dies also das erste Ich, ist des andern Ichs vollkommen mächtig; das von ihm Beherrschte überschwebend, löst und bindet es nad Wohlgesallen die in ihm beschlossenen Gegensätze, und äusserschie durch sie nach eigener Selbstbestimmung. Es besitzt sich mit hin selbst ganz und gar, und das Andere wird von ihm besessen und diese Selbstbesesseneit nacht das Wesen aller Freiheit aus

Die so geartete Persönlichkeit ist aber nun auch zu Anderem und zwar zunächst zu Gott in Berhältnisse gestellt. Bon Gott der sie aus dem Nichtseyn ins Seyn hervorgerusen, hat sie ih erstes Ich, das untergestellte Eine erlangt; er ist also de ihm sich unterstellende Grund aller Einheit in ihm, und insofer seinem Allerinnersten nach Innen gestellt. Bon ihm ist ihr abe auch ihr zweites Ich, das übergestellte Biele geworden; eist ihr also auch der selbst gegensatlose Grund alles Gegensatein ihm; also insofern als das über allen Gegensat hinausgehende ihn aber in sich befassend, ihr nach Aussen gestellt. Nach de Machtvollsommenheit stünde er also ihr innersicher, dann ih innerster Kern, und ihr äusserlicher als ihre äusserse Entsaltung

ware mithin ihr mahrftes und eigenftes Erftes und ihr anderes 3ch. Sie fande mit ihrem Erften feinem Erften fich übergeftellt, und mit ihrem 3weiten feinem 3weiten eingegeben; er könnte nach Wohlgefallen die Einheit in ihr bestimmen und den Begensatz durch fle oder auch in fich selber; er tonnte, ihret machtig, fle gang und gar befigen. Aber er bat in folche Beife fich nur zur forperlichen Natur gestellt; die geistige aber als eine Freie fich gegenübergestellt, und dadurch ihr entgegen durch eigenen freien Entschluß jene feine Dachtvollfommenbeit befchrankt. Ihren erften Grund lofend von dem feinigen, bat er ibn daber auf fich felbft und feine eigene Effenz gefest; und eben fo ihren zweiten fondernd von dem, was feines Wefens ift, bat er ihn auf jenen erften erbaut, und an diesen ihn gewiesen. Die freie Berfonlichkeit fteht alfo, um und um begrangt und abgeschloffen, ibm felber gegenüber; fle hat wohl die Berpflich. tung, mit ihren Grunden auf jene boberen Grunde fich zu fegen, feineswegs aber eine unabwendbare Rothigung; fie wird um freie Unterwerfung angesprochen, teineswegs aber Dazu gezwungen. Nur von der körverlichen Natur alfo kann man fagen. fie werde von Gott befeffen, von der freien und geiftigen aber fagt man: Gott und der gottliche Beift falle in fie ein, und schalte nur, wenn aufgenommen, bort wie in feinem Eigenthume.

Neben und in dem Berhältnisse der rein, wenn auch nicht abstract geistigen, und der körperlichen Natur zu Gott, vermöge dessen er Beiden, nur in verschiedener Weise, zugleich unter und übergestellt erscheint; tritt auch ein Anderes, das beider Naturen zueinander, hervor, und es entsteht nun zunächst die Frage: wie dieses sich gestalte? An sich, und abgesehen von jenem ersten Berhältnisse betrachtet, sind sie einander als Substanzen nur beisgevolnet, keineswegs aber in den Bezug der prinzipiesten Untersordnung zueinander geseht. Denn jede hat eine eigene substanziale Einheit in sich, deren Eine, die der körperlichen Natur, durch die Nothwendigkeit mit Gott verbunden ist; während die der Andern, rein geistigen, in Freiheit ihm gegenübersteht. Eine wohnt nun nicht substanzial der Andern ein, oder kann sich ihr in solcher Weise einwohnend machen: denn sollte etwa in solcher Weise die geistige Einheit der körperlichen eingegeben

feyn, bann wurde ihre Freiheit die Naturnothwendigkeit aufheben, wovon teine Spur im Beltall fich verrath; follte aber die forperliche gar der geiftigen in folder Beife fich unterftellen, bann murbe binwiederum ihre Mothwendigfeit Die Freiheit Der · Uebergeftellten aufheben, Diese sohin in ihrer Eigenheit vernichten. Reine Diefer Einheiten fann also die andere besiten und Diefe andere befeffen werden: benn die eine, der das Befigen wefentlich ift, tann dies ihr Befen nicht mit Befeffenheit vertaufchen; und die andere, beren Befen Befeffenheit ift, tann nicht jum Befigen gelangen. Findet aber in diefer Beife fein fubftangialed Einwohnen beider Einheiten ineinander, und fein in tenfives Beberrichen der einen durch die andere von Innen beraus ftatt; fo tann boch allerdings ein aufferes Gingreifen der einen in die andere, und eine extensive Gewaltigung derfelben Durcheinander eintreten, in der fie Beide zu einem großen Gangen fich verknupfen. Die in der größeren Mannigfaltigfeit und der ftarteren Spannung der Begenfage, die fie befaßt, machtigere geiftige Einheit, tann durch diefe Gegenfage die in den ihrigen Schwächere ergreifen, bemeistern und befigen. Borfchritt der Unterwerfung an das Auffere fich knupfend, wird Dabei von Auffen nach Innen geschehen; es wird ein fucceffives Eindringen fenn, das die Einheit in ihren Aufferlichkeiten und Accidenzien wohl bestimmen tann, aber ihr eigentliches inneres Wefen unangegriffen läßt; alfo auch weder die Nothwendigkeit durch die Freiheit, noch hinwiederum diese durch jene aufhebt. Un fich betrachtet fann alfo, aus eigener anerschaffener Dacht ber rein geiftigen Natur, ein folches Befigergreifen ber forperlichen von Auffen herein geschehen, und der Befeffene muß fich bann die Befege ber Befigergreifenden gefallen laffen.

Anders modisiziren sich diese Beziehungen, betrachtet man beide Verhältnisse, das höhere und das untere gegenseitige, nicht gesondert von einander, sondern in und mit einander und eines durch das andere bedingt. Da theilt sich sogleich das Reich der reinen Geister in zwei Reiche, geschieden je nach der Weise, in der diese Geister das erste dieser Verhältnisse genommen und sestgestellt. Sie haben nämlich von der gottgewährten Freiheit einen guten Gebrauch gemacht, und, zu Gott gewendet, in

freier Aneignung fich' ihm geeint, und die Maffe dieser Boblbeftandenen hat dann das Reich der guten Beifter gegrundet. Dder fie haben von diefer felben Freiheit einen übeln Gebrauch gemacht, haben von Gott fich abgewendet, in freiem Abfall fich von ihm gelöst, und fich auf fich felber fegend, so in der Maffe der Abgefallenen das Reich der bofen Damonen aufgerichtet. Die Art der Feftftellung Diefes erften Berhaltniffes muß nun entschiedenen Ginfluß auf die Beife des zweiten üben. Die guten Beifter, die fich mit Gott verbunden, haben in der willigen Unterwerfung, der fogleich eine überformende Begeiftis gung von Dben berab entgegengefommen, das Gebeimnig ausgefunden, den Zwang der Naturnothwendigfeit in die Freiheit fteigernd, die Einheit beider Naturen in fich ju einigen und ju verbinden. Bie fie daber alle Dinge jest in ihrer gottlichen Burgel durch die viftonare Anschanung in Gott feben, so auch berrichen fie in Gott und feiner Macht, an der er ihnen ihren Antheil gegonnt. Wie er als Schöpfer der Natur fich unterftellt, und jugleich ihrer gangen Fulle fich überftellt; fo bat er fie als Lehnstrager Diefer feiner Berrichaft Raturgebieten untergestellt und übergestellt, und fie beberrichen Diefe Bebiete nun von Innen beraus als feine Mandatare in der intenfiven Macht der Einheit, und zugleich auch vermöge ihrer fanctionirten Dachtvollfommenheit in der extensiven des gangen Inhalts ibrer geiftigen, nun im Guten befestigten Ratur. Anders ift es aber mit den Damonen ergangen. Sie haben Gott absagend auf ihre eigene Mitte fich geftellt, und ihre Eigensucht zu ihrem Gott gemacht. Alfo von der bochften Ginbeit und Allbeit ablaffend, entbebren fie ihrer Tragfraft wie ihrer Saltung und Saffung; indem fie ohnmächtig versuchen, fie mit fich zu unifiziren, haben fie der Möglichkeit entfagt, fich mit ihr ju unifiziren, und in ihr wie zu schauen, so zu herrschen. Sie find also auf ihre eigene, ihnen anerschaffene und ihnen noch immer gebliebene Rraft gurudgebracht, und fonnen in ihr Bebietstheile der Ratur, nicht zwar in jener intensiven Rraft von Innen nach Auffen beberrichen, fondern nur in der extensiven von Auffen nach Innen fich gewinnen. Und wie fie diefe Bebietstheile, soviel an ihnen ift, von der ihnen widerftehenden göttlichen Ordnung lofen, und

mit dem Naturübel sie infiziren; so ist dieses Naturübel aller Art vorzugsweise auch ihr Sitz und ihr Reich.

Awischen beide Ordnungen, die der reingeistigen und ber materiellen Raturen, tritt aber eine britte, die ber aus beiden gemischten ein, die also alle aus Seele und Leib zusammenge fetten, in fich organisch gegliederten Creaturent in fich begreift. Bas die guten Beifter durch Affimilation in freier Unterwerfung nach Aufwarts in ihrer Beife zu erreichen geftrebt; mas bie Damonen ertrogen gewollt, das hat hier nach Abwarts Gott als Schöpfer auf dem Naturwege wie vorbildlich angelegt, fo ausgeführt. Er hat nämlich die Naturnothwendigkeit in Die geiftige Freiheit einführend, Die materielle Ginheit der geiftigen untergestellt, und in gleicher Beife auch mit bem getheilten Gegenfate der einen den der andern umfaßt. Wiederum hat er die geiftige Freiheit in Die Naturnothwendigkeit eingetragen, und Die geiftige Ginheit der forperlichen unter-, und diefe ihr übergeftellt, und den Gegensat in der letteren von dem der erften umfaffen laffen. Beil aber folche entgegengefeste Birfungsweife, an bemfelben gleichartigen Menschen angewendet, fich gegenseitig aufgehoben haben wurde; darum hat die schaffende Gottheit den Menfchen zweiartig ausgeschaffen: einen Raturmenschen einem Beiftigen beigefellend, und ba beibe eintrachtig zusammenwirken follen, beide durch einen Dritten vermittelnd, der die getrennten Richtungen zusammenbalt. Von Unten berauf unterftellt fic nun dem einen die Einheit materieller Substang, und die geiftige, von ihr getragen, fühlt fich insofern auch beberricht. Aber gleichzeitig findet von Oben hernieder die Ginheit geiftiger Substang der materiellen fich übergestellt, und beherrscht ihrerfeits diese mit überlegener Macht. Indem aber fo extensive wie intenfive Herrschaft, von verschiedenen Intentionen ausgebend, in entgegengesetten Strebungen wirkend fich im Dritten begegnen, und in einer Aquation ausgeglichen werden, konnte diese Ausgleichung in allen ihren Kunctionen nur in einer Doppelgliederung verschiedener Botengen geschehen; die von Oben berab und von Unten herauf, fich entgegenziehend, in einer dritten mittleren schwebenden fich verbunden finden. Die also Geordnete bat ihr Schöpfer nun innerhalb bestimmter Granzen eingehegt, und

also nach Unten von der materiellen, nach Oben von der reingeistigen sie abgeschlossen. Zu sich selber aber hat er den geistigen Menschen in das Verhältniß der Freiheit, den leiblichen in das einer gesteigerten Nothwendigseit gesetz; so daß er bestreiend zugleich und zwingend, die Aussöhnung Beider ihnen angesinnt; die sie nur in ihm bleibend sinden mögen. Indem er weiter, nach dem ihnen einwohnenden Gegensatze von Geist und Natur, also sie getheilt, daß die Übermacht des Geistes auf die eine Seite, die der Natur auf die andere hingefallen; hat er auch den Gegensatz des Geschlechtes dieser Ordnung hinzugesügt. Und weil in ihr Zeitliches mit Räumlichem im sließend Bewegten sich verbindet, hat die Erhaltung ihres Bestandes an die Zeugung sich gesnüpst.

Also nun'awischen die reingeistige und die materielle Ordnung gestellt, entsteht bei diefer dritten gemischten die andere Frage, wie fie in hinficht auf Besitzergreifen und Befef. fenwerden zu jenen andern beiden fich verhalt? Bas guvorberft die phyfifche Naturordnung betrifft, fo tft die gemischte Berfonlichkeit mit ihter eigenen Nafurseite babin gerichtet, und jene erscheint dieser untergestellt. Dem fich Unterftellenden wohnt aber nun die Einheit ein, und zugleich die Aulle der Begenfage; und Die Ginheit ift durch die Rraft verbunden mit der gulle. Dem Übergeftellten und Getragenen an der Raturfeite Der Berfonlichkeit ift gleichfalls mit der Einheit auch die Fulle, zugleich mit der fie bindenden Rraft, eingegeben. Ginbeit und Rulle und Rraft an fich aber find bloge Abstractionen; an der Maffe der Dinge und den ihnen zugewendeten Leiblichkeiten find die beiden Biderspruche jederzeit durch das Band geeint; und fie unterscheiden fich in folde, in denen die Einheit mit der Rraft, oder die Külle mit dem Bermögen für die Kraft überwiegt; oder auch beide fich in einem gewiffen Gleichgewichte halten. Inwiefern nun die Naturordnung wirklich der gemischten Ordnung fich unterftellt, tann diese auch von jener beseffen werden. Sie wird es aber, inwiefern die Natursubstanzen jenes mittlere Bleichgewicht durchbrechen, und entweder nach der Seite ber Ginbeit und der von ihr bedingten Rraft, oder auf Seite des ftoffischen und des bedingungefähigen Bermogens binuberneigen. 3m erften

Ralle ift bas Beseffenwerden Folge einer physischen Dynamit, und gehört jur natürlichen Magie, Die wir im vorigen Bande behandelt baben. Im andern Kalle ift es Kolge mehr einer phyfifchen Atomistif; das Besitzende ift Beilmittel oder Gift, je nachdem es fich auf die gute oder bofe Seite wendet, und diefe Befeffenheit gehört mehr der Beilfunde an. Aber die Naturfeite der Perfonlichfeit bat neben diefem materiellen Grunde noch einen andern, und fällt in ihm einer boberen Ordnung der Dinge ju. Sie wird nämlich, wie nach Auffen von der forperlichen Natur, fo nach Innen auch getragen von der ihr einwohnenden eigenthumlichen geiftigen Ratur. Diefe Natur aber ist höher gestellt als die andere; und der ihr zugekehrten Seite untergeftellt, hoht fie daber diefe ju ihrer eigenen boberen Ordnung binauf. Bon diefer Unterftellung ber ift daber diefe gefteigerte Ordnung über die materielle Ordnung hinausgeruct; und wie fie vom andern Gefichtspunkte aus von diefer befeffen werden tann, fo mag fie binwiederum von diefem ber fie bestigen und beberrichen. Bon ihm hervor tann nämlich gleichfalls ber Ruftand bes Bleichgewichtes, in bem die in Rraft wirkfame Einheit mit der vermögenreichen Fulle, im ordentlich gefunden Boblbefinden abgewogen ift, gelost werden nach der einen Seite in die überwiegende energische Ginbeit, oder bas übermaag ber wuchernden Fulle. Gibt nun, im Buftande jenes Bleichgewichtes, die Übermacht des Lebens über die äuffere Ratur schon in der Aneignung der Rahrungsmittel an daffelbe fich tund; dann wird dies noch mehr bei jenen vitalen Berfetungen ber Rall. fenn muffen!

Bei überwiegender energischer vitaler Einheit wird diese den Natur Energien sich unterstellen und über sie gebieten, wie wir an vielen Beispielen im vorigen Bande schon gesehen. Bei verstretender vitaler Fülle des Gegensates wird dieser eben so die physische Fülle umfassen und bezwingen; und die stärkstest Stosse werden neutralistet, wie auch davon die heilfunde viele Beispiele ausgestellt. Die Natur ist in beiden Fällen besessen durch das Leben; wie umgekehrt zuvor das Leben in die Besessenbeit der äussern Ratur gerathen. Beide Arten der vitalen Besessenbeit sind, bei der zweigetheilten Natur des Menschen, verträglich

miteinander, und bedingen einunder gegenseitig; so daß der Befessen auch eben deswegen Bestger ift, wie ein von einem Miasma Insigirter wieder insigirend, selbst nach Umständen auf den, der ihn angestedt, wirken kann.

Nach der geiftigen Seite bin aber trägt die, aus zweien in eins verbundene Perfonlichfeit, ihren geiftigen Rern, in tieffter Berborgenheit auf fich felber ruhend, und allein von Bott getragen, in fich; bietet aber die gegenfähliche Fulle, die diefen Rern umschließt, nach Oben bar ber Ordnung reiner Beifter. Obgleich nun auch nach dieser Seite in der Fulle vollkommen abgeschloffen, erscheint fie doch ihrer Einwirkung in gleicher Beise aufgethan; wie die Naturseite der Einwirfung der forperlichen Ratur fich öffnet. Es ift aber dies reine Beifterreich, je nach gut und bos getheilt, in ein Reich der lichten Beifter und ein anderes der Damonen; und wie nun, in der absteigenden Ordnung alles Geschaffenen, überall das Sobere dem Tieferen untergestellt erscheint; fo find auch bier die beiden boberen Reiche der geistigen Seite gemischter Perfonlichkeiten umtergestellt. Sie fteben daber in einem gewiffen Berkebre mit Diefen Perfonlichfeiten; ein Bertehr, den nach der guten Seite bin die Religion in ihrer eroterischen Seite vermittelt; in der entgegengesetten aber ihr Gegentheil. Diese Berbindung, Die im Falle des Gleichgewichts der Gegenfage zu einer im Rampfe milden Rraftigung führt, tann in der Aufhebung Diefer Temperatur unter bestimmten Umftanden in eine engere Ginung ausschlagen, die am Ende in ein Besitzergreifen übergebt, das von Seite des Boberen, der guten oder der bofen Beifter, gefchieht. Beil aber die Beifter nicht in ihren Einheiten fich einander unterftellen, da diefe, als ihr Bebeimnig und das Geheimnig ihres Bottes, fich in ihr Innerftes verbergen, fondern in ihren Begenfagen, wie berühren, fo auch ordnen und richten; fo wird dasfelbe auch bei diefen Befigergreifungen fich bewähren muffen. Wie also die guten Geister keine Macht von Innen heraus durch Bindung der Willensfreiheit üben, wohl aber von Auffen berein, das Können und das Mögen bedingen und lenken; so wird es auch um die von den Damonen gewirkte Befeffenheit beschaffen seyn. Sie find nicht in einer Sypostase aufgenommen, etwa

wie in der Incarnation die Gottheit in der Menfcheit. Dann murbe entweder die Subftang des Damons den Menfchen, oder Die des Meuschen den Damon tragen: aber jeder hat zuvor die eigene, und wie der Menfc die feine nicht aufgibt, fo auch wird der Damon der seinigen nicht entsagen. Sie find auch nicht wie Accidenzen in ihrer Substang, weil beide gleiche Substanzialität befigen, noch auch wie Theile im Ganzen; denn fie fchließen fich gegenseitig untereinander aus. Der Damon tann also nie substanziell der Seele einwohnen; benn feine Effenz ift gesondert von der ihren. Seine Freiheit tann nicht einbrechen in die eines andern geiftigen Befens; nur mit feiner Dacht tann er eindringen in den Umfreis des Bermögens einer andern geistigen Ratur, und allmälig ihn erobern, oder durch ploglichen Überfall gewinnen, oder auch seine freiwillige Unterwerfung binnehmen. Ronnen aber die in Burde oder Unwurde boberen Beifter die tieferen gemischten Naturen auch besigen, fo konnen fie boch, wie wir bei materiellen Potengen es geseben, in Bahrheit und eigentlich nicht beseffen werden. Denn in jenem Bertehre ber Naturseite mit dem Materiellen war das Naturliche im Leben gebobt durch bas ihm einwohnende Beiftige; und durch diefe Höhung wurde eben die Bezwingung vollbracht, und das Befeffenwerben eingeleitet. Beim Berfehre ber geiftigen Seite mit dem Geisterreiche aber tann die Berbindung mit dem Natürlichen nicht die gleiche Wirkung üben. Eben weil es das Untere ift, wirft es niederziehend und beprimirend, und tann alfo fein Befigergreifen des Soberen begrunden. Sier alfo tritt teineswegs wie dort ein folches Bechfelverhaltnig ein; das Sobere tann das Tiefere nur befigen, nicht aber von ihm beseffen werden; und wo ein dabin Deutendes fich zeigt, ift das Berhaltniß nur 's scheinbar, und der Schein zu bestimmtem Zwecke angenommen.

Bohnt aber auch bei solchen dämonischen Bestgergreifungen, von denen hier zunächst die Rede ift, der Dämon nicht substanziell dem Besessenne ein; dann ist sein Eingehen in ihn doch nicht ein blos virtuales, so daß er blos auser und neben ihm sepend ihn lenkte und bestimmte. Denn alsdann wurde zwischen Besessenn und sonst in Gottlosigseit dem Dämon Besreundeten kein Unterschied bestehen. Der Dämon ist nicht von der

Effens der Seele, tann also nicht mit ihr in eins zusammenfließen. Er fann fle aber auch nicht aus ihrer Unterftellung, in der fie das Leibliche tragt und befaßt, verdrangen; denn als. dann mare die menschliche Natur aufgehoben, und an ihre Stelle in dem Befeffenen nur eine Busammensetzung eingetreten, in der der Damon als Suppositum dem Leibe fich unterftellte, und ibn als feine Bulle angenommen. Es muß also ein mittleres Berbaltniß awischen der blos virtualen Nabe und der Immaneng befteben, das blos realifirbar ift, wenn er fich mit der Seele in den Befit des Menichen theilt; also gwar, daß mabrend die Seele von Junen beraus allen ihren Bermögen fich unterftellt, er von Auffen berein fich ihnen zu unterftellen mubt; und wenn es mit diesem Eindringen ibm bis zu einem gewiffen Bunft gelungen, das Beseffenseyn eintritt. Wie dann die Seele auswirfend oder einwirkend fich jum Ausgangspunkte und Strebepunkte ibres Birtens macht; fo ftrebt er die gleichen Bermogen gu beberrichen, und fich felbst ihnen als Anfang und Endziel ihres Thung au fegen, und vicarirend an ihrer Stelle fich unteranfcbieben, ja der directen Richtung der Rrafte eine verfehrte entgegenwerfend. Bie die Beweger in dem automatifc Bewegten, alfo find diese Machte baber in den Rorvern, und zugleich doch auffer ihnen; etwa wie die Natur im Organism ift, wenn fie im Athemauge das Lungenspftem, ober in der periftaltischen Bewegung die Eingeweide, mit ben inneren Lebensfraften fich in Die Wirfung theilend, bewegt; und mehr noch wenn diefe Berrichtungen franthaft, auf die eine Seite bin gunehmend, veranbert werden. Denn wie die Seele ale geiftige Ginheit überall Rugang bat, so auch der Damon nicht minder; wie fie in dieser einigen Einheit nicht theilbar ift, so auch er nicht in der feinen. Aber wie jeder von Beiden fich in feine Begenfage öffnet, fo mogen fle auch fich ineinander öffnen, und wechselseitig durch Awang oder Entgegentommen jur Gemeinschaft gelangen. Bie Die Seele in ihrer leiblichen Unterftellung gang im Bangen und gang in jedem Theile ift, und barum wohl eine Mitte im Organism hat, keineswegs aber einen Sit in ihm; fo ift ber Damon in jener Befeffenheit gang im Gangen und gang in jedem Theile; er hat also feinen Sit in ihm, ob er gleich eine Mitte auffer

ibm bat, von der aus er die Circumfereng des Befeffenen zu ber , feinen macht. Befeffenheit ift alfo eine Art von ganerbicaftlicher Mehrherrschaft in der Gemeinschaft der Guter; eine Se noffenschaft, die daber keineswegs auf die bloße Zweizahl fich beschränft, sondern in jeder Bahl fich abschließen fann. Die Berbindung, wie fie alfo im Quantitativen wechselt, ift eben fo qualitativ dem Grade nach des Bechfels fähig; denn der Fortschritt in der Ordnung des Bofen verftrickt mehr und mehr, und indem diese die Freiheit bindend das Berausschreiten bindert. find unendliche Grade ber Berfcblingung und der loferen ober innigeren Gemeinschaft denkbar. Bie enge fie aber immer fep, das Bofe, das aus diefer Berbindung bervorgegangen, tann bem Befeffenen nicht jugerechnet werden; es fallt ihm nur gur Laft, wenn er allein und frei es bervorgerufen. Ueber die Beise aber nun, wie diefer Ginichlag geschieht, barüber findet in ben Buchern der Offenbarungen der bl. Sildegardis fich eine Bifion, in der fie fich darüber zu unterrichten gesucht. Es murde ihr in derselben eine gewiffe Befeffene gezeigt, und fle fah diefe von - einer Schwärze und einem jufammengeballten teufelischen Rauche umgeben und beschattet, ber auch die gange finnliche Seite ihrer vernünftigen Seele befing, und ihr nicht gestattete, in voller, freier Beiftigfeit zu athmen. Es war, wie wenn ber Schatten eines Menschen oder irgend eines andern Dinges, ober ein auffteigender Qualm, das ibm Gegenüberftebende umbullt und durchgiebt; fie hatte daber ihre gefunden Sinne und Wirfungsweisen verloren, und ichrie oft unschicklich auf, und that desgleichen. "Indem ich nun, fagt fie, darüber nachdachte und erforschen wollte, wie und in welcher Beife die teuflische Form (bas Bort bier fur Substang gebraucht) in die Menschen eingehe, fab ich und erhielt zur Antwort: daß der Teufel in seiner Form, wie er ift, teineswegs in den Menfchen eingehe; fondern ihn mit bem Schatten und Rauche feiner Schwärze beschatte und bedede. Denn ginge feine Form ein in den Menschen, bann murbe ichnell ber Berband feiner Glieder aufgelost; und zwar schneller als Die Spreu vom Binde gerftreut wird. Darum gestattet ibm Gott nicht, daß er eingebe in den Menschen mit feiner Form. mit dem Obengenannten ibn durchgießend, verwirrt er ibn in

Unschicklichkeit und Bahnfinn, wuthet aus ihm mit gafterworten wie aus einem Fenfter hervor, und bewegt feine Glieder von Auffen. ob er gleich in ihnen feiner Form nach feineswegs zugegen ift; wobei feine Seele unterdeffen wie betaubt in der Unwiffenbeit deffen ift, was das Fleisch in der Zwischenzeit beginnt." 1) Man fieht, fie hatte das Problem in rechter Beife aufgefaßt, und die scharfe Lösung war ihr gezeigt worden. Rann der Damon mit feiner Substanz eingeben in die Substanz des Menfchen? hatte fie gefragt, und die Antwort war: er fann es nicht; denn die höhere und darum ftartere Effeng, wenn von ber Mitte ausgehend, murde in ihrer Feindlichkeit das Band, in dem alle Blieder mit der niederen und darum ichmacheren Effeng verbun-Den find, auflosen. Er überschattet also mit dieser seiner feindfeligen Rraft blos diefe Blieder, und durchgießt fie mit feinen Finfterniffen; jugleich die finnliche Seite der Seele bemeifternd, und von ihren Organen Befitz ergreifend. Er wohnt also nicht in seiner Substang der Substang der Seele, sondern nur in fetnen Attributen benen ber ihrigen ein; gang übereinstimmend mit der Lehre der Theologen, und weder die Obsessio mit der Possessio verwechselnd, noch weniger eine bloffe Circumsessio fatuirend; fondern blos die fubstanzielle Durchdringung ausschließend.

1.

Beranlassende Ursachen zum Ausbruche der eigentlichen Besessenheit von Seite des Besessenen.

Es sey nun eine Umsessenheit vorangegangen, oder das Bessessensen, sen plötlich und mit einem Schlage ohne sichtbare Borbereitung eingetreten; es muffen veransaffende Grunde auch im Individuum gelegen haben, die dies Uebel über dasselbe herseingeführt. Diese Grunde sind zunächst solche, die seiner naturlichen Beschaffenheit angehören, und dahin gehört vor Allem das Temperament, das von der geistigen wie der materiellen Seite bedingt, nach beiden Seiten die Widerlage aller Rapporte bildet, die einer solchen bedürsen, um ihren Einschlag in sie zu

<sup>1)</sup> Vita s. Hildeg. L. III. c. 20.

Das Temperament, immer in ber Biergahl gemischt, -bezeichnet nämlich, je nach den Confonangen oder Diffonangen, Die feine Grundzahlen miteinander bilben, die Grundrichtung der organischlebendigen Natur. Bier Dieser Brundmifchungen, durch das Uebergewicht je einer der vier Grundzahlen hervorgerufen, bat man mit eigenen Namen bezeichnet; und Diese fteben nun im Gebiete der organischen Natur, einerseits den Temperamenten der phyfifchen, die man mit den Ramen der Elemente gu benennen pflegt; andererseits ben Temperamenten der geiftigen Belt, die gleichsam ihre Elemente bilden, entgegen. durch die Einrichtung der Dinge felbft geordnet, daß das Bleiche dem Gleichen entgegenftrebt, und das Affonirende ineinanderflingt. So hat man am Geschlecht der Bogel erkannt, daß es wie die Luft alle Elemente, fo auch alle Temperamente in fich beschließt; alfo jedoch, daß Alle die Farbung des sanguinischen in fich Die phyfischen Rapporte, die Diefem Befchlechte fich bereiten, tragen nun aber alle Die Signatur Der Luft an fich; von der Luft getragen lebt es ein Leben der Luft, und dies Leben bat in ihm feine Organe fich bereitet, in benen es fich auslaßt, und an denen binwiederum das Element fich auslaffen tann. Das Gefchlecht wird alfo vom Clement der Luft befeffen, wie es hinwiederum das Element befigt; die gange Bfonomie feines Lebens ift auf Diefe Befeffenheit eingerichtet, und Die andern Elemente: Feuer, Baffer, Erde nehmen daran nur Theil, inwiefern fie durch mancherlei Naturoperationen mit bem herrschenden Elemente verbunden find. Eben fo ift es in den Fifchen, bei benen das phlegmatifche Temperament vorwiegt, und ihr Berhaltniß zu dem Waffer bestellt; in dem der in ihnen berrichenben Richtung eine verwandte Naturrichtung entgegenfommt, und gegenseitige Befitergreifung möglich macht. Diefe Semperamente ber verschiedenen organischen Reiche, Die fich im Menschen wieder zu einer höheren Ordnung einigen, erlangen durch ben Butritt des Freigeiftigen in ihm noch eine andere, bobere Steigerung, in der fie den Ginfluffen der boberen, reingeiftigen Glemente geöffnet werden. Auf dem Grunde Diefer Empfanglichkeit wird nun von Beift ju Beift das Jusagende fich suchen, und in Concordang gegenseitig fich verbinden; und fo wird also

ein durch das Temperament vermitteltes Befigergreifen möglich werden.

Die Temperamente, in ihrer Wurzel große Signaturen der . organischen Ratur vorstellend, spalten fich' in ihrer Birtungsa weise wieder je nach Gegenfagen, die die Richtung Dieser Birfungen bedingen; die einschneidende Energie, mit der diese Spaltung in ihnen geschieht, wird aber nun auch bie tiefe Festigkeit und Sicherheit der Rapporte bedingen, die von da ihren Ausgang nehmen. Unter den verschiedenen Temperamenten aber ift Die Spaltung am tiefften in das melancholische eingeschnite ten, und dies ericheint in den icharfften Begenfagen binauf. und Dies Temperament hat nämlich wie ber binunterschwankend. Mond eine finftere Seite, mit der es in Nacht und Dunkelheit hinüberreicht, in schwarzen Gebilden fich ergebend; und eine andere belle, mit der es das Licht sucht, und in beiteren Bil dungen fich erfreut. Rein anderes ift folden Bechfels von Luft und Unluft, Freudigkeit und Trauer, froblichen Aufleuchtens und schmerzlicher Berhullung empfänglich, als eben Diefes; feines hat eine folde weite Scala der Uebergange von Beiterfeit zu grauenvoller Beschattung, und alle diefe Buftande haben zugleich intenfiv 'die tieffte nach Abwarts gekehrte innere Begrundung, wie ertenfiv nach Aufwarts Die weiteste Ausbreitung. Diesem ichließt dann zunächst das colerische fich an. Ist jenes vorzugsweise im Gegensate des lichten und des bunteln als Stimmung und als Haltung getheilt; fo ift Diefes mehr in dem des Reuers der Winter. oder Sommersonne, je nach Spannung oder Nachlaffung, des bittern Froftes oder grimmer, alles verzehrender Lobe geschieden. Es find bauptfächlich die vorwärts anschreitenden oder zurudgebenden Affecte, die bier von der Schiednig ergriffen werden; die Energie nimmt entweder fich jur Explosion ausammen, oder wird gurudgebend in fich eingedrangt; und weil auf ein bestimmtes Biel gerichtet, erscheint fie baber in beiden Källen, zwar intenftv in großer Spannung und Kaffung, extenftv aber beschränkter als die ftille Sättigung des erften Temperamentes. Enger noch gieht die Sphare der Erschliegbarteit im fanguinischen Temperament fich zusammen. Wie die Lüfte leicht im electrischen Gegensate fich theilen, leicht aber auch

wieder gur Bernhigung gelangen; fo ift auch dies Temperament leicht gerfetbar, und die Berfetjungen haben eben beswegen bei großer ertenfiver Ausbreitung eine verhältnißmäßig geringe Intenfitat; Die Sturme konnen daber, wie leicht erregt, fo auch wieder beruhigt und ausgeglichen werden. Endlich wird bann das phlegmatische Temperament fich an die lette Stelle ord. nen; benn eben weil es als ber Ausbruck gefattigter Reutralität ericheint, wird es ihrem Begenfage', Der Betheiltheit in Begenfagen, am fernften fteben. Sartnadig in feiner Beruhigung beharrend, wird es am dauernoften jeder gerfegenden Aufregung fich entziehen; und wenn ja in Diefelbe bineingeriffen, werden Die Gegenfage, in Die es fich vertheilt, trag und enge und in ihren Birtungefreifen beengt erscheinen; alfo daß es in Diefer Eigenschaft am andern Ende dem melancholischen Temperamente Bie aber nun das in Gleichgultigfeit in fich gegenüberftebt. beschloffene Gifen der Radel durch Magnetifirung aus fich ber- , vorbricht, und nun in feinen Gegenfagen den Erdmagnetism ergreifend, ibn besitt und hinwiederum von ibm beseffen wird; fo auch ift es um die indifferente Natur des Menfchen und ihr Berhaltniß jum Beifterreich beftellt. Es befteben zwischen allen Temperamenten jener Natur und Diefem Reiche gemiffe Anmuthungen, deren Pflege Die religiofe Disziplin übernommen. Aber Diefe Deutungen in Die verschloffene Region binuber werden erft bestimmte Richtungen, in die geöffnete Region einschlagend, wenn Das Deutende felbft in fich geöffnet worden, wenn das Temperament fich polarifirt, und mit feinen Bolarftrebungen die entfprechenden geiftigen aufnehmen und verarbeiten tann. Das intenfiv wie ertenfiv am weiteften aufschließbare Element wird auch am tauglichsten zu diesem Amede fenn; dasjenige, mas am grund. lichsten besitzen und in Besitz genommen werden fann. Als Soldes alfo wird por Allem bas melancholische fich geltend machen, während das phlegmatische am wenigsten Diefer Rabigteit fich erfreut; die andern aber je nach ihrer Folge fich in die Mitte ordnen. Da nun das melancholische in fcarffter Ausweichung awischen dem lichten Tage und der finftern Nacht in feinen Phafen bin und berüberschwankt, und dadurch den symbolischen Naturausdruck für jenen Gegenfat, der das Geifterreich in ein

Reich der guten und der bofen Beifter scheidet, bildet: fo erideint in ihm auch die Grundbedingung gegeben, mit welcher der moralifche Gegenfat nur anbinden darf, um die Berfonlichfeit der Einwirkung von beiden Reichen ber empfänglich zu Das melancholische und junächst nach ihm auch das dolerifche Temperament, beide in ihrer finftern, grimmen Seite, if alfo bas Temperament ber Befeffenbeit für bie Damonen; eben wie fie auch den juganglichften Birfungefreis in ihrer lichten, milden Balfte für die Buten bilden. 1) Darum werden nach ben Bemerkungen der Argte mehr Frauen als Manner befeffen; weil jene mehr zum melanchalischen Temperamente fich neigen. Häufig bat man daber auch bemerft, daß tiefe Melancholien in Befeffenheiten übergegangen, wie es g. B. beim Rnaben, beffen halbjährige Befeffenheit Rortholt beschrieben, der Kall gewesen. Umgefehrt wird nach der Befreiung vom Damon der Befreite baufig melancholifch, oder Mondfüchtigkeit tritt als eine mildere Art von Naturbefeffenheit an die Stelle der ethischen ein.

<sup>1)</sup> Die alteren Argte und Theologen, burchaus in ber Gprache ber Sumoralpathologie redend, druden diefe Bahrheit etwa, wie Cornelius a Lapide in feinem Commentar jum Buch der Ronige L. I. c. 16 mit den Borten aus: Daemon utitur constitutione corporis morbidi imprimis melancholica. Nullus enim humor quam melancholicus opportunius est Diabolo, ut homines vexet. Quare Diabolus, qui agit per causas naturales, maxime utitur humore melancholico. Chrofostomus, ber überhaupt Die Melancholie bas Bab bes Teufels nennt, fagt bagegen allgemeiner: Quia Daemon, quoscunque superat, per moerorem superat, eum si auferas, nihil a Daemone laedi quisquam potest. Avicenna pr. tert. sen. I. Tract. IV. c. 18. führt dages gen an: Quibusdem medicis visum est, quod melancholia contingat a Daemonio, sed nos non curamus cum physicamalocemus, si illud contingat a Daemonio aut non contingat, postquam dicimus, si contingat a Daemonio, sufficit nobis, ut convertat complexionem ad Choleram nigram, et sit causa ejus proxima ipsa, cholera, deinde sit causa illius Cholerae Daemonium aut non Daemonium non curamus. Gemeinhin wird allen Propheten das melancholische Temperament jugefchrieben; andererfeits aber merden die Spanier, meil fie vorherrichend diefes Temperamentes find, Rinder der Finfterniffe genannt.

Berfegung des Temperamentes durch die Affecte und Leidenschaften.

Ift es aber nun die Gegenfaglichkeit bes Temperamentes, Die jur Befeffenheit Disponirt; dann wird Alles, mas diefe Gegenfage wedt und scharft, alfo die gange Folge gerfegender Affecte und Leidenschaften diese Disposition vermehren und von ber Seite des Menschen her wirkliche Befeffenheit, ermirken. Soon die übermäßige Freude und Luft mag folche Wirkung üben. Go ergablt im Leben des bl. Ambroffus von Sena Dino von Roffa: feine Berwandte Ceccha fen befeffen worden, als fie bei einer Sochzeit im Reigen tangte, und dazu ein Inftrument, wahrscheinlich die Castagnetten, rührte. Leuwardis von Nabburg fpielte mit Blasringen; ihr Mann, ungehalten barüber, municht ihr den Teufel an, und fle wird befeffen. 1) Schneller noch merden Rummer, Roth und Sorge, und in ihrem Gefolge alle die Leidenschaften, die fie ju weden pflegen, Diefe Birfung üben. So ergablt hieronymus von Raggiolo in feinem Berichte, den er über die Bunder, die der bl. Gnalbert in Balumbrofa an ben Befeffenen gewirft, aufgezeichnet, p. 399: es fen ein ungemein großer, ftarter Menich, mit ftruppigem Barte, gergaustem haare, allein an jenen Ort gefommen. Anfangs wurde er für einen Thoren gehalten; er ergählte aber bald fein Unglud, das in diesen Zustand ihn versett. Der Krieg in der Romagna batte fein Bermögen ihm genommen; nicht blos die Erzeugniffe des Aders waren aufgegangen, auch das Bieb war ihm weggetrieben, bas Saus abgebrannt worden, und man hatte die harteften Rriegofteuern ihm aufgelegt, fo daß er tief verschuldet wurde. Seine Glaubiger liegen ibn in den Rerfer führen, wo er in Finfterniß und Trauer Jahre hinbrachte. Rein Menfch erbarmte fich feiner, tein Troft tam in feine Seele. Da ergriff ben Ungludlichen mit einemmale ein bitterer Grimm, fein Born entflammte fich bald gur Buth; er verfluchte das Chriftenthum, taf'te gegen feine Mitgefangenen, und forderte die Machte von

<sup>, 1)</sup> Vita s. Erminaldi Abb. et Martyr. A. S. 6. Jan. p. 345.

Oben und Unten beraus, die Beft des Berderbens auf fein Saupt ju foleudern. Die Anwesenden urtheilen: er fep vom Teufel befeffen, und fagen es bem Gefängnigmarter an. Diefer aber halt es anfangs für eine Lift, um loszukommen; überzeugt fich aber boch julest von der Bahrheit der Sache, und gibt ibn frei. Er geht nun nach Balumbrofa, um dort Silfe ju finden; und bittet, bort angelangt, bag man ibn in die Rirche bringen wolle. Als man ihm feinen Willen gethan, fangt ber Damon in ihm an, Sprache ju gewinnen, und fcreit: Bisber bin ich milbe gegen bich gewesen, fortan aber werde ich unnachsichtig gegen dich Undantbaren verfahren! Mertt auf ihr Alle, die ihr . anwesend fend, an wen ich meine Boblithaten verschwendet. Run peinigte er ihn alfo bart, daß Alle, die zugegen waren, aus Schreden die Flucht ergriffen. Er wurde fpater darauf wieder mit Gewalt in die Rirche gebracht, und mit dem Exorgism. angegangen; wuthete aber fogleich aufs heftigfte, rif fich los, und floh binaus zu einer Giche. Als er ermattet unter ihr fich niedergesett, redete ihm der Damon mit milben, fugen Borten gu: ja wieder nach Saufe zu geben; es erbarme ibn feiner, daß er Plage und Noth auffuche, ba er babeim froblich und mit Gemache leben tonne. Er aber wies den Bufprechenden ab, und nun peinigte ibn diefer wieder aufs hartefte. Der Bedrangte ruft taufendmal ben Namen Jesu und feiner Mutter an; julegt liegt er in Thranen und in Schweiß gebadet athemlos am Boden. abermal in die Rirche getragen, und dort wieder zu fich gefommen, weint und wehtlagt er in herzzerreißender Beife; halt fich jedoch noch größerer Strafe werth. Da alle Beschwörungen nicht anschlagen wollen, beschließt der Abt, ihn bis zur Benefung im Rlofter ju behalten. Unter fortgefesten Bebeten und Erorgismen bleibt Juftus auf Diefe Beife drei Monate im Rlofter, aufs fleißigste der Sandarbeit obliegend. Der Damon will ibn oft im Born erwurgen, vermag es aber nicht, und wendet fic barum jur Lift. Da der Ungludliche einft ermudet unter einem Rirschbaum fitt, wedt er in ihm die Luft zu den Früchten, daß er den Baum befteigt, um diefe Luft zu bugen. Run nimmt ber Damon wieder das Wort, und redet ibm querft mit guten Worten ju, daß er fich berunterwerfe. Er weigert fich, den

Rath zu befolgen; der Betäuschte nun voll Buth ruft: Jett aber follft du mir ju Grunde geben, Bofewicht! Dit aller Gewalt will ich bich hinunterschleudern. Der Befeffene umfaßt nun ben Baum, und ruft ju allen Beiligen; ber Damon aber ichreit wuthend dazwischen: Best wirft du verderben, wir werden miteinander jur Solle fahren; darum ichweige nur, du Taugenichts! So ftreiten fie miteinander, daß alle Borer fich entsegen; Der Damon aber wird zulett befiegt, und läßt ihn elend am Baume bangend jurud'; mubiam wird er mit Leitern berabgebracht. Der Abt gebietet ihm nun, daß er fortan vom Rlofter fic nimmer ferne, und nie ohne Begleitung eines Andern an die Arbeit gebe. Er that, wie ihm geheißen worden, und arbeitete nach einiger Beit mit vielen Undern im Garten, am Felfen Riftonchiaria genannt, mit Emfigfeit. Bie aber die Gefährten anderwarts beschäftigt waren, erfieht er feine Belegenheit, und eilt ichnellen Laufes auf die Bobe des Felfens; und hier beginnt derfelbe nur noch hartere Rampf zwischen ihm und bem Damon, ber ba wollte, daß er fich vom boben Steine herniederwerfe. Er aber widerstand aufs fraftigfte, und wurde, wie der Saubirt unten beutlich fab, oft rudwarts gestoßen; er fcrie furchtbar auf, bazwischen borte man den Damon wieder entsetlich rufen. Alles eilte bergu, aber niemand magte fich der Befahr wegen in die Rabe. Der Rampf ermattet julett, und er wird abermal gerettet. Der Abt ruft nun die Geiftlichen nochmals gur Rirche, benn ein dreitägiges Bebet ift zu feiner Rettung und Befreiung angeordnet. 3hr Fleben ift nicht fruchtlos, und Juftus wird nicht blos vorübergebend, sondern für immer vom Damon befreit, und tehrt mit feinen Bermandten, die ihn ju fuchen getommen, Gott Dant fagend, beim. - Man fieht, in diefem Falle hatte die übermäßige Noth zulest die Natur in einem tiefen Riß getheilt; eine duntle, ichwarz umnachtete Balfte hatte fich von ber andern, in der noch ein Reft des Lichts geblieben, abgelost, und in fie hatte das Damonische feinen Ginschlag gemacht. Run mußte fich ein Rampf gwischen ben beiden Raturen erheben, in dem allein jener Zwiespalt wieder ausgeglichen werden mochte. Die beiden Stimmen, die Bewegungen nach Abwarts und nach Aufwarts auf dem Baume, die nach Rudwarts und nach Bormarts

am Felsen, waren zugleich Symptom und Erise jener intermittirenden moralischen Fieberbewegung, hin und zurück zwischen beiden Seiten oscillirend; die Gebete und Erorzismen halfen dem guten Theile, und so wurde dieser zuletzt stegreich, und mit der letzten Erise trat die Heilung ein.

Bas hier Sorgennoth und grimmer Born gethan, bat in andern Kallen der Sag gewirft. In der Stadt Gepi im Reapolitanischen lebte ein Mann, Jacob genannt, Deffen Frau folden bag gegen ibn gefaßt, daß fie vom erften Tage ihrer Berbeirathung an, weit gefehlt, daß fie Rinder erzeugt batten, es miteinander nicht auszuhalten vermochten. Wollte ber Gatte der Frau nahe tommen, dann wurde fie von folder Buth und fo überaus großem Grimm erfüllt, daß fie lieber, als ihn au dulden, fich jum Fenfter binausgefturgt batte. Als man bies einem Beiftlichen ergablte, ber im Saufe eingefehrt, wollte er, weil er der Sache nur fcwer Glauben beimeffen tonnte, eine Brobe anftellen. Er ließ den Mann im Inneren des Saufes fich versteden, und nachdem die Frau zu ihm gekommen, befragte er fie dann um die Urfache eines fo großen Saffes, den fie auf den Mann geworfen. Sie nun, nachdem fie zuerft ihr ungludliches Schidfal beflagt, ermiderte: fie tonne gar feinen Grund der Sache angeben; sep der Mann abwesend, bann werde fie von folder Liebe und fo großem Berlangen nach ibm bewegt, daß fie es nicht aussprechen tonne. Wolle er aber, um fie gu feben und mit ihr ju reden, ihr nahe tommen; bann erscheine er ploglich in ihrer Ginbildungefraft mit folden Säglichfeiten, Schandlichkeiten und Ungeheuerlichkeiten angethan, daß fie lieber den Tod als ihn zu ertragen fich entschließen könne; wobei ihre gange Seele, alle ihre Beifter und Rrafte gegen ibn, wie gegen ein Scheusal und Berderben, im Aufruhr gerichtet fenen. Entferne er fich dann, fo werde fie fogleich wieder vom heftigften Berlangen nach ihm entzundet. Der Priefter wollte die Bahrheit Dieser ihrer Borte auf eine Probe ftellen, und verabredete mit mehreren Frauen, die um fie waren: daß fie dieselbe mit einem ftarten Strice, Bande und Fuge über's Rreug, an die Bettftatte binden wollten, damit der Mann ohne Widerftand freien Rutritt ju ihr haben moge. Dem Geiftlichen war nämlich ber

Berdacht aufgeftiegen; fie ftelle fich nur fo an, um irgend ein geheimes Gebrechen zu verbergen. Die Fran ließ es aus Berlangen nach ihrem Manne geschehen, worauf fie dann auf ihre Bitte den Mann zu ihr ließen. Go wie er aber eintrat, mar feine Furie ihr an Entfetlichkeit vergleichbar, und fein reißendes Thier wuthete gleich ihr; der Schaum trat ihr aus dem Munde, fie knirschte mit den Bahnen, verdrehte die Augen, und ibr aanger Leib schien voll Teufel ju fenn. Die Frauen, die jugegen waren, ergabiten: Bauch und Magengegend feven von den Striden eingeschnitten gewesen, und die gange Saut wie mit Beifeln gefchlagen. Die Buth ließ nicht nach, bis der Mann ermudet von dem Streite, und aus Mitleid mit ihr, abließ. Erft nach drei Jahren löste ein Zauberweib, das ihre Che mit' Jacob ungern gefehen, den Bauber wieder, den fie, wie man glaubte, auf fie gelegt; und nun erft tonnte diefer fie gewinnen, und lebte fortan mit ihr in Friede und Ginigfeit. 1)

In abweichender und boch wieder abnlicher Beife bat Diefelbe Geschichte in der Normandie fich zugetragen. Mathildis von Engian war dort dem Raufmann Nicolaus zur Che gegeben. Sie aber murbe in ber Sochzeitnacht wie muthend, frallte und big ihn alfo, daß er auf die Flucht fich geben mußte. Er verreif't darauf nach Boitou, und fehrt nach vier Bochen gurud. Die Altern feiern ein neues Gelgg; fie aber entschlaft am Abend, als fie aber ermacht, thut ihr das Gerg weh, weil fie wenig Areude an der Rudfehr des Gatten hat. Sie geht nun in den Barten hinter dem Saufe, und dort duntt es ihr, ale bore fie Die Stimme vieler Leute unter großem garm. Giner aus dem Saufen geht auf fie los, faßt fie bei der Reble, und drudt fie ftart zusammen. Sie will fchreien, und bemerkt nun einen Ameiten, der ihr die Finger in den Mund legt; und fie verliert fofort den Gebrauch der Bunge und der Fuge. Ihr Gatte läßt fie nun fuchen, und man findet fie halb todt an der Erde liegen. Bon da an kommen damonische Parorysmen zweimal am Tage, Morgens und Abends. Die Altern laffen fie an geweihte Orte tragen . julent auch zu den Reliquien des bl. Sildevert zu Gornea

<sup>1)</sup> S. B. Codronchus de morbis maleficis L. III. c. 8.

an der Epta. Dort wird am himmelfahrtstage eine Meffe über fie gelefen, bei ber fie in ihrem Bette gegenwartig ift. Gegen Abend, als die Stunde ihres Anfalls fommt, versammeln fich die Beiftlichen um fie; lesen die Evangelien über fie, besprengen fie mit Beihwaffer, legen das Evangellenbuch ihr auf das Haupt, Die Stole um den Sals, und geben die Reliquien ihr ju fuffen. Sie fommt von fla; ihre Glieder werden ftarr, als waren fie eisern, und fie wird wie eine Todte. Ihr erscheint die Jungfrau und fpricht: Mathildis, mas machft du? herrin, ich bin fehr geangstet! ift die Antwort. Fürchte nicht, meine Tochter, du wirft bald befreit werden! wird ihr erwidert. Berrin, foll ich denn von meinem Ubel genesen? Ja, allerdinge! Ber bift denn du, o Berrin? 36 bin die Mutter des Gingebornen; in Rurgem follft du befreit werden; bift du gefund, dann lag ben Altar des beil. Sildevert berauchern, und den meinen! Darauf verschwand das Geficht. Der bl. Sildevert tommt nun gleichfalls bergu; die Reliquien werden ihr aufgelegt, und die Runge wird ihr gelöst. 1) Die Aufregung in jener Nacht war Die erfte Beranlaffung gewesen; die Sorge vor der Wiederholung machte fie bellsebend; und die Befeffenheit, die wirklich fie ergriff, tam an fie durch das Stimmorgan und Runge und Rehle; fie verlor fich durch eine entgegengesette Bifion und die Lösung ber Organe in ihrem Gefolge. Eben fo ift es mit dem Mad. den von Bitorchein gewesen, das wider Billen verheirathet mar, und nun durchaus nicht mit dem Manne, den man ibm aufgedrungen, leben wollte. Da die Ihrigen ihr nun den Tod andrauten, wenn fie fich dem Manne nicht unterwerfe, gurnte fie fo beftig auf, daß fie dem Damon fich übergab. Diefer nahm fich nun der Gewalt über fie an, und fie begann durch viele Rächte und Tage unftat umberzuschweisen. Ale die Ihrigen ihr gur Beichte riethen, antwortete fie mit Sohngelachter. Sie murde jaum Grabe der hl. Rosa nach Biterbo geführt; dort bat fle, ibr einen Trunt ju reichen. Gine der Ronnen gab ihr Baffer von den Reliquien. Ale fie es getrunken, fagte fie: 3ch will beich. ten bei den Brudern des Ordens, dem diese Beilige angehört.

<sup>1)</sup> A. S. 27. Maii p. 715.

Sie that es, wurde frei und ihrem Gatten gurudgegeben. 1) Bas bier der haß vollbracht, das hat auch wieder in andern Fällen getäuschte Liebe erwirkt. Gin Mann von Poppi war in heftiger Liebe entbrannt; und da er nun, weil die Geliebte einen Andern geheirathet, nicht zu feinem Zwede zu fommen vermochte, hatte ihn die heftigste Raserei ergriffen, in der er fich mehrmal dem Teufel übergeben. Es war aber der Zeit ein Berbrecher in Retten aufgebenkt worden, der in Berzweiflung fich und fein Leben dem Tenfel geweiht, und unter den entfetlichften Blasphemien gestorben. Sein Körper war daber, des abschreckenden Beispiels wegen, am Galgen geblieben, und ihn hatte jener Buthende zufällig im Borbeigeben erblicht; fcmarg, halbvermefen, mit Burmern und mit Schimmel bedeckt. Zugleich glaubte er ein Pfeifen vom Galgen ber zu vernehmen, und darüber batte ein Entseten ihn ergriffen, wie er ein folches fein ganges Leben bindurch noch nicht gefühlt. Er war niedergefturgt, und murde alfogleich befeffen. Buthend lief er nun, auf feinem Bege Alles, was ihm begegnete, niederreißend, gegen Poppi zuruck. Dubfam und mit Borficht wurde er umringt, und gefeffelt bis zu einem "Areuzwege hingebracht. Da dort die Kührer etwas ausruhten, und ibn, eines vorgeschütten Bedürfniffes wegen, bei Seite geben ließen, entsprang er ihnen wieder; und nun wie ein wuthender Bar auf Alle, die ihn verfolgten, fich werfend; mit Steinen und Prügeln fich erwehrend, tonnte er nur nach Berlauf einiger Tage mit Lift-gefangen werden. Nach Balumbrosa hingebracht, und mit dem Arm des hl. Gualbert, oder seinem Kreuz beschworen, ging der Damon aus von ihm; kehrte - aber, fo wie fie mit dem Erorgism aufhörten, fogleich gurud. Nur nach vierstündigem Ringen wurde er endlich befreit. 2) Wieder auch ift es die Bitterkeit des Gemuths gewesen, die im Streite mit einem andern Beibe, des Liebhabers wegen, fich angefest, die eine Andere befeffen gemacht.'3)

Als eines der machtigften Berfetungsmittel, Die gur Befeffen.

<sup>1)</sup> Append. ad miracula s. Rosae virginis. 8.

<sup>2)</sup> Hieronymus von Raggiolo, p. 392.

<sup>3)</sup> Vit. s. Isidori, 4. April. p. 368.

beit führen konnen, bat dann endlich auch fich die Eifersucht gezeigt, und Brognoli 1) bat darüber aus eigener Erlebniß eine . merkwürdige Thatsache aufgezeichnet. 3m Sabre 1618 am 4. September murde mir, fagt er, ju Benedig im St. Bonaventurasflofter, Bartholomaus de Bonfovannis von Caftro Franto, einer Stadt der Trevisaner Diogefe, vorgeführt. Er gablte 32 Sahre, ein einfältiger und bloder Mensch (idiota); in deffen Leib ber Damon Belgebub eingegangen mar; jener nämlich, ber, wie er felbft fagte, von dem Satanas ober Lucifer, dem Rurften der Teufel, ihm vom Anbeginne feiner Beburt bestimmt war, um ibn zu versuchen und zum Bofen ju verleiten. Rachdem er gu feiner Berführung mancherlei bofe Runfte angewendet hatte, ohne daß er ihn dadurch zu schweren, oder auch nur zu einigen leichten Gunden bringen tonnte; Dieweil er ein guter aufrichtiger Mensch war, der Gott fürchtete und die heiligen Sacramente öfters gebrauchte: fo beschloß er ibn endlich mit der Gifersucht gegen feine Frau zu qualen. Er nahm alfo die Belegenheit des Pfingftfeftes mahr, und da der Menfc, vom Beine halb berauscht, einft in fein Saus eintrat, ericbien ibm ber Berfucher unter ber Bestalt eines unbefannten Junglings, ber im Schlafzimmer bei feiner Rrau, Die neben ihrem Bette faß, weilte, und fie ju umarmen ichien. Der Menich, über Diefen Unblid von Born ergriffen und voll Entruftung, jog fein Schwert, und that damit gegen fie einen Streich, um fie zu todten. Der Jungling umfaßte ihn aber, und hinderte ihn an dem Morde; feine Frau aber erhielt nur eine schwere Bunde in die Sand, und fogleich verschwand jener Jungling. Der ergurnte Mann, in bet Meinung, der Jungling fen die Treppe binab entfloben, folgte ihm mit dem gezudten Schwerte, um ihn umzubringen. 'Als er aber unten an die Treppe tam, fand er dort den Bruder feiner Frau, mit dem er mehrere Streitereien über die Schwefter anfing, weil fie ihm die eheliche Treue nicht bewahrt hatte. Jener bat, bierüber febr verwundert, er moge ihm Alles genau ergablen; nachdem er ihn angehört, und da weder er felbst, noch fonft

<sup>1)</sup> Brogn. Manuale Exorcistarum ac Parochorum. Venet. 1714.

jemand den fliehenden Jüngling gesehen hatte, von dem der Mann behauptete, er babe seiner Arah beigewohnt; und da diese felbft, ungerechter Beife verwundet, unter Seufzern und Thranen Gott zum Zeugen ihrer Unschuld anrief; fo glaubten die Berwandten und Freunde, man muffe den gangen garm der Der Bartholomaus konnte fich aber Truntenheit zuschreiben. biemit nicht zufrieden geben; fondern begann fofort von Eifersucht gegen seine Gemablin benagt ju werden. Er wurde nun in feinem Leibe und den Schenkeln gewaltig gequalt und geplagt, als ob ein Wind oder eine Menge Ameifen ibm im Rorper umliefen, und alle Anochel und Gelenke ihm gebunden fepen; fo daß er taum für seine und seiner Frau und Rinder Nahrung forgen fonnte. Endlich am 30. August entdedte fich der Urheber des gangen Ubels, indem die Bestalt einer großen Mude in feinen Mund einflog; worauf er sogleich an Wahnsinn und heftiger Phrenefie zu leiden begann, und fo in Buth gerieth, daß er fich von der Sobe binabgefturat batte, mare er nicht von feinen Berwandten gehindert worden. 218 er daher in der St. Salvatorstapelle, die in dem Garten jenes Rlofters fteht, por mir erschien, in Gegenwart seines alteren Bruders und eines anderen Landsmannes; fo begann fogleich der Damon mit gitternder Stimme durch den Mund Diefes Befeffenen also in grimmer Sprache zu fprechen: 3ch werde geben aus feinem Leibe, wenn du es fo beftehlft, weil ich nicht langer bleiben fann! Da ich die Bereitwilligkeit des alten Reindes mahrnahm, gebot ich ihm: nicht herauszugehen, bis ich es ihm befohlen batte. Darauf verbot ich ihm zu fprechen, und den Denschen irgendwie zu beläftigen, noch feine inneren oder aufferen Sinne baran zu verhindern, daß er mir nicht Alles, mas ihm begegnet mare, genau und deutlich erzählte. Sierauf berichtete er mir, feiner Sinne und Berftandesfrafte wohl machtig, alles Obige flar und deutlich. Nachdem ich es gehört, befahl ich dem Damon im Ramen Sefu: bag er alle feine Berbrechen entdede, und fic ber Runge des Befeffenen dazu bediene, aber weder fein Bebor noch feine anderen aufferen oder inneren Sinnestrafte bindere; damit der Befeffene felbft und die übrigen Gegenwartigen Alles flar und dentlich hören, und die Unschuld der Frau

erkennen konnten. Go erzählte der Damon nun alles Dbige, und fagte: die Frau fen rein und unschuldig, und der Mann gut und gerecht. Darauf fügte er hinzu: Da ich auf mancherlei Beifen Diefes Mannchen befturmte, und nicht mit ihm fertig werden konnte, murde ich von andern Damonen als ein Binfel ausgespottet und ausgehöhnt; vorzüglich aber murbe ich von Lugifer, dem gurften, hart gescholten als trag und faul. Daber habe ich die Geftalt jenes Junglings angenommen, um ihn mit Eifersucht zu schlagen, und zwischen ihm und feiner Frau Streit ' ju ftiften und haß ju nahren. Da aber ber Mann feine Frau tödten wollte, hinderte ich ihn daran; weil mir dies Gott alfo . gebot und mir nicht gulaffen wollte, ihm fo großes übel guzufügen. Damals aber, als ich ihm aus ben Augen fcwand, bin ich in feinen Mund eingegangen, und habe ihm alle bie Drangfale, die er in diefem Bierteljahre erduldet, zugefügt. ich aber nicht langer beimlich bleiben fonnte, bin ich in Geftalt einer großen Fliege in seine Reble gewaltsam eingedrungen, und habe ibn ju todten versucht; mas mir auch gelungen mare, batte es Gott nicht verhindert. Er fagte überdies: er fep einer aus der letten Reihe der Engel, Belgebub genannt; nicht als Fürft der Damonen, fondern des Amtes wegen, das er verrichte; weil er ihm von Lucifer bestimmt war, um ihn gur Gunde gu verführen. Denn Belgebub beißt ein Mann der Fliegen, das ift, der fundigenden Seelen, die den wahren Brautigam Chriftus verlaffen haben. Da ich ihm endlich gebot, zu fagen: ob er in den Menfchen eingegangen fep, durch Bauberei dabin gefchickt? fo antwortete er: Rein! Warum bift du alfo, fagte ich, getommen, diefen Ginfaltigen und Armen ju plagen? Er antwortete: Beil es mir fo gefiel! Worauf ich: Woher dies Boblgefallen? Und er wieder: Bon meinem Billen. Und endlich fab er fich gezwungen, zu fagen: daß er durch feine Bosbeit und feinen bofen Billen Übelthuns halbet eingegangen war. Als er mein Gebet vernommen: im Namen Jesu den Leib ju verlaffen, so wich er unverzüglich, und der gute Mann kehrte gang frohlich, frei von der Tyrannei des Damons und der Gifersucht gegen seine Frau, mit seinen Landsleuten in die Beimath. zurud.

b.

Polarifirung der Temperamente durch vitale Einwirkungen.

Nicht blos im Gebiete der Affecte aber konnen Die Pforten bes Zugangs ben bamonischen Machten aufgethan werden; noch andere öffnen fich Diefen Gewalten, durch die fie ihren Eingang halten mögen. Beil alle Regionen des Organisms, wie unter fich, fo mit allen weltlichen und überweltlichen Strebungen im Wechselverhaltniß verbunden find; darum tann jede fich allen erschließen, oder auch von ihnen durchbrochen werden; in jeder alfo tann ein Bertehr zwifchen ben Berbundenen fich antnupfen. Also wie das mittlere Gebiet bisher in einer folchen Erschließung beachtet worden, so mag eine folche auch bei bem unterften Leben & gebiete ftatt finden; und bier tann ebenfowohl wie dort eine flaffende Bunde entstehen, durch die der Ginfchlag bes Bofen geschieht. Denn Alles, mas diese Seite bedeutend verlett; mas die Gegenfage, die in der Temperatur des Lebens verbunden find, auseinanderdrängt, das öffnet dem auffen lauernben Berderben den Zutritt; und indem es das Phyfifche allmälig und ftufenweise in das Ethische einführt, tann es eine veranlaffende Urfache gur Befeffenbeit werden. Rein phyfifche auffere Botengen, wie fie Ertafen weden, tonnen daber, wenn fie tief einschneidend ins Leben greifen, unter bem Butritte bestimmter moralifder Gelegenheitsurfachen, eben fo im Umichlag Diefer . ihrer Wirkungen eine bamonische Ergriffenheit hervorrufen. Rider 1) in seinem Buche bat uns darüber ein auffallendes Beifpiel aufbewahrt. Er fagt nämlich bort: Aus bem Berichte S. Kaltyfens, Des Berfaffers der Theologie und Inquifitors, bestätigt durch das Zeugniß des Bruders Arnold als Augenzeugen, habe ich folgenden Bericht: Im Bergogenbuscher Rlofter unferes Ordens man ein Jungling von etwa 13 Jahren, ben feine Altern gur funftigen Profeg ebendort vorbereiten liegen. Diefer hatte, wie 'er fpater ergablte, ben Barten bes Rlofters betreten; dort auf einem Blatte der umber machfenden Bflangen etwas Beifes bangen gesehen, und von der Luft hingeriffen,

<sup>1)</sup> Eormicarium L. III. c. 1. p. 183.

Dies Blatt abgebrochen, und ohne weitere Borfict es gefaut und verschluckt. Er begann nun mabrend der Andachtenbungen eine febr devote Saltung anzunehmen. Die Bruder maren Reugen. : wie er verzudt wurde, den Bebrauch feiner aufferen Ginne verlor, und dann nach deren Rudfehr gutes Latein redete, das te früher nicht gefannt. Auswendig wußte er viele biblifche Stelle len bergufagen, die ibm gleichfalls vorber unbefannt gemefen. Er fannte die frangofifche Sprache, beren er gupor ganglich unfundig gewesen; verficherte, munderbare Gefichte im himmel ju feben; und einige Offenbarungen enthullend, fagte er allerlei Staunenswerthes aus. Ginige Frauen, besonders folde, Die bald glauben und leichten Ginnes find, hielten dafür: ber beilige Beift fen bier jugegen, wo doch nur der Damon im Spiele war. Die Bruder aber, die guvor den Jungling als gar ju rob und ungebildet gefannt, deuteten fich die Sache anders. Sie brachten ibm das Sacrament der Euchgriftie, und erfannten an dem Grauen, das er darüber empfand, die Anwefenheit des Damons. Obgenannter Bruder Arnold, ein mabre haft glaubiger Befolger feiner Ordensregel, erorgifirte ibn barauf; nothigte ben Damon, Rede ju fteben, Die Urfachen feines Eintrittes aufzudeden, und ben Leib bet Glenden, nachdem er ein deutliches Reichen feines Ausfahrens gegeben, ju verlaffen. Der Jungling aber mar nun wieder rob, wie er guvor' gemefen; und gibt von der Anwesenheit des Damons ber noch jest einen ungewöhnlichen Anblid. Denn er bat etwas Unangenehmes und Grauliches in feinem Befen, und ift fo ftumpf im Beifte, daß es zweifelhaft erscheint, ob er die den Beiftlichen unentbehrliche Bildung fich zu verschaffen im Stande feyn wird. - Bas nun das Beiße gewesen, das auf den Blattern geftanben; ift nicht auszumitteln; mahrscheinlich mar es bas Product irgend eines Insectes. Wo es aber immer hergefommen, es war nur die phyfifche Gelegenheiteurfache; es hat den Jungling in feinem Leben gerfest, und der damonischen Einwirfung von bort ber eine Brude gebaut. Dag diefe aber wirklich nun eine Pforte an ihm gefunden, bing von andern Umftanden ab, die der Bruder Arnold in der Beichte erfahren, und die der Damon ibm entdectt.

Schon die blogen Erfreme von Durft oder Sunger find in manchen Fällen binreichend gewesen, um eine folche vorbereitende Löfung zu erwirken. Nach Fernel 1) durftete jemand heftig in ber Nacht, ftand aus bem Schlafe auf, und ba er nichts zu trinken fand, bat wahrscheinlich das ihm begegnende Ubel ihn ergriffen. Er fühlte fich fogleich wie in der Reble gewürgt, und fofort befeffen, erblidte er fortan von einem großen, überaus ichwarzen Sunde fich angebellt; wie er das Alles nach feiner Biederherftellung ergablte. Manche urtheilten nach Bule, Bige, belegter Runge, Schlaflofigkeit und Irrefenn, er delirire blos. Es ift mertwürdig bei Diesem galle, daß, indem das heftige Berlangen nach dem Baffer den Berlangenden polarifirt, die damonische Wirkung gerade im Schlunde, an dem er fich gewürgt gefühlt, ihren Ginfchlagspuntt genommen. Das Übel rubte alfo in feinem phyfifchen Grunde auf berfelben innern Berfetung, wie fie das Buthgift im Bafferscheuen wirtt; ging also mit diefer im Grunde auf Diefelbe Burgel gurud. Bie man oft bemertt, daß der Mangel an Baffer eben jene Sydrophobie etwedt, die jum Abichen vor allem Fluffigen und einer convulfiven Erschütterung des Schlundes führt; so hatte hier, das beftige Dringen des Durftes nach dem Elemente Die gleiche Birtung hervorgerufen. Es war nun auch mertwurdig genug: daß eben wie der Bafferscheue oft die Geftalt eines hundes in bem verhaften Elemente fieht; fo auch bier wieder bie Geftalt eines fcwarzen Sundes erfchien; in der die eingetretene damonische Unstedung fich personifizirte. Bielleicht auch mar, es mit ihm beschaffen, wie mit jenem Bafferscheuen, der Alle, die ihn ju feben getommen, ichon von ferne roch, und fie allesammt mit Bor- und Bunamen nannte, ebe jemand ihrer anfichtig geworden. 2) Aber nicht blos das unbefriedigte Berlangen führt au folchem Extreme, auch das befriedigte bat man öfter au ibm treiben gefehen. Ein Bauer in der Gegend von Sens hatte feinen Sohn zum Sauhirten gemacht, und einft in der Morgenfruhe den Schlafenden erweckend, ihn auf die Beide binaus. gefendet. Der Rnabe, vom heftigften Durft ergriffen, mar ichnell

<sup>1)</sup> De abditis rerum causis. L. II. 2) Borell. Gentur. III. obs. 68.

zum Eimer geeilt, und hatte, von innerer Sige beftig angetrieben, das Waffer haftig binabgeschluckt. Sogleich mar er befeffen worden, fo daß man ibn binden mußte. Er murde am Grabe des bl. Germanus wieder frei. 1) In manchen Kallen wird auch die Befeffenheit, in aufferlich fonft unschuldigen Dingen, eingegoffen. 3mei Beiber in Belgien, die Gine verheirge. thet, die Andere Begbine, gingen im Orte Raamsdone, mo fie wohnten, auf einer Strafe daber. Eine batte einen Apfel. nahm ihr Meffer, gerschnitt ihn in zwei Theile, gab einen der Gesellin, und behielt ben andern für fich. Wie fie nun fo im Beben von eiteln Dingen redeten, verzehrten fie die Stude, und agen in ihnen, nach Ausweis der Beschwörung, Die Erfte eine dreifache, die Andere eine doppelte Beseffenheit fich an, und: Die Sache hatte eine- Reit wurden in ihr febr bart geplagt. lang fortgebauert; ba machte endlich der Damon der Erften der Mutter derfelben ein Geftandnig: ihre Tochter habe zwar das Unglud nicht verdient, es fep ihr aber jum abschredenden Beifviele für die dortigen Chriften gefommen, und fie werde mit ihrer Gefellin jenseits der Schelde durch eine schwarze Nonne wieder befreit werden. Sie errath, mit der schwarzen Ronne fep die beilige Amelberga gemeint, und verlobt fich zu ihr. Sie geben nun Beibe in aller Stille eintrachtig nach Teimft gur Beiligen. Bie fie ber Rirche naben, fangt die Gine von gebeimen Dingen ju reden an; die Andere aber wird im Gegentheile drei Tage lang ftumm. Sie muffen nun mit Gewalt in ein Schiff gebracht werden, um über die Schelde ju fahren; und feche Manner muffen fie in die Capelle unter Schreien und Um-Die Stumme fing nun auch zu reben fichichlagen ichleppen. an; Beider Rorper aber ichwollen auf, daß ihr Sals bider wurde, als ihr Ropf. Der Erorgism nahm feinen Lauf; jur neunten Stunde lagen Beide unbeweglich, den Mund geöffnet wie bei einer Extase. Eine Stunde später ftanden fie auf, und dautten der Beiligen für ihre Befreiung. Dieß geschab im Februar des Jahres 1327. 2)

<sup>1)</sup> Vita s. Germani, c. IV. 46.

<sup>2)</sup> Miracul. Amalberg. virg. Acta sanctorum 10. Juli. p. 109.

Rörperliche Mighandlungen, inwiefern fie in diese Spfteme eingreifen, bringen mohl oft die gleiche Endwirfung bervor. Dem Madden von Lewenberg in Schleffen, genannt Magdalena, Tochter bes Georg Lieder von Siebeneich, mar, als fie gwölf Jahre alt geworden, im Jahre 1605 der Bater in der Trunkenbeit im Bober ertrunken, Die Mutter aber balb barauf eines plöglichen Todes gestorben. Ihre verordneten Bormunder hatten fie darauf in eine Graupenmuble in der Stadt, wo fie noch einen Erbfall zu fordern batte, zu ihrer Alimentation bingegeben. Dort murde fie nun aufs graulichfte mighandelt. Wenn fie beim Spinnen nicht die ihr aufgegebene Menge des Gespinnftes einlieferte, murbe fie oft fcredlich bis aufs Blut, die Rleider über dem Ropfe zusammengebunden, mit Ruthen geftrichen. Bange Nächte hindurch wurde fie allein in ein finsteres Loch verschloffen, fcredlich verflucht, und mit unerhörter Eprannei behandelt; worüber fie in eine große Furcht und Rleinmuthigfeit, und ein anhaltendes Bittern gerathen. Die migbandelte Ratur brach endlich unter ber Daffe ber auf fie gelegten Laft, und fie wurde um Lichtmeß jenes Jahres ber befeffen. Den Conntag bor jenem Tage, unter ber Sobenmegpredigt, als alles andere Bolt in der Rirche gewefen, tam ein fcwarzer Bogel durch die flaffende Thur ju ihr in die Stube geflogen; fuhr ihr anfang. lich an den hals, darnach unter den Arm, wo er fofort verschwunden; worüber fie aus Furcht und Entsetzen eine Ohnmacht angewandelt. Darauf folgte einige Tage hindurch ein 'großes Erbrechen, und ein unerhörtes Schluden, fo laut wie bas Schreien ber Dublrader, daß man über viel Baufer hinüber es vernommen. Darauf murbe fie befeffen mit allen Beiden ber entichiedenften Befeffenheit. 1)

Große und bedeutende Krantheiten, die etwa eingetreten, führen ebenfalls mitunter zum gleichen Ziele. Catharina Somnoata wurde zweimal von der Pest befallen, und beidemal

<sup>1)</sup> Daemonomania. Überaus schreckliche hiftoria von einem befessenen zwölfjährigen Jungfräwlein zu Lewenberg in Schlesten durch M. Tobiam Seilerum, der christlichen Rirchen und Schulen der tapferlichen Stad Lewenberg, in seinem Baterland, Pastorem und Inspectorem. Wittenberg bei Zacharias Schurer 1605 im Anfange.

burch die beilige Rosalia in der Boble bei Balermo gebeilt. Nun aber murde fie befeffen, und zwar in fiebenfacher Befef. fenheit. 1) Ein Bauer aus dem Thurgau lag lange frant auf bem Bette; plöglich murde er befeffen, fprang auf, ergriff einen Brugel, und ging damit auf feine Frau los. Die Leute famen bergu und wunderten fich, als fie den, welchen fie lange als lahm gefannt, alfo muthen faben. Er wurde auf bem Grabe St. Gebhards in Petershaufen bei Conftang wieder geheilt. 2) Bor allen andern aber erscheint bas epileptische Ubel geeignet, um den Runder ju damonischen Entzündungen berzugeben. Epileptische seben oft, nach Salmuthi's 3) Beobachtungen, vor oder nach ihren Barorismen Gefpenfter, g. B. einen Sund oder einen ichwarzen Meniden; find alfo icon überhaupt in der Stimmung jum Bellsehen im Allgemeinen, und, da' diese Stimmung überhaupt mit Mondfüchtigfeit jusammenhangt, insbesondere ju bem nach der finfteren Seite bin. Ihre frampfhafte, convulfionare Stimmung vollendet dann, was nach diefer Seite bin fich angefangen. Oft ift es icon ohne besondere ftorende Ginwirfung Die bloße Anlage, Die das übel herbeigeführt. Go lebten im Jahre 1600 in Mutina in der Lombardei vier Schweftern; jung, edel, ehrbar, und icon gur Mannbarteit ermachfen. Gine mar daber auch verheirathet, und haufte mit einer Andern ihr verwandten zusammen. Alle hatten nun biefe ungludliche Antage, und waren eine gange Reihe von Jahren hindurch aufs erbarmlichfte von den unreinen Beiftern angefochten. Burden fie von Rrantheiten befallen, dann waren es immer folche, deren Natur die Aerate nicht zu ergrunden vermochten. Run wurden fie an bobe Orte getragen, um von da berabgefturgt ju werden; dann in den entlegenften Bimmern des Saufes eingeschloffen. Die Rleider wurden ihnen zerschnitten, Die haare auseinander geriffen, der Leib verwundet; mit Lebensgefahr wurden fie an die Erde geschlagen, und so mighandelt, daß die Sausgenoffen oft, wenn fie den garm vernahmen, ihnen ju Silfe eilten. Un fich guter, unftraflicher Sitte, ehrbar und moblerzogen, waren fie-

<sup>1)</sup> Appendix miraculor. s.-Rosaliae virginis c. IV. 86.

<sup>2)</sup> Vita s. Gebhardi ep. et conf. A. S. 27. August. p. 122.

<sup>3)</sup> Centur. 3. observ. 41.

boch gedrungen, Unanftandigkeiten, Boten, Blasphemien und ein furchtbares Gebeul auszuftogen. Nur mit ben gewaltigften Anftrengungen tonnten fle jum Beten gelangen, und Gottes Bort gu horen oder gu reden bewogen werden. Bor Allem beim Meffeopfer jugegen ju fenn, mar ihnen überaus fchwer und unerträglich; benn die Damonen marfen fie nieder an die Erbe, und ließen fie in mabnfinniges Schreien ausbrechen. fie jur Beichte geben, bann faben fie fich genothigt, Die Bungen berauszuftreden, zum Sohn und Spotte Des Sacramentes und Des Priefters. Obgleich die Mehrzahl von ihnen Gott Jungfrauschaft gelobt, entbrannten fle doch immer in unbandiger Luft. Der Berheiratheten fundeten Die Damonen, ju ihrem unfäglichen Schmerze, den Tod ihres vierzehnmonatlichen Sohnes, den fie felbft berbeigeführt, auf den Tag an, wo er wirklich effolgte. Sie suchten Silfe bei der Rirche; Gebete, Opfer, Beihmaffer, Reliquien, Erorcismen, Alles wurde angewendet, und Alles umfonft. Fromme und fluge Priefter hatten ihrer fich angenommen; fie gingen nach Loreto und andern hochberühmten Orten. all ihr Muben aber zeigte fich fruchtlos und vergeblich. Endlich erhielten fie durch die Bermittlung des bl. Ignag Befreiung. Der Rector hatte einft das Bild des Seiligen insgeheim an Die Wand ihres Zimmers gehängt. Sogleich erhuben die Damonen ein wildes Bebeul, den Beiligen nun einen Glatfopf, nun ein hintbein, bann wieder einen Scheelen fcheltend. Das führte auf Die Spur, und die Bedrangten widmeten fich nun nur um fo eifriger dem Dienste des Gescholtenen. Als P. Augustin Bivado von Rom nach Mutina gefommen, um zu predigen, brachte er Reliquien des Beiligen mit, und ftellte auch fie insgebeim im Bimmer ber Schweftern auf. Run heulten die Damonen noch ftarter benn guvor, und verfundeten zugleich, von wo fie gefommen, und wer fle gebracht. Sie fuhren nun nacheinander aus, schreiend: Bo ift beine Gewalt, o Lucifer! Da ein blofes Bild Diefes Priefters uns vertreibt, und du nicht ju widerfteben vermagft? Zwei volle Monate jedoch hatte der Rampf gedauert. bis der Sieg errungen war. 1)

<sup>1)</sup> Gloria sancti Ignatii posthuma, p. 98-106. A. S. 31. Julii.

Eben weil der Mond mit jenen unteren Spftemen, in benen folde damonifc frankhaften Anlagen wurzeln, in einer fo burchgreifenden Berbindung fteht; erscheinen fie auch in ihren Aufferungen fo oft und fo nabe an den Bechfel des Erdtrabanten gefnüpft. Schon Codrondus, und neben ihm noch Andere, haben Die Bemertung gemacht: daß mehrere Damoniatische bei gewiffen Phafen des Mondes ftarter gepeinigt werden, als ju anderer Reit. Schon in den Tagen des Bifchofs Germanus mar gin Befeffener, der mit dem Bachsthum des Mondes feine Anfalle batte, und dann jedesmal niedergeworfen wurde. Der Bifchof läßt ibn in der Nacht bei fich einschließen, und nun verrath der Damon feine Anwesenheit, und gibt felbft Beit und Gelegenheit an, wo er in früher Jugend in den Unschuldigen gefahren, der fofort feine Beilung erlangt. 1) Es war um ihn beschaffen, wie um jenes Madchen, welches das gange Jahr hindurch jeden Monat, mit Abnahme des Mondes, fein Augenlicht verlor, und mit ber Bunahme feines Lichtes allmälig bas verlorne wieder erhielt. Sie wurde geheilt am Grabe des bl. Beter Gongaleg, 2) Es waren baher wohl auch Mondenmonate, an deren erftem Tage jene Andere beseffen wurde, und nach dreißig Jahren am Grabe des beil. Augustinianus die Besundheit wieder erhielt. 3) · Solche Wirtung tann man nun keineswegs unmittelbar einem Damonischen Ginfluffe bes Geftirns guschreiben; denn fein Beftirn ift aus der Band bes Schöpfers mit damonischem Beprage ausgegangen, und teines' hat fur fich felber Geltung in der moralifchen Welt. Aber in der Ordnung der Weltforper fteht der Mond in gleichem Berhaltniffe unter der Erde, eine tiefere Region benn die ihrige in fich erfullend; wie die Sonne, einet boberen angehörig, fich über fie erhebt. In der Ordnung geiftig organischer Bierarchien entspricht nun eben fo eine bobere, im Beiftigen wurzelnde, der folarifchen; eine mittlere im Riederfteigen der irdischen; eine unterfte, ins Leben fich ausbreitend, Der lunarischen Ratur. Es ift nun aber auch Concordang zwischen dem fich Entsprechenden, und wenn daber im Leben, in feinem

<sup>1)</sup> Vita s. Germani episcop. Autissiod. A. S. 31. Jul. c. II. 73.

<sup>2)</sup> Act. Sanct. 15. April. p. 399. 3) A. S. 18. April. p. 615.

gesunden Zustande, die Schwingungen durch die Phasen des Mondes aufgeregt, ins Innere der großen Bitalbewegungen sich verbergen; dann treten sie dagegen in allen tranthaften Zuständen nach Aussen vor. Also vortretend aber bieten sie Augrisse punkte, wie für den Einschlag physischer Schädlichkeiten, so auch in ihrem Medium für die Einwirkung dämonischer Potenzen dar, die dann der mehr oder weniger Geöffneten, als mehr oder minder tüchtiger Werkzeuge, sich bedienen. Wie daher jede cosmische Krankheit mit zunehmendem Monde wächst, das Seilsmittel also mit abnehmendem dann am leichtesten wirksam angewendet werden muß; so wird es eben also um die dämonialische Krankheit beschaffen seyn. Wenn das übel mit dem steigenden Gestirne zunimmt, dann wird die Hilse mit dem sinkenden den günstigsten Zeitpunkt sinden.

## Beiftige Einwirkungen als Lofer und Betfeger.

Aber nicht blos die unteren Spfteme konnen den unheils bringenden Machten eine Pforte öffnen; Dies tann eben fo in ben oberen gefcheben. Sier ift Alles ein Seben, Schauen, Bernehmen, ein Denken und ein 3maginiren. Go lange Jedes dort im gewöhnlichen Geleife geht, hat das Ungewöhnliche feinen Rutritt. Sind aber die Schleugen über das Gebührliche im Leben aufgethan; find die Damme, Die das über das Mittelmaaß Sinausgebende abgehalten, gar eingeriffen: Dann fturgt Alles gu, mas zuvor abgewiesen worden; und die überfluthete Natur wird jum Befithum einer boberen Belt bingugefclagen, wie fie in andern Fällen als ihre Domane von ber Natur in Unspruch genommen wird. Durch Diefe Region der menschlichen Perfonlichkeit geht alfo gleichfalls ein Aus. und Gingang in Diefe Reiche; und Ginbruche von ihnen herüber tonnen durch fie in bie menfchliche Ratur gefcheben. Schon bas blos phyfifche Schauen, wenn es unter gewiffen Umftanden mit moralifchen . Beziehungen und einer gemiffen Anlage fich verbindet, tann Gelegenheitsurfache werden, durch bie Die Schrante niedergeriffen wird, die beide Regionen pon einander trennt. Go berichtet

Brosper das folgende Ereignig, das fich ju feiner Reit in Carthago begeben, und beffen Beugen bie Burger Diefer Stadt gewesen. Gine Junfrau, arabischer Abfunft, gur Dienerin Gottes eingekleidet, hatte, des Bades fich bedienend, ein dort aufgeftell. tes Bild der Liebesgottin mit unteufchem Sinne angeschaut, fic ibm, es aber mit fich vergleichend; und fofort hatte ber, ber gleich einem brullenden Lowen umgeht, gefunden, wen er gefucht; und fie hatte fich zu einem Saufe des Damons bereitet. Er batte fich ihr in der Reble festgefest, und indem er fiebengig Tage und Nachte lang weder Speise noch auch Trant durchließ, batte er alfo feinem Gefage ein langwieriges gaften bereitet. Die Altern, ba ihnen gulett bas Ubel unerträglich ichien, und fie beffelben durch geiftliche Silfe Meifter gu werden hofften, hatten fich mit der Tochter an einen Priefter gewendet, und ihm Alles, wie es fich begeben, getreulich ausgelegt. Das Madchen geftand jugleich, jedesmal um Mitternacht erscheine ihr ein Bogel, ber ihr, fie miffe nicht mas, in ben Mund gieße. Es war damals ein Bunder Allen, Die Die Jungfrau erblickten, wie kein Zeichen fo langen Fastens an ihr zu feben; wie keine Schwäche, tein Ubelfenn, teine Blaffe an ihr zu finden war, und fie vielmehr wohlbeleibt, und im Lebensfluffigen gefraftigt erschien. Da der Priefter nun alfo durch den Augenschein bas Unglaubliche, das man umgetragen, mahr befunden, murde er Rathes: das Mädchen einem Frauenklofter, in Dem die Reliquien bes bl. Stephans bemahrt murden, und dem Borgesetten bes. felben zu empfehlen. hier nut, fagte fie, fep ihr allein am erften Tage ber Bogel erschienen, und babe fie gescholten: baß fie weder durch hunger noch durch Durft genothigt, fich an Diefen Ort begeben, wo ihr zu naben ihm nicht gestattet fen. Sie blieb darauf, weder effend noch trinkend, zwei Monate in Diesem Rlofter. Es geschah aber, als der fünfzehnte Sonntag berbeigekommen, und der Priefter mit und in die Rirche gegangen, um in der Morgenfrube nach gewohnter Beife das Def. opfer darzubringen: daß der Borgefette das Madchen jum Altare führte, die so einherschritt und ein folches Aussehen hatte, wie Beiber zu haben pflegen, wenn fle gefättigt und hochgerothet pon Belagen und dem Genuffe des Beines fich erheben. Bie

fie fich aber nun bor dem Altare mederwarf, bewegte fie durch ibr Rlagen und Rufen alle Unwefenden gum Seufzen und Beinen, wodurch denn das Bolf bewogen ward, Gott anzufleben; es hatte nämlich ichon unter der Menge ein unschickliches Murren fich erhoben. 218 fie daber nach Beendigung der Deffe unter Andern eine fleine, vom Priefter getrantte Partitel, vom Leibe des herrn empfing, tonnte fie eine halbe Stunde lang fie nicht hinunterschluden; weil der noch nicht von ihr gewichen, von dem der Apostel fagt: Bas bat Chriftus mit Belial gemein? und wieder: Ihr fonnt nicht den Relch des herrn trinten, und den der Damonen; ihr konnt nicht zugleich Theil haben am Tifche des herrn und an dem des Damons! Bahrend daber ber Briefter ihr Saupt hielt, bamit fie bas Beilige nicht wieder auswerfe, gab ein Diaconus ben Rath: daß ber Priefter ben beilbringenden Relch an ihre Rehle halte. So wie das geschehen, mußte der Damon den Ort, den er bisber befeffen, dem Erlofer räumen; und das Madden fchrie nun unter Lobpreifungen bes Beilands auf, wie fie das Sacrament, das fie im Munde bielt. fest berabgeschlungen. Run entstand großer Jubel, nun erhoben fich Ausrufe ju Gottes Lobe, daß er alfo nach Berlauf von zwei und achtzig Tagen, nach Austreibung des Teufels, die Jungfran von feiner Gewalt befreit. 1)

Bisweilen setzt bei solcher Gelegenheit die Anschauung unmittelbar in die Biston sich um, die dann ihre gewiesenen Folgen hat. Im Jahre 1664, erzählt Brognoli, war ein Mädchen in Benedig, 14 Jahre alt, guter und reicher Altern Kind; die, als sie einst ihr Bild im großen Spiegel des Zimmers gesehen, und Wohlgefallen an ihrer Schönheit gehabt, öster zu diesem Genusse wieder kam. Da gewahrte sie einst im Spiegel auch das Bild eines schönen Jünglings, der das ihrige umfing und es küßte; und da sie auch an dieser Vorstellung ein großes Wohlgesallen zeigte, eröffnete sich ihr zuletzt die Gestalt: er sey der Oberste der Götter, der ihr in Liebe zugethan sey. Wolle sie aber ihm gesallen, dann musse sie glauben: es sey kein anderer

<sup>1)</sup> Prosper de dim. tempor. c. 6. p. 900.

Gott als er, baber auch langer nicht an Chriftum glauben; auch muffe fle ben übrigen Glaubensfägen entfagen, was fie benn auch ohne weitere Überlegung einging. Unterbeffen fcoppfte ibre Mutter, eine fluge und fromme Frau, Berdacht über ihr öfteres langes Berweilen vor bem Spiegel, und die Borte, womit fie ibn anmurmelte; befragte fie daber barum. Das Madden. obgleich es dem Damon Berschwiegenheit jugefagt, tonnte boch Die Sache nicht an fich halten, und entdedte der Mutter Alles; weswegen diese fie heftig tabelte, ben Spiegel vor ihr verbarg, und fle ermahnte, fich ferner nicht mehr bergleichen zu erlauben. Run aber fiel das Madden in foldes Leid und folche Trauer, daß es Tag und Nacht unter Thranen und Weinen zubrachte, 4 und weder schlief, noch ag, sagend: es habe den Glauben verlaugnet, glaube nicht mehr an Gott, fen gang in des Damons Macht, und ihm bleibe nichts als die Hölle. Freunde und Berwandte tamen bergu; einige fagten: es fepen melancholische Reuchtigkeiten, andere riethen auf Mutterbeschwerden. wurde zu einem Arzte die Ruflucht genommen, unter denen von Benedig leicht der erfte und vorzüglichfte erschien. Diefer wenbete-viele Beilmittel an, ließ wiederholt jur Aber, gebot ber Rranten die größte Enthaltsamfeit von aller Speife. Alles, aber war umfonft; das Madchen hatte ju dem innerlichen Beiniger nur einen aufferlichen genommen, ber fie fo weit herunterbrachte, baß fie in ihrem Bette fich taum mehr bewegen tonnte. Da inbeffen der Arat in feiner Methode immer fortfabren wollte, fo rieth ihr Beichtvater endlich ihrem Bater, daß er mich berufe. 3ch war taum zu ihr gekommen, als ich mich von der Wirksamkeit des Damons in ihr überzeugte; und ließ daber den Argt wiffen, daß er wenigstens 5-6 Tage fich gedulde, bis ich meine Berrichtung angetreten. 3ch ließ sie nun mit trefflicher Speise und gutem Beine ftarten; am folgenden Tage gebot ich ihr, vom Bette aufzustehen; am dritten bieg ich fie gur Pfarre firche geben, die nabe bei ihrem Sause ftand, und fich mit den Sacramenten ber Beicht und Communion erquiden; am vierten und den folgenden Tagen fich mit Sandarbeit abgeben. Täglich mußte fle dabei dem Bebet obliegen, die Acte des Glaubens, der hoffnung und der Liebe erweden. Am fechsten Tage tam

der Arzt, dem ich dann, so wie ihren Altern und Verwandten, praktisch bewies, daß sie besessen sen, und also mit geistlichen und nicht körperlichen Mitteln zu behandeln und zu stärken. Der Arzt stellte also seine Besuche ein, ich aber setzte meine Berrichtung sort; durch die Übung religiöser Acte, die Hänsigkeit der Sacramente, durch gleiche Handlungen ihrer Verwandten, dann durch öfteres Strafen des Dämons, und Beschwörungen und Gebete im Namen des Herrn, die ich häusig wiederholte; endsich durch eine beständige Ausmerksamkeit ihrer Altern, die sie sortdauernd antrieben, das von mir Vorgeschriebene genau zu erfüllen, durch das Alles wurde ihre Gesundheit vollsommen wiederhergestellt. 1)

Oft ift es das Schauen irgend einer Bestalt, entweder durch fubjectives Bellfeben oder objectives Ginfallen bervorgerufen, das als Beranlaffung die Befeffenheit erwirkt. Als der beilige Norbert, Grunder der Bramonftratenfer, im Rlofter Bivare der Diocefe von Soiffons fich befand, um ihm einen Abt zu bestellen, war bei feinem Eintritt ber Damon in einen Mann bes Orts gefahren. Diefer hatte wie gewöhnlich auf feinen Ader fich begeben, und da er durftend gn einer naben Quelle bingegangen, und an ihr nun zu trinfen fich niedergebudt, batte er einen furchtbar graulichen Schatten im Baffer gefeben. Als er erfcroden davor gurudgefahren, und fich aufrichtete, fab er bie Bestalt wie eines großen Mannes, ber ibn fragte: wer er fep? Ein Grauen hatte ihn bei der Frage überlaufen; der, welcher fie gethan, mar aber fofort verschwunden; in den Sorer aber war von dem Augenblide an der Damon gefahren. Denn das, was ihm zuvor objectiv gegenüber geftanden, batte fich mit ihm geeinigt, und der Schatten ibn umbullt. Er fing fogleich an wuthen an. Es war Mittag, als bas geschehen, und am Abend hatte man ihn nabe bei demfelben Ort gefunden, und ihn in ' Reffel gelegt. Er murde vor den Seiligen gebracht, und als Diefer ibn aufmertfam angefeben, verftand er: bag es eine Lift Des Bofen fen, um ihn ju fcanden und verhaßt ju machen

<sup>1)</sup> Brognoli Alexicacon. Disput. II. n. 261. p. 139.

auch an diesem Orte. 1) - 3m Leben des hl. Ambrofius von Siena erzählt einer, Dominit genannt: wie feine Schwester einft gur Quelle, im Schofe des Thales von Mouton, gegangen, und dort einen überaus schwarzen Schatten gesehen. Als fie sosort mit dem Rreuzeszeichen fich bezeichnen wollen, habe fie es nicht gekonnt, noch auch den Ramen der bl. Jungfrau auszusprechen vermocht; dabei habe ein Prideln, von den gugen zum Saupte hinauflaufend, fich gezeigt. Als fie ihr Baffer geschöpft, habe fie fic an die Erde niedergesett, und wie verrudt zu lachen angefangen. Sie habe darauf den bl. Ambrofius nennen und anrufen wollen, fep nun aber noch beftiger gepeinigt worden. Nach Saufe gurudgefehrt, habe fie fich dann an die Erde geworfen, und wuthend um fich gefchlagen, und fo zwei Tage ohne zu effen und zu trinten in Buth gelegen. 2) Das Prideln, von den Sugen jum Saupte laufend, bewies, daß die damonische Infizirung von Unten berauf gekommen. Denn der schwarze Schatten im Baffer mar eine Naturform, die die eintretende Dacht angenommen; als naturlichfter Beg bes Gintritts aber bot fich ihr jene Berbindung am nachften dar, die durch die Ruße zwischen ber mittleren Region des Menschen und ber aufferen Ratur fich fnüpft.

Was hier als unförmlicher Schatten erschienen, hat sich im ersten Beispiele schon in Form eines Menschen formirt, und nimmt wohl auch andere Gestalten an. Sewöhnlich sind es Thiere, unter deren Umhüllung das Böse naht, und die zur Bisson die Form hergeben. So z. B. Bögel: Eulen zumeist und Fledermäuse, oder sonst solche, welche von schwarzem Gesteder, auch wohl von sabelhafter harppenartiger Gestalt. Am häusigsten ist es ein schwarzer Hund, Bock oder Wolf, die die Umhülle liesern. Im Leben des hl. Anselmus von Canterbury ist

<sup>1)</sup> Vita beati Norberti. c. XIII. A. S. p. 843.

<sup>2)</sup> Summarium Virtutum et Miracula S. Ambrosii Senensis. Edita a S. Recupero Aretino fil. convers. s. Dominici de Siena ex manuscript. ejusd. conv. A. S. 20. Mart. c. XIX. p. 220 — 233. Die Schrift ist meist aus den Acten gleich nach 1318 geschrieben.

aufgeschrieben: wie einmal in feiner Abtei von Bed ein Monch frant gewefen, und erbarmlich zu febreien angefangen; es bielten ihn zwei große Bolfe in ihren Rlauen, biffen ihn mit ihren Bahnen in die Gurgel, und wollten ihn ermurgen. Der Gribifcof machte das Rreuzeszeichen über ihn, und der Rrante betam fogleich feine Rube wieder. Tritt die menschliche Form -hervor, dann ift es meift die Geftalt eines ichwarzen Dobren, in der fie fich bietet. Go fammelte in Riedlingen ein Madchen mit ihren Magden Menthe im Balbe, da glaubte fie ploglich einen nadten Mohren aus dem Balde fommend zu feben, der fe bei dem Saare faste, und in den Bald hineinschleppte. ruft den bl. Ulrich um Silfe an, und die Gestalt muß nun von ihr ablaffen. Um erften Tage bemerkt fie feine üble Folge, am zweiten redet fle irre, am dritten wird fle befeffen. Bum Grabe Des hl. Ulrich geführt, foll fie am Abend die Rirche verlaffen; fie aber verbirgt das Saupt unter dem Altartuche, ertlarend: Bon hier gebe ich nicht, bis ich die Barmbergigfeit des Beiligen erfahren! Sogleich ging der Damon von ihr aus. 1) Jungling aus der Borftadt St. Julian in Met hutet bei Racht Die Weinberge, und fieht in der Nabe Manner, die mit brennenben Fadeln ftreiten. Er geht fed hingu, wird aber von foldem Schreden befallen, daß er finnlos jur Erbe fturgt, und befeffen nur am Grabe des hl. Sigebert wieder frei wird. 2) Bas die Thiergestalten betrifft, fo find die Beispiele nicht felten, von der Reit der Ginfiedler hinauf bis in unsere Tage. Gines der Art ergablt Brognoli im Alexicacon. Im Jahre 1665, als ich in einem Orte im Bredcianischen die Fastenpredigt hielt, murbe ein Madchen, 12 Jahre alt, zu mir gebracht, die in Gegenwart ihrer Mutter ergablte: daß, als fie vor zwei Monaten in einem Balbe bolg gesammelt, ein schwarzer bund von ungemeiner Größe ihr vorgefommen, der mit den Borderfügen fie umarmt; worüber fie erschrocken gur Erde gefturgt, fo daß fie bernach mit Mabe ihr haus wieder erreicht. Bon da an habe fie immer

<sup>1)</sup> De s. Udalrico episcopo et conf. 4. Jul. p. 133.

<sup>2)</sup> Histor. Translationis et Miracul. s. Sigeberti. A. S. 2. Febr. p. 239.

übel sich befunden, und sey bisweilen sinnlos zusammengebrochen. Brognoli machte zuvor die Probe ihrer Besessenheit, bereitete sie dann auss beste vor, und befahl zulett dem Dämon, von ihr zu weichen. Er sloh in derselben Gestalt eines Hundes, in der er gesommen war; wie sie selbst mit Freude anzeigte, indem sie ries: Da slieht er, da slieht er, der Hund, der mich unterdrückt hatte! aber draußen vor der Thüre steht er mich anschauend. Ich aber saste ihre Rechte, stärste sie im Glauben und Bertrauen, und gebot ihr: daß sie selbst dem Dämon seine Ohnmacht vorwerse, und ihm besehle, sich vollends zu entsernen, und sie nie wieder zu beunruhigen, was denn auch geschah; woraus sie mit ihrer Mutter freudig nach Hause sehrte.

Bismeilen find es bloge gefpenftifche Erfcheinungen, mit oder ohne Grund, die folde Wirfung üben. Go war in Regensburg ein Schufter, Sigebert genannt, der durch folche Ginbildungen so geangstigt war, daß er Tag und Racht feine Rube batte, bis er Monch in St. Emmeran wurde. Run ließen jene Anfechtungen zwar nach, aber er mochte die Armuth der Monche nicht ertragen; legte baber ben Sabit wieder ab, und fehrte jum Sandwerte jurud. Run aber wurde er befeffen, und nur durch die Zwischenkunft des Beiligen mit Dube wiederhergestellt. 1) Oft unter ber Einwirfung nachtheiliger Umftande bebarf es folder Einwirkung nicht einmal; eine Rugung icheinbar aufälliger aufferer Beiden und Bilder erwedt icon Befeffenbeft. 3m Jahre 1648 fam Stephan de Convers von Tefara, ein Blafer, 33 Jahre alt, ju mir, fagt Brognolt, und ergablte: als er im Juni b. 3. mit zweien feiner Gefellen in ber Bertftatte gewesen, habe einer derfelben mit Roble einen Rreis auf die Erde gezeichnet, worin er bann einen Ropf, mit einem fleinen, mit gedern gezierten bute vorgestellt; mabrend beffen habe ber andere einige unbefannte Borte bergemurmelt. Darauf habe er, Stephan, wie von einer fremden Gewalt gezogen und gezwungen, gleichfalls die Figur feines Ropfes in die Mitte des Cirtels gefest; worauf dann die Gefellen ibm Bein zu trinten

<sup>1)</sup> Miraculi seti Emmerani episcop. mart. A. S. 22. Septembr. p. 500.

gegeben. Raum habe er diefen getrunken, ba fepen alle feine Eingeweide bewegt worden, und gepeinigt, als murden fie von Sunden gerriffen. Er fing nun an ju muthen, folug mit Rauften fein Saupt, lief, alle Menfchen icheuend, wie von Rurien getrieben, bin und ber, floh auf 5 Meilen Bege von der Stadt; ba er aber einen Mann mit gezogenem Schwerte fab, ber ibn ermorden wollte, tehrte er wieder nach Saufe gurud, dort Alles umtehrend und verwirrend. Gin Argt begann ihn nun als Babnfinnigen ju behandeln, purgirte aufs heftigfte, lies jur Aber, feste junge Tauben ihm aufe Saupt; und ale er ihm unter anbern auch eine Medigin aus Bipernfette gegeben, ba ichien es dem Rranten, er habe den gangen Rorper mit Bipern und Schlangen erfüllt, die alle feine Blieder zerfleischten. Alles half aber im wefentlichen nichts. Da er indeffen lichte Zwischenraume hatte, worin er feinen Buftand erfannte, wurde er gu mir gebracht. 3ch nun, nach gemachter Borbereitung, gebot bem Damon, fich zu offenbaren, wenn er zugegen feb. Da fing er an mit großem Gefchrei fich als ben Urheber des gangen Übels. anzullagen. Weil es damals nicht die Beit erlaubte, bestellte ich ihn auf den folgenden Tag gurud; und als er nun mit feinen Freunden und Bermandten tam, wurde er mit Gottes Silfe in Gegenwart des B. Bicarius des Rlofters befreit. Er hatte zwar, weil er ichwachen Blaubens mar, die folgenden Tage einige Anfechtungen vom Damon; neu geftartt und gefegnet murbe er ingwischen balb ganglich befreit. 1)

Manchmal wird der Teusel so lange an die Band gemalt, bis er endlich selbst erscheint: Es hat sich, erzählt der Pfarrberr von Sepdingsseldt, in diesem Jahre 1589 zugetragen, daß Hand Schmidt, ein Bürgerssohn in meiner Pfarre, seines Alters bei neunzehn Jahren, zu Eichstädt beim Meister Brosten als Schmidtgeselle verdingt, und von diesem mit seinen Mitgessellen Bollff von Raan, in Böhmen gelegen, nach Ingolstadt, um daselbst Eisen einzukaufen, versendet worden. Als sie im Dorfe Buchsenham zum Weine eingekehrt, da hat der Wollff seinem Mitgesellen angezeigt: wie er eine gewisse und bewährte

<sup>1)</sup> Alexicacon Disp. III. Nr. 589. p. 839.

Runft für Sauen und Stechen befige; fo er folche begehret ju lernen, fo wollt er ihm diefelbe mittheilen. Er ließ auch nun Diefe Runft mit einem Meffer auf feine Sand durch den Mitgefellen probieren, welcher Stich ihm gang und gar nichts geschadet. Er bat nun ein gauberifc Buchlein berausgezogen, und Sanfen folches zu lefen gegeben; und da fie nun gum Beitergeben binaus aufe gelommen, hat Sans in foldem empfangenen Buchlein zu lefen angefangen. Als er eine fleine Beile barin gelefen, hat ihm Bollff befohlen, über fich und in die Sobe gu feben, und wie er das gethan, hat er wahrgenommen: daß ihnen Beiden ein ziemliches Rriegevolt, über die 20 gerüfteter Perfonen, bei einer Steinmauer entgegen gogen. Bans bat alsbalb das Zauberbuchlein auf die Erde geworfen', mas Bollffen, seinen Befellen, febr verdroffen, der das Buchlein wieder aufgehoben, und etliche Zeilen darin jurudgelesen, worauf von Stund an Das gefammelte Rriegsvolt entwichen und verschwunden. Sie tehrten darauf, nach vollzogenem Beschäft, zum Meifter gurud, und arbeiteten miteinander, und Schmidt fcrieb unterdeffen Das Zauberbuchlein ab. Er befragte feinen Gefellen über den Sinn mancher Borte, die ibm unverftandlich geblieben; der aber wollte ibm nichts erflaren, bis er bei bochfter Treu und Glauben gelobt, die Runft zu treiben; was Sans denn gulest auch augesagt. Der Bollff unterrichtete ibn nun: wie er Morgens frube, den linken guß vorne, in des Teufels Ramen aus dem Bette fteigen, und 2 - 3 Gefete bes Buchleins lefen muffe; welcher Unterweisung hans aus großer Furcht nicht nachtommen wollen, fondern fein Buchlein heimlich in die Schmiedeffe geworfen. Darüber ift fein Gefell fehr gornig worden, hat ibn . einmal mit einem Schmiedhammer geschlagen, ihn auch einmal mit einem spanischen Dolche durch sein Bamms und Bemd geftochen; auf welche Uneinigfeit Sans nicht langer beim Deifter bleiben wollen, fondern nach feiner Beimath feinen Beg wieder zugenommen. Unterwegs bei ber Silbermuble, in der Rabe von Onolgbach, ift ihm der boje Zeind in der Geftalt des Schmiedfnechts Bollff erschienen; bat ihm mit ernftlichen Borten verboten, nicht gu feinen Freunden zu geben, hat ihm auch Geld angeboten; da er das aber nicht annehmen wollen, hat er ihn im Balde fo irre geführt,

daß er zum drittenmale zur Silbermühle wieder kommen; wobei der Schmiedinecht ihm einen barenen Strid, um fich daran zu erbenten, vorgezeigt. Sans tam nun nach Bepbingefeldt gurud, und verlobte fich bort mit ber Barbara Rabin von Belbeim bei Eichftadt, welche aber bald erfrankte, und Todes verfuhr. Als nun Sans gur Erlangung feiner, fur ihre Berpflegung ausgelegten Untoften, ju ihrem Bater Martin Raben verreifen wollen, bat ihn urplöglich eine fcwere Leibefrantheit des Bergens und Ropfwebetage angefallen; welche Krantbeit ihm beftig jugefest, fo daß er fich verseben laffen und ein ordentliches Teftament gemacht. Als er das Sacrament am vierten Tag empfangen, bat eine andere gang erschredliche Rrantheit ibn angestoßen; alfo, bağ er zu unterschiedlichen Zeiten, bei Tag und bei Racht, mehrmal den Leib quigebaumt, getobt, und gang barte Stoß um fein Berg und feine Bruft empfunden; mo ihm dann ber bose Reind in Gestalt bes Gefellen Bollff ericbien, ibm bas Buchlein gezeigt, julett nach feinem Sale gegriffen, und fic greulich gegen ihn mit den Geberden gezeigt, welcher Streit eine viertel oder halbe Stunde, oder langer jedesmal gewährt. Ein anderesmal riß er die im Bimmer hangende Wehr an fich, und that, als ob er ihn ermorden wollte; bann fleidete er ihn in feine Rleider, gab ibm die Behr in die Sand, und bat ibn die Stiegen hinabgeführt, wo man mit Dube ibn wieder ju Bette Der Rrante fing nun auch an, einen iconen Engel neben dem bofen Feinde ju feben, und fagte, der Erfte habe ibm befohlen: das oberfte Bipflein von einem Birnbaum und von einem Beinftod zu nehmen, und etwas von einer Bergamehe burcheinander ju gerfchneiden, und ihm einzugeben; fo merbe bas Rupfermaffer bes bofen Feindes abgetrieben, fonft muffe er verderben. Seine Freunde führten das aus, ob aber daffelbige etwas an ihm gewirft, bas weiß man nicht ju fagen. Die also begonnene Befeffenheit aber dauerte ungeftort fort, bie der Erorgismus gegen das Ubel angewendet murde. 1) - Das Buch

<sup>1)</sup> Bahrhafftige und erschröckliche Geschicht, welche fich neulicher Beit im 1580ften Jahre mit einem jungen handtwerks und Schmiedtsgesen, hanfen Schmidt genannt, jugetragen. Durch M. Joannem

hatte die Einbildungstraft des jungen Menschen zuerst erhitt, die dämonischen Borschriften zum Gebrauch desselben mußten den inneren Streit zuerst erwecken; die morderischen Angrisse hatten ihn auf die Gesahren des neuen Beges ausmerksam gemacht; in den Umherirrungen im Balde bei der Silbermühle hatten die Irrsale seines Lebens sich symbolisch abgebildet. Als jest eine Liebschaft hinzugekommen, die der Tod getrennt, da wich die gebrochene Natur; die Delirien der Krankheit, die nun eingetreten, waren dämonischer Art, und die frühere Umsessenheit war in eine förmliche Besessenheit übergegangen.

Bismeilen hat ein bloger Scherz bingereicht, diefe bervorzurufen. So wurde zum bl. Petrus Galata, Ginfiedler bei Antiochia in Sprien ein beseffener Roch gebracht. Als der Beilige den Damon befragte, wie er Gewalt über diese Creatur erlangt? ergablte der Folgendes. Bu Beliopolis erfrantie der Berr Diefes Menfchen; die Gattin faß an feinem Bette, die Magde des Saufes aber ergablten fich das Leben der Monche, die in Antiochia bauften, und von ihrer Macht über die Damonen. Die Madden nun, leichtfinnig, wie fie find, batten fich ein Spiel erdacht: fie felber machten die Befeffenen; den Denichen hatten fie in ein Ziegenfell gefleidet, daß er fie als Monch beschwore. Als das gefchab, ftand ich vor der Thure, und da mir das Beprable von den Monchen zuwider war, wollte ich ben Berfuch machen, wie es ftehe um diese Dacht. Darum ließ ich die Magde, und fuhr in diesen, um zu versuchen, wie es die Monche anfangen murden, um mich auszutreiben. 3ch habe es nun gelernt, und bedarf teiner andern Erfahrung; auf bein Bebeiß werde ich ohne Bergug ausfahren. 1)

Schnabeln, Ingolstadiensem Bavarum, bergeit. Pfarrherrn ju hembingefelbt, und G. Marium Bavarum Stadtschreiber allba. Gebr. ju Birgburg burch h. von Ach. 4. S. 1—8.

<sup>1)</sup> De seto. Petro Galata, auctor. Theodoreto episcopo Eccles. histor. L. IV. c. 25. A. S. 1. Febr. p. 95.

2.

Beranlassende Ursachen von Seite der dämonischen Mächte.

Die Beseffenheit ift ein enger Rapport der damonischen Belt mit der menschlichen Natur; ein infernaler Magnetism, der die lettere in vertraute Bemeinschaft mit ber erften verfett. ein Comet, wenn etwa die Sphare feiner Birtfamteit fich erweitert, ober er in größere Rabe an Die Erde fommt, in einen folden naberen Rapport mit dem Beltforper verfest murde, der leicht auf die uble Seite überschlagen konnte; fo wird auch eine moralifche Macht, wie des himmels, fo des Unterreiches, durch gleiche Erweiterung ihrer Sphare, ober die intellectualen Bewegungen diefer Region bestimmt, in folde Rapporte zu der geiftigen Ratur des Menfchen tommen, die im letteren Ralle Die Befeffenheit begrunden. Da ju foldem Berhaltnig aber nothwendig zwei Blieder gehoren, fo mird, da wir im Borigen erwogen haben, mas von Seite der menschlichen Ratur Diefem Rapporte entgegen tommt, jest zunächft folgen, mas von Seite Des Damons mit jener jusammenwirkt. Der Damon ift eine Macht, von der es bei Job 41 heißt: Reine Macht auf der gangen Erde ift zu vergleichen der Gewalt besienigen, der gemacht ift, daß er niemand fürchte; der alles Erhabene fieht, und der Ronig über alle Sohne des hochmuthe ift. Wenn es allein von ihm abhinge, murde er bie gange Erde, ja alle Creatur, in fenen Rapport hineinreißen; und alfo den himmel gu feinem Sipe, die Erde aber jum Schemel feiner guge machen. Das eingegangene Berhaltnig aber murbe er, nach ber Maaglofigfeit feiner Ratur im Bofen, über alle Grangen binaustreiben; und die Beinigungen und Plagen fo lange häufen, bis er Die Belt gur Bolle umgeschaffen. Nun aber ift es in der Birtlichfeit der Dinge feineswegs alfo bestellt; weder hat seine Dacht jene ertenfive Ausbreitung, noch auch jene intenfive Birtungsweise je erlangt. Rur verhaltnigmäßig Benige gerathen in jene engeren Rapporte mit ibm; ber Grad feiner Einwirkung auf fie erscheint begrangt, und ihm mag wohl auch völlig gesteuert

werden. Er tann also feineswegs fich gang und gar dem ibm einwohnenden bofen Trieb hingeben; denn er hat Einen über fich, der, indem er an ihm selbst die geistige Freihett, sofern fie von ihm pradigirt werden fann, achtet, doch ihrem Digbrauche Schranten fegend, den Ausbruchen der argen Natur Daag gibt, und fie zu feinen boberen Ameden leitet. Das Reich des Bofen ift also zwar nicht das Reich dieses boberen herrn und Dei= fters; aber jenes wird übermaltigt gehalten von diefem: es ift gleichsam das vacuum, in dem dieses in seinen Strebungen fich bewegt, und in der Negation des Guten durch das Bofe an ber Begenftrebung erft feine Brange erhalt. Ift es aber nun der Burgel des Bofen nicht gestattet, ihre gange Triebkraft gu entwickeln; dann ift es auch der Personifizirung deffelben nicht erlaubt, alle feine Tude, fo in der Bildung jenes Rapportes, wh in feiner Sandhabung, auszuüben; fle vermag nur fo wiel, als ihr von Oben ber zugelaffen ift. Das nachfte Moment, von bem hier die Rede ift, muß alfo freilich bas bamonifche fenn, das in den Rapport eingeht; aber weil dies, als von Natur jum Argften hingetrieben, an fich nur aufs Aufferfte, Daaglose in diefer feiner Birtung geht, Daag und Granze aber erft von jener boberen Dacht erhalt; barum wird fie es im innerften Grunde fenn, von der bier die Rede ift. Es fragt fich also nach dem Grade höherer, gottlicher Bulaffung in Diefen Dingen, in welchem Maage die bobere Providenz den Ginbruch des Reichs der Tiefe in die menschliche Natur gestattet; und wie in Bezug auf Urfache und Birtung die Unerforschlichkeit ihres Rathschluffes, auf die wir uns bald hingetrieben finden, dem menfchlichen Verftandniß wenigstens einigermaffen naber geruckt werden moge.

## Die Rachwirkungen des Beidenthumes.

Da die Möglichkeit des Rapportes an den Sündenfall sich knüpft, so wird im Allgemeinen um diesen her und in seiner Nähe die Wirklichkeit desselben häusiger, und der gefügte bei der großen Übermacht des Bosen einschneidender und intensiver

gewesen febn, und die Rulaffung also einen weiteren Spielraum ihm geftattet haben muffen. Da aber nun die Erlofung Diejenis gen, die Rinder bes Bornes und Rnechte ber Gunde gemefen, von der Macht der Finfterniffe befreit, und, nachdem fie bie Sandschrift ber Dienftbarteit ans Rreug geheftet, Die Befreiten ins Reich ber Liebe eingeführt; fo folgt, daß um die Beiten ber Ancarnation ber, nach einer letten Anstrengung, die Dacht der finftern Gewalten mehr gebrochen worden, und der Umfang und Die Intenfitat ihrer Rapporte fich gemindert bat. Daffelbe wird noch jest überall ber gall fenn muffen, wo bas Chriftenthum in Mitte des Beidenthumes jum Durchbruch tommt. ber Cyrillus im fechaten Buche gegen ben Raifer Julian gefagt: feit Chriftus in ber Belt aufgeleuchtet, ift bas Damonifche in ihr niedergegangen; fo bezeugen alle Diffionare einftimmig: mit ber Aufpflanzung bes Rreuzes und ber Ginführung bes enthariftischen Opfere in ben Landern des Beidenthumes, fie mochten der alten oder der neuen Belt angehören, fep die Dacht des Damons bedeutend gebrochen worden. Der Rurgung feines Armes icheinen auch bort theilweife lette und große Anftrengungen feiner Macht vorangegangen zu fenn. Bu Bungo in Japan mar, wie die-Miffionare ergablen, im Jahre 1565 eine Familie, foon feit hundert Jahren befeffen; und das Ubel erbte fich, wie eine Kamilienfrantheit, von Geschlecht zu Beschlecht. Der Hausvater batte fein ganges Bermogen gur Befanftigung ber Gotter aufgewendet, aber das Ubel hatte vielmehr, ftatt aufzuhören, jugenommen. Ein breißigjahriger Sohn mar fo befeffen, daß er weder Bater noch Mutter ertannte, und funfgehn Tage hindurch teine Speife ju fich nahm; nach Ablauf derfelben befuchte ibn einer der Bater der Gefellichaft Jeju, und gebot ibm: ben Namen bes Engels Micael auszusprechen. Als er den Ramen nannte, fing er an, von einem farten Bittern burchichuttelt gu werden, und die Blieder in einer den Anwesenden fcredhaften Beife gu bewegen. Nachdem er aber ben Bater, den Sohn und ben beiligen Beift angerufen, murbe er mit Anemmale vom Damon frei. Seine Schwester wurde wenige Tage darauf vom Damon ergriffen, der auch in ihr redete. Bu gewiffen Beiten, wenn fie die Predigt im Rofter gebort, wollte fle ben driftlichen Glauben

annehmen; nabte fle aber dem Taufbeden, und begann fich vorläufig mit dem Rreugeszeichen zu bezeichnen, dann fing fie zu gittern an, und murde heftig erschüttert. Der ihr jugegebene Bater betete eifrig; fie felbft ftrengte fich an, ben Ramen Jefu oder des Erzengels auszusprechen; aber der Mund wurde ihr nur um fo mehr geschloffen und jugedrudt. Endlich brach fie in ein Singen aus, bes Inhaltes: Wenn wir Raca und Amida, Gründer der japanischen Secte, verwerfen, dann bleibt feiner übrig jum anbeten; es fep nichts, mas getadelt ju werden verdiene an ihnen, und mehr dergleichen. Eines Tages bielt der Bater, in Gegenwart vieler Chriften, den Gottesdienft ab, bei bem auch die Befeffene zugegen war. Rach Beendigung deffelben fragte er fie, wie fie fich befinde? Aufs Befte! mar die Antwort. Als er fie aber nun den Namen Dichaels ausspreden bieg, begann fie wieder ju gittern und mit ben gabnen gu Inirfchen; dabei fagte jedoch der Damon: er wolle ausfahren; weil er aber icon feit fo vielen Jahren die Familie befite, verlaffe er fle nur ungern. Bieder geheißen, jenen Ramen auszusprechen, antwortet fie: das sep ihr überaus schwer, und dabei in Thranen und Wehklagen ausbrechend, rief fie: 3ch weiß nicht, was anfangen, und wohin mich wenden! Die Chriften begaben fich nun alle ins Gebet, und nachdem dies eine giemlich lange Zeit angehalten, ließ endlich der Damon von feiner Beute; fle aber begehrte fogleich zu trinken. Als man fie erinnerte: Jefus und Maria angurufen, fprach fie bie beiden Ramen mit folder Suge aus, daß die Anwesenden die Stimme eines Engels zu hören glaubten. 1)

b

## Die Gewalt der Verwünschung.

Die Macht, die aber in solcher Beise das Bose in seinen Schranken halt, wird auch nicht gestatten, daß es ohne einen tiefer eingehenden Grund, den es selber nicht kennt, der aber in ihren Fügungen beschlossen rubt, seine Rapporte anknupft.

<sup>1)</sup> Delrio disquis. magic. L. VI. c. II. p. 980.

7

3m Allgemeinen aber wird fie nicht allgu oft zugeben, daß bei folden, die durch eine phyfifche Polarifirung, und infofern durch ein Unglud, in die Umfreise Dieser Rapporte treten, die Befeffenbeit ganglich ohne ihr Buthun erfolge. Der Mensch wird aledann, wenn auch nur scheinbar, durch die Formel, die da feine Einstimmung ausdrudt, und ben Damon ju dem naberen Berhaltniffe ermachtigt, entweder felbft oder in der Berfon deffen ausgesprochen, ber rechtmäkige Gewalt über ibn bat, eine Art von Einwilligung jur Abschließung des Rapportes abgegeben haben. In den meiften Fällen, die wir zuvor angeführt, bat eine folche Berechtigung von seiner Seite bestanden; er bat den Damon ju Bilfe gerufen, oder fich ibm felber verwunicht. Sonft auch find die Källe nicht felten, wo eine folche auf den Damon gebende Bermunichung ihre Birfung ausgeubt. Ein Dadden von neun Jahren, der man in einer Rrantheit die Baare abgefcnitten, fab nach, ob fie ihr etwa wieder gewachfen, und als fie bas nicht alfo befand, rief fie: Der Teufel foll mir biefe Saare holen! Da fie deswegen von den Ihrigen getadelt murde, wiederholte fie die Bermunichung, und fo jum brittenmale: Der Teufel hole die Haare und auch mich! Sie wurde fogleich befeffen und fprang mit folder Schnelle und Leichtigfeit fort, obne ben Boden ju berühren, und larmte in folder Beife, daß es Allen ein Graufen mar. Sie murde spater durch den bl. Nicolaus von Tolentino geheilt. 1) Sicher hat die vorhergebende Rrantheit die Erfüllung der Bermunichung möglich gemacht; aber in diefer felbft liegt gleichfalls eine große Rraft, die fich unter gewiffen Umftanden nur fichtbar realifirt, in andern in ben allgemeinen Lauf der Dinge fich verliert. Gin furchtbares Beifptel von diefer Dacht ergablt der bl. Augustinus, theils felbft Augenzeuge, theile nach bem Berichte, Den ihm einer ber davon Betroffenen gemacht. In Cafarea in Cappadozien wohnte eine nicht unangefebene Familie, aus der Mutter und fieben Gobnen und drei Tochtern bestehend. Bon jenen hatte der Alteste der Mutter folde Unbill zugefügt, daß er fogar Sand an fie gu legen fich nicht gescheut; und die Andern hatten es, ohne ein

<sup>1)</sup> Vita s. Nicol. Tolentinatis. A. S. 10. Sept. p. 711.

Bort zu fagen, mit angesehen. Die Mutter aber, aufs Tieffte badurch gefrantt, hatte befchloffen, durch Bermunichung ibn gu ftrafen. Bie fle nun nach bem Sahnenschrei beswegen jum Eaufbeden gegangen, mar ihr jemand in der Gestalt ihres Ontels begegnet; ber, nachdem er ihren Borfat erfahren, fie in ihrem Borne leicht beredet, daß fie alle Rinder vermuniche. Sie war nun hingegangen, hatte mit fliegenden Saaren und entblogten Bruften das Taufbeden umfaßt, und von Gott besonbers das erbeten: daß ihre Rinder unftat auf Erden allen Menichen ein abschredend Beispiel murden. Die Rache mar ihrem Aleben bald gefolgt; ben alteften Bruder batte guerft ein Bittern ergriffen, und die andern Alle in der Ordnung, wie fie geboren, waren dann gleichfalls von derfelben Strafe befallen. Als die Mutter aber diese Folgen ihrer Bermunschungen erblickte, konnte fie ihre Gewiffenebiffe und den Schimpf vor den Menichen nicht ertragen, und brachte fich mit dem Strid ums Leben. Die gange Kamilie, wie von den Kurien gejagt, gerftreute fich fofort in alle Belt. Der Zweitaltefte erhielt seine Gesundheit erft spat in Ravenna bei dem bl. Laurentius wieder. Der fechste in der Ordnung, Paulus, der Diefen Bericht gemacht, nachdem er fruchtlos in Italien und Afrifa bei ben Beiligen um Befreiung gefleht, murbe endlich mit seiner Schwester Balladia an den beil. Augustin durch ein Geficht gewiesen; und beide wurden, in feiner Begenwart vor allem Bolt, burch ben bl. Stephanus nacheinanber gefund, nachdem fie juvor finnlos niedergefturgt. 1) Dag ein abnlicher Fluch unmittelbar gur Befeffenheit bingeführt, barüber hat im papftlichen Prozesse bei ber Canonisation des bl. Dvo Trecenfis, der 120fte Beuge, vom Orte Danguernano geburtig, awangig Jahre alt, und gleichfalls Dvo genannt, ein Zeugniß abgelegt. Eines Abende fey feine Mutter gegen ihn in die Borte ausgebrochen: Bift du derjenige, der mich vor den Leuten geschändet hat? Darauf fen fle niedergefniet, habe ihre Brufte entblost und ausgerufen: 3ch gebe dir meinen Rluch, und den ber Brufte, die du gefogen, und der Eingeweide, die dich

De Civit. Dei. Lib. XXII. c. 8 und Sermones de Diversis, Sermo 31.

getragen! Bas ich fur Rechte über bich habe und haben fann, und was ich an dir geboren, das gebe und überlaffe ich Alles dem Tenfel! Er fen barauf niedergefturzt, wie ergangend ein anderer Beuge, Johann Portetaelli, ergablt, fo daß er ibn für todt gehalten; und als man ihn aufs Bett gelegt, habe er angefangen, befeffen zu werden, und gefchrien, wie ein Menfc. ber von Sinnen gelemmen: Morber, ich gebe nicht mit Gud, weil St. Dvo mich vertheidigt! Dabei habe er fo gewuthet, daß taum vier Menfchen ibn zu halten vermocht. Der erfte Reuge fahrt bann weiter fort, jenen Ausruf erlauternd: er babe im Bette über fich zwei Damonen gefeben, groß wie Ehurme, fcwarz und furchtbar von Geficht, Geftalt und übrigem Rubebor, gang ziegenartig geftaltet. Die hatten ibn gu freffen fic bemubt, rufend: Du bift unfer; benn beine Mutter bat bich uns übergeben! Da fen ihm der beilige Dvo erschienen, und habe figend auf feinem Bette gefagt: Fürchte dich nicht, weil du an meinem Grabe gewesen, und meinen Ramen trägft; darum tomme ich, um dich zu retten! Deine Mutter tonnte bich nicht dem Teufel übergeben, denn fie hatte tein Recht auf dich; nicht weiter ging dies Recht, als das des Sackes auf die Frucht, die er befaßt. Mit Tagesanbruch bat er den Bater und den Joh. Doliga, daß fie ihn jum Grabe des Beiligen nach Trecorg brachten. 218 Diefe ibn Dabin führten, ging er bei der Bob. nung der Mutter vorbei; und als er ihre Rabe fühlte, regte fich in ihm der Gelft aufs Neue. Der Bater bieß fle deswegen gurudgeben, und nun borte fogleich die Blage auf. Da fie beim Grabe angelangt, wurde er aufs heftigfte ergriffen, wie guvor, und das dauerte bis jum Abend. Da ließ ihn der Bater ben Stein über dem Grabe fuffen, und fogleich fühlte, er fich befreit und entschlief. Er blieb noch etwa neun Tage in Trecora und ging dann genesen wieder beim. 1)

<sup>1)</sup> Process. de vita et miraculis s. Yvonis. A. S. 19. Maii c. 16. p. 572.

Die Berfündigungen vom Damon ausgehend, und wieder ju ihm juruckführend.

Das Wort der Bermunschung ift in allen diesen Fallen nur ber Ausbruck und die Sanction des früher icon bestandenen Rapports; und der tragifchen Feierlichkeit, mit der es ausgesprochen worden, ift sogleich die Erfüllung gefolgt, und hat mit 7 demfelben Charafter dramatischen Ernstes sich umtleidet. Was aber jenen Rapport eigentlich gebildet hatte, war die Berfudung von der einen, und die Berfundigung von der andern Seite, und die erhöhte Consonang, die diefe mit dem Geifterreide wedt. Giner ber Rirchenvater bat gefagt; jeder Affect habe fein besonderes Damonium; jede Berfundigung, die fich an ihn fnupft, wird daber fenes Damonium, und hinwiederum Diefes jenen auch rubren und bewegen; die Affonangen oder vielmehr Diffonangen werden dadurch gegenfeitig erwedt, und die rubenben Rapporte also in Thatigfeit versett, die nun unter gewiffen Umftanden gur Befeffenheit fich fteigern tonnen. also ift in der Regel das eigentliche und mabre Band, in dem biefe Berhaltniffe fich inupfen; und in diefem Sinne fagt ber bl. Augustin: Die feindliche Dacht gewaltigt 'und unterjocht niemand, auffer durch die Gemeinschaft des Bergebens; und wieder: Die Damonen tonnen niemand befigen, auffer ben, welchen fie jupor betrugerifch bintergangen. 1) Bie nabe aber auch fcon äufferlich das dämonische Reich mit dem Reiche der Gunde verbunden, und wie leicht die Diffonangen ans einem in das andere hinüberreichen, zeigt fich an einem Beispiel, das Alexander ab Alexandro 2) erzählt, und das als eine weltbefannte Sache, ju feiner Zeit Rom in Erftaunen gefett. In Gabit war ein Jungling, geringer Bertunft, babei jabzornig und unverfonnen, beffen Sitten wild und beffen Leben lafterhaft gewesen. Er batte mit feinem Bater aufs allerheftigfte gehadert, und war nach einem folden über die Maagen erbitterten Streite, wie von

<sup>1)</sup> De Civitate Dei X. c. 22. und IV. c. 32.

<sup>2)</sup> Genial. Dier. L. IV. c. 19.

ben Furien aufgetrieben, nach Anrufung des Damons, dem e fich gang hingegeben, blind und wahnfinnig vor Buth, voi jenem Orte ausgegangen; und war nach Rom geeilt, in De Abficht, fich an feinem Bater zu vergreifen. Da er auf bei Reise fich befand, begegnete er dem Damon, in der Geftalt eines Menfchen graufamlichen Angefichts, mit gergaustem Bart unt haare, mit abgetragenen, schmutigen Bewandern betleidet. Sie gingen eine Beile miteinander, und nun fragte der Singugetom mene ben Jungling, ben er unruhigen und forglichen Gemuthet fah: mobin er alfo traurig gebe? Diefer erwiderte: wie er Stret mit dem Bater gehabt, und daß er deswegen eine Unthat fic vorgenommen habe. Der Fragende erwiderte nun: auch er fet von einer ahnlichen Urfache aufgetrieben worden, und gebe mi demfelben Anfchlag um; fie wollten baber ihres Beges mitein ander ziehen, und miteinander ihre Unbill rachen. Sie fuhrer nun bin, und ba fie mit einbrechender Racht in eine Stad tamen, fehrten fie im nachften Birthshaus ein, wurden von Birthe in ein gemeinsames Zimmer gewiesen, und gingen ball ju Bette. Da fie also beieinander ichliefen, und jenes greulich Ungethum den Jungling im Schlafe begraben fab, faßte er mi einemmale ibn bei der Reble, um ihn ju erwurgen. Das murd ihm auch gelungen fenn, wenn ber Andere nicht barüber erwacht Bott um Beiftand und Silfe angerufen hatte; worauf dann de Grimmige mit foldem garm und Ungeftumm aus bem Bimmer gefahren, daß er, wie man fagt, Balten und Dede eingefturgt und die Ziegel gerbrochen. Man fann, ohne diefer Ergablung irgend Gewalt anzuthun, vorausseten: Die unbeimliche Geftal fen ein Befeffener gewesen, und nicht ein Bufall, fondern bie innere Concordang des Bofen habe ibn bem andern in den Beg geführt. In Diefer Concordang fcblogen fie nun auch aufferlid jenes Bundnig ab, in dem der Jungling guvor mit dem ein wohnenden Damon fich verbunden. Als fie nun im Beifammen folafen in die nachfte Nabe getommen, follte das Befchloffen fich vollbringen, und in eine formliche Befeffenheit bes Giner durch den Andern ausgeben; mas, da der Leib noch im Beg ftand, durch die Tödtung deffelben vollzogen werden follte. alter Lehre ber Sebraer macht aber jede Berfundigung einer

verletzenden Eindruck in Gott, der wieder gesühnt und geheilt werden muß. Jede Sünde aber gehört dem Reiche des Bösen an, durch dies also wird jener Eindruck geschehen; und so läßt Gott auch unter Umständen, von dieser Seite her, die Heilung erwirken; inwiesern er den Rapporten, die die Einwirkung gewirkt, ihren Lauf gestattet. Wie der Himmel und die Elemente in seinem Dienste streiten, so auch die Geister; und er sendet nach dem 70sten Psalm den Unwillen seines Jornes auch durch die bösen Engel.

Die Bergeben, die am häufigsten in folder Beise gestraft werden, find daber jene, Die gegen Gott felbft verübt werden. So berichtet Coprianus 1): viele feven zu feiner Beit befeffen worden, die vom Glauben abgefallen; da diefe das Licht nicht gewollt, führte Diefer Abichen fie gang natürlich in Rapporte mit dem Beifte der Finfterniß., Derfelbe fügt bingu: Manner und Frauen feven von diefem Ubel befallen worden, weil fie ohne gehörige Borbereitung durch Beichte und Reue, ju dem Tifche Des herrn bingugegangen. - Ein Briefter, bober Rorpergeftalt, wurde aus Romandiola befeffen nach Balumbrofa gebracht, und dort beschworen. Bom Erorciften gefragt: wie er fo verwegen gemefen, in Chrifti Priefter ju fahren? ermiderte er: Auf Gottes Geheiß habe ich diesen ergriffen, halte ibn und werde ibn halten, bis er fein verdientes Ende genommen. Als der Befcworer darauf bestand, daß er ausfahre, und dem bl. Beifte Raum laffe, rief er: 3ch will nicht und tann nicht; denn Diefer ift durch Gottes Zulaffung mein! Bie magft du Bermalebeiter das zu fagen; ift er nicht Gottes Geschöpf und ein Priefter des Berrn? Es wird fich ausweifen, erwiderte der Damon. der Beiftliche unterdeffen mit den Andern fortfuhr, ihn zu bedrangen, brach er endlich donnernd in die Borte aus: Barum betet ihr und plagt mich also unnut? Diefer muß untergeben, benn er hat einen Menfchen umgebracht, und die gottlichen Sacramente gottesläfterlich mit ungerknirschtem Bergen, ohne Beichte und Lossprechung, Andern ju reichen, und fie felbft ju nehmen fich nicht gescheut. Alles war erschroden und entsett,

<sup>1)</sup> Sermo de Lapsis que Ruadra. L. 4. e. 7.

man wandte indeffen noch durch mehrere Tage alle Rühe an ibn; am dritten mußte ibn der Abt der Obfervang gemäß entlaffen. Go wie er bas Rloftergebiet geraumt, marf ihn ber Das mon an die Erde, und erwürgte ihn mit unnennbarer Bein. 1) Blasphemie an einem dabei lugenhaften und diebifden Ruder wird eben fo geftraft; als er aber befferes Leben angelobt, wird er nach drei Tagen befreit. 2) 3hm war es ergangen, wie dem Alexander und dem homenaus, die der Apostel dem Damon übergeben. Solde, die an heiligen fich verfündigt, haben wohl auch das gleiche Schicksal getheilt. Go wird Beilana, die Bergogin von Franten, befeffen, des Mordes megen, den fie dem bl. Rilian bereitet. Gegen den bl. Samfon hatten zwei -Monche, feines Rlofters Bruder, fich verfdworen, und der Gine in dem gereichten Rrauterwein ibn zu vergiften gesucht. Als der Andere, noch verharteter benn er, am nachften Sonntage bie Communion aus der Sand des Seiligen genommen, war in demfelben Augenblide der Damon in ihn gefahren; fo daß er erbleichend, gitternd und bin und ber geriffen, gur Erbe fturgt, Die Rleiber fich vom Leibe reift, und mit ben Rabnen fich bie Lippen gerfleischt. Der Beilige trauerte über fein Unglud, betete ju Bott um feine Befreiung, weihte Del, mifchte es mit Baffer, und fandte es ihm bin, um es zu toften. Spgleich ftel er aus den Sanden der ihn Saltenden auf den Maden, und lag drei Stunden lang gleich einem Sterbenden. Dann tam er wieder ju fich, und that Buge. 3) Die Berfagung eines Almofens. in des Soberen Ramen begehrt, ift bisweilen fo geabndet worden. Michael von Fontarabie in Spanien hatte einem Bettler, Der im Namen Gottes und St. Doo's um ein Almosen flehte, in Die Sand gespien; fofort war er muthend gur Erde gefturgt, und fcrie: wie Doo und feine Gefellen in weißen Rleibern ibn folugen. 4) Eben fo war ein Topfer aus Cancelli bart gegen Die Armen, und trieb fie mit Schelten und Solagen von feinem Saufe fort. Er ward befeffen, und aufs heftigfte gepeinigt. Beschworen, fucte der Damon ibn zu ermurgen; ba er bas

<sup>1)</sup> Hieronymus Radiolensis, p. 388. 2) Ebend. p. 412.

<sup>3)</sup> A. S. 28. Jalii, p. 528. 4) A, S. 19. Maii, c. 16. p. 572.

aber nicht vermochte, fuhr er zuletzt aus. Aber so findet der Kranke fich ermattet und erschöpft, daß er in die Züge greift, und man kaum Zeit hat, ihn auszusegnen.

Dft ift es unter ben Laftern der Soch muth, der erwirft, daß der Ronig aller ber Gohne des hochmuths in dem, der ihm frohnt, feinen Sit erforen. Dann ift es wieder die Luft, ein anderesmal der Reid und die Diggunft, die einen wohlbereiteten Sit ihm bieten. Bie es in Diefem Falle der gleichgestimmte Damon ift, der mit Solchen in den Rapport verfällt; fo ift es ber des Beiges, ber die Beigigen ergreift. Bon Areggo geben vier Bruder nach Balumbrofa, der Eine befeffen, Die Andern ideinbar gefund. Babrend dem Beten und Beichwören geht der Lette hinaus, um feine Nothdurft zu verrichten, und fangt auffen zu muthen an. Er wird mit Mube eingefangen, und in die Rirche gurudgebracht. Run fangt ber britte Bruder gleich. falls zu gittern an, und wird, ba die Zeichen beutlich find, fogleich ergriffen und festgemacht. Der vierte tann nun auch ben Erorcismus nicht vertragen, reißt fich los, und mare entronnen, batte jemand nicht flüglich die Rirchtbure verschloffen. Er ftellt fich nun aber feinerfeits mit gezogenem Schwerte an die Band; Biele wollen ihn angreifen, Andere rathen zu Milderem; ber Abt gebietet, ibn zu laffen, bis man mit den Andern fertig merbe. Der Damon bes Erften, weiter fort beschworen, erklart nun: die Biere batten fich betrüglich das Gut eines Undern angeeignet, und hielten es fortdauernd den rechten Erben bor; er weiche nicht, bis fie ihr Bergeben befannt, und das Ont herausgegeben, ober Burgen dafür geftellt. Die Anwesenden des Ortes gaben Zeugniß, daß dem wohl also senn moge; die Sache wurde genauer ausgemittelt, der Priefter ging ihnen mit Borwürfen zu Leibe. Sie gaben ihr Wort, das Unrecht zu erfegen; wurden nun nacheinander befreit, und befferten fur die Butunft ihr Leben. 2) Gin Madchen, von den Altern wohl erjogen, gut und fromm, wird befeffen. Unfangs ift die Befeffenheit nur leicht; fie betet und fastet dabei. Bald aber werden ibre Augen wild, ibre Bangen blag, ber Mund übefrieftend,

<sup>1)</sup> Hieron. Radiolens. p. 420. 2) Chendas. p. 394.

und ihr Ruftand wird nun Allen tund. Sie wird an benselbe Ort gebracht, und ihr Damon balt fich anfange ftill; bei fort gesetzter Beschwörung aber heftet die Beschworne ein feuerflam mend Auge auf die Altern, und der Beift fpricht nun aus ihr Bermorfene, elende Alte! Die ihr Diefe eure einzige Tochter lang gepeinigt habt, und zulett gar verderben wollt. Lafterhafte! gef gurud, mas ihr beimlich entwendet habt, dann werde ich vo hinnen geben; fonft wird alles Beten, und wurde es auch ei ganges Jahr fortgefett, unnut fenn. Die Angerufenen goger eine Beile, und ichauen einander an; gulett flegt die Schaam und fie geben durch Farbe und Geberbe fich fouldig. Der Brie fter untersucht mit Borficht; der Damon fahrt indeffen fort, de Beuchelei fie anzuklagen. Sie ichlagen die Augen nieder, ftebei nun unbeweglich, und irren dann wieder in der Capelle umber endlich bekennen fie ihre Schuld. Der Damon fahrt nun aus und das Madchen liegt lange wie todt an der Erbe. 1) . Offene Diebftahl, am meiften Rirchenraub, befonders gar von Brie ftern ausgentt, wird daber ebenfalls in folder Beife beimgefucht 3m Leben des Abtes Guthymius ergablt Paulus, ein von de Befeffenheit geheilter Monch, wie Diefe an ihn getommen. er Diacon im Rlofter geworden, habe ber Beig, etwas ju be figen, ibn angewandelt; und er fen Raths geworden, einige be beiligen Gefäße fich anzueignen. Er habe beswegen Die Schluf fel vom Altare genommen, und ben Borfat ausgeführt; fe barauf mit einigen Brudern jum Rachteffen gegangen, und bab bann, mit Bein wohlgetrantt, fich niedergelegt. Da hatten ib in der Trunkenheit bofe Gedanken angewandelt; er habe fic ihnen hingegeben, und es fep ibm gewefen, als ob ein Bei bei ihm liege. Da fen es wie eine duntle, finftere Bolte ber angetommen, und bas fen ber Damon gewesen, Der ihn in Beft genommen, und von da an ibn lange geschlagen batte. Bur Grabe des Beiligen geführt, betet er, ju fich gefommen; ut Mitternacht fieht er fich an einen mundersamen Ort große Schöne verzuckt; fühlt aber seinem Haupte eine schwarze Rapuz aufgesett, inwendig ftatt der Bolle mit Dornen gefüttert, bi

<sup>1)</sup> Hieronym. Rad. p. 405.

ihn hart versehren, und ihm kaum zu athmen erlauben. St. Eurthymius erscheint ihm nun, und wirft ihm seine Sünde vor; nachdem er dem Jürnenden Besserung gelobt, reißt er ihm die Rapuze mit Gewalt vom Kopse, die sogleich die Gestalt in die eines Mohren wandelt, den der Heilige in einen Schlund zu seinen Füßen wirst. Es war eine Art geistigen Ausschlags, in den das Böse critisch sich gesammelt, der hier das Bild der Kapuze gestaltet hatte. 1) Ebendort wird ein Pfarrer aus St. Johann eingebracht. Der Dämon, um den Grund seiner Besessenheit gefragt, erwidert: lange sey diesem Sünder hingesehen worden; nun aber, da er in St. Maria Nova einen Raub begangen, sey er ihm nicht als Priester, sondern als Dieb übergeben. Die Sache wird also befunden, wie er gesagt; und als er gelobt, zurückzugeben, was er sich trüglich angeeignet, wird er besreit, und zieht nun bleich, wie er gesommen, wieder heim. 2)

Auch die Affecte kehren bier gurud, nicht insofern fie gerreigend, fondern ale Lafter bindend mirten. Unter allen Leidenschaften scheint ber Born, ale das am fcnellften eingreifende, und am engften verwickelnde unter biefen Bandern fich ju er-Der im Borne Buthende ift an fich icon eine Art von besessenen Menschen; der Affect bat ihn ergriffen und bemeistert, wie der Damon den gewaltigt, welchen er befigt; Bernunft und Seele find jurudgedrangt, und ber tobende Beift herricht in ihrem Saufe. Saufig find daber Die Beispiele folder, Die in Mitte der Aufferungen ihrer Bornmuthigkeit, und mahrend des Streites und des Bantes, den fie gur Folge gehabt, in Befeffenheit gefallen. Sans Beiffelbrecht, Burger zu Spalt, bat fich jum zweitenmale mit ber Apollonia aus Leuttersbaufen, im Marggraffthum Brandenburg gelegen, verheirathet, und ein Jahr lang batten fie rubig miteinander gehauft; dann aber batte der leidige Chetenfel es dahin gebracht, daß zwischen ihnen bei Tag und bei Nacht viel Bantens, Saderns, Grimmens, Reifens und

<sup>1)</sup> Vita Scti. Euthym. magni Abbat. 20. Januar. p. 324.

<sup>2)</sup> Hieron. Radiol. p. 402.

- Nagens gewesen. Einft im Jahr 1582 war ber Mann wohl be gecht anheim tommen, und hatte feinem Gebrauch nach mit feine Sausfrauen zu ganten, und übel ju fcmoren angefangen; treibe auch foldes, wie die Nachbarn borten, faft die gange Rad Am Morgen fommt die Apollonia gur Anna, ibrer Rad barin, und fpricht: Liebe Anna, habt ihr nicht gehört, was mei Mann beint die ganze Nacht abermal für ein Unzucht und Schan geführt? Ja, fpricht biefe, ich und mein Mann haben es leibe au wohl gehört, was fur ein Ragengeton und Gottesläftern ib miteinander getrieben; Die gange Nachbarichaft ift unselig, w man fo undriftlich lebt. Darauf fangt Apollonia im grimmige Ei will mir bann unfer Berrgott vo Borne an und spricht: Diesem beftigen Mann nit belfen, fo wollt' ich, der Teufel tam und halfe mir von ibm. 218 fle barauf beffelben Abends ba beimgebende Bieb, wie gebrauchlich melten will; tommen ame Bogel, wie Schwalben, ba doch der Beit feine mehr zu Lande und fliegen ibr um den Ropf berum geschwind. Ebe fie fid nun recht unter der Rub umffeht, fteht ein langer Mann nebei ibr, und fpricht ibr ju: Ach, meine liebe Apel! wie hab ich eit Mitleiden mit dir, daß es dir also übel gebt; bift fo bart un armfelig, haft auch einen folchen argen, bofen Mann, ber bid fo übel balt, vermeint auch er wolle Alles verthun, damit dt bernach nichts übrig bleibt. Thu eins, und folg und fag mi ju, daß du mein wollest fenn; so geb ich dir mein Treue drauf daß ich dich in dieser Stund an ein folch herrlich, luftig Or will führen: da du fur und fur nichts benn Effen, Trinten Singen, Springen, Tangen, und in Summa folche gute Tag haben follft, dergleichen du bein Leben lang nie gefeben noch Dann es um das himmelreich nicht alfo, wie beine Pfaffen davon fagen, beschaffen ift; ich will es dir viel andert Auf diefes gibt bas armfelig Menfc aus unbedachten Muth ihm feine Hand, ergibt fich, und fagt ihm zu, fie wolle fein werden. Im Augenblicke wird fie leibhaftig von ihm befeffen. Da die Nachbarn julaufen, legt fie fich vor der Thuri in eine Rothlache, in ber Meinung, fich zu ertranten; und ale man fie ins Saus bringt, fcreit fie: D lagt mich geben! febi ihr nit, wie toftlich ich lebe; daß ich nichts denn für und für effe, trinke, fpring, tang und gut Leben hab. 1)

, überhaupt aber ift bet allen Laftern die Befreiung baufig an die Befferung von denselben gefnüpft; und das Ubel febrt wieder, wenn diefe fich verfaumt. Der Bifchof Altmann in Baffan beilte in folder Beife einen befeffenen Cleriter; faate ibm aber dabei voraus; daß wenn er wieder in das Lafter verfalle, megen beffen er befeffen worden, auch die Strafe abermal über ibn tommen werde. Er gebietet ibm beswegen, im Rlofter mit den Brudern ein befferes Leben zu führen. Spater bitten Die Bruder ben Bifcof, bag er ibn jum Priefter weihe; Diefer aber erwidert: daß es ihm nicht gedeihen werde. Bulett jedoch gibt er den Brudern nach, und weiht ihn wirklich; fügt jedoch abermal die Barnung bei: er werde Gottes fchrecklichem Urtheil nicht entgeben, wenn er bas Lafter nicht einftelle. Einige Jahre butet der Gewarnte fich mohl; nach deren Berlaufe verfällt er aber wieder in daffelbe Lafter, und wird fogleich befeffen. Beilige erbarmt fich feiner, und befreit ibn abermal, jum brittenmal ihn warnend. Der Monch, gewißigt, enthalt fich eine Als aber der Bischof gestorben mar, gibt er wieder fic der Sünde bin. Run nimmt der unreine Beift fleben andere, die arger find benn er; fie fahren ein in ibn, peinigen ihn Tag und Nacht, und nothigen ihn, feine Schande felbft vor aller Belt auszurufen. Er wird gefeffelt, endlich zwar burch die Gebete ber Bruder befreit; flirbt aber am dritten Tage mit allen Beilmitteln der Rirche verseben. 2)

Es find aber nicht immer schwere Bergehen, die also gestraft werden; oft find es nur leichte und verhältzismäßig so unbedeutende, daß die Idee der Schuld ganzlich verschwindet. Mehr noch, Solche hat man wohl von der Besesseit ergriffen

<sup>1)</sup> Erschrödliche ganz mahrhafftige Geschicht, welche fich mit der Apolonia, hansen Geißlbrechte, Burgere zu Spalt im Epchftatter Bisthumb hausfrauen, verlauffen hat. Durch M. Sixtum Agricolam, Canonicum novi Collegii S. Nicolai und D. Georg Witmerum, Can. vet. Colleg. S. Emerani zu Spalt. Ingolstadt 1584. 4. p. 1 — 7.

<sup>2)</sup> Vita b. Altmanni, Episc. confess. A. S. 8. August. p. 383.

gefeben, die gang und gar teiner Burechnung fabig find; wie zwei. oder breifahrige Rinder jum Beispiel. Bill man bier bie Sould fest balten, fo mußte man die folidarifche Berbindlich. feit aller, Die einem Geschlechte angehoren, zu bilfe nehmen. Die Benerationen eines Gefchlechtes gehören eben fo gufammen, wie feine feitlichen Berbreitungen; wie Diefe feinen raumlichen Beftand ausmachen, fo die andern feinen zeitlichen; der Reim bat fich nur bort fo, und ba wieder anders entfaltet. nun Gunden bes Gefchlechtes, an feine Anlagen gefnupft; fo bat Das Gefchlecht auch in allen feinen Bliebern für fie einzufteben. Die Gunden der Altern werden daher an den Rindern geracht; und auch die Gemeinschaft bes Saufes, und wieder Die politisch gesellschaftliche, begründet eine andere Art folidarifder Berbindlichfeit, Die ber Berren mit ben Rnechten, und Die ber Obern mit den Unterthanen. Bie es aber nun' gefommen, daß, wie im Leben des Martyrers Beno 1) ergablt wird, als Die Mutter bem bom Rieber befallenen Sohne mehrmal ben Becher jum trinten hingereicht; diefer aber ungeftumm ihn immer aufs Reue von ihr gefordert, fie bann in der Ungeduld ihn darreichend, ibm den Damon angewünscht, und er fofort befeffen geworden; wie es geschieht, daß Rinder ichon vom Mutterleibe ber von dem Ubel angestedt erscheinen, und ein ganges Leben von ihm gerruttet und verwuftet feben, alfo daß fie mehr gu Thieren, als zu Menfchen erwachsen: das zu beurtheilen, liegt auffer dem Rreise menschlicher Urtheilstraft, Die einen allzu tleinen Theil der Egifteng des Individuums überschaut, um daraus Formeln für die gange Lebensfolge abzugiehen. Es ift wie bei jedem andern übel, das oft über dem Saupte bes ganglich Schuldlofen fich häuft; ohne daß man errathen konnte, ju welchem Riele es hinführt, und mo die Ausschnung gwischen Berdienft und Ubel 'gu' fuchen fen. Der Begriff ber Schuld reicht baber nur in gegebenen Kallen, und bei offenbarer Borlage berfelben aus; wo fie baber nicht deutlich ausgesprochen gur Stelle ift, gebührt es fic, ben Grund in einer boberen Rugung gur Bereitung und Reinigung des Getroffenen aufzusuchen. Es ift folche

<sup>1)</sup> Surius. 25. Maii.

Rigung, daß die Raturmiasmen, übergreifend in das Leben. epidemifche Rrantheiten bilden; und feineswegs und nothwendig liegt diefem Übergreifen immer eine Sould jum Grunde. Eben fo wird das Umfichgreifen der Rapporte aus der Beifterwelt gleichfalls wohl zugelaffen, um bobere Endzwede, ale die bloge Strafe zu erreichen. Bie Die bofe Seite Diefer Belt, nur gur Rraftigung der aus Natur und Beift und überdem aus Gut und Bos Gemifchten, zugelaffen ift; fo wird es auch bei einzelnen Ginbruchen jener in diefe der gall fenn muffen. Bie daber die Berfuchungen des Damons ber Ascese angehören; so nicht minder, wenn auch in felteneren gallen, die Befeffenheit. Chrysoftomus, in feinen Buchern von der Borfebung, ertennt diefe auch barin: daß beilige Menfchen bisweilen vom Damon befeffen worden; die, fo lange fie in Gunden fich malgten, und Laftern fich bingaben, von teiner Biderwartigfeit fich angefochten faben; mimit er denn auch einen gewiffen Theodorus, der felbft in die Befeffenbeit bineingerathen, troftet. Darum erflebte ein Ginfiedler von Gott, daß fein Rorper einige Monate lang vom Damon gepeinigt werde; um badurch der Befahr der Gunde des Soch-Er mußte, das Ubel bafte nicht immer mutbs -auszuweichen. auf vergangener und wirklich vollbrachter Gunde, fondern es werde wohl auch jugelaffen, um fünftigen zu begegnen. I) Daber find Beispiele vorhanden, daß der fcon gehobene Buftand . der Befeffenheit durch Refignation wieder bergeftellt murde, wenn die Befreiung als unguträglich fich ermiefen. Die Schwester Benedicta von Floreng war früher dem Befen der Belt ergeben, und ihren Geluften nachgegangen; fie buste badurch, bag der bose Geist ste heftig plagte. Sie wohnte aber der Dominitanerfirche nabe, und als der bl. Dominicus dabin getommen, war fie eine der Erften, die er jum Infichgeben brachte. Darauf Mitleiden mit ihrer Blage fühlend, erhielt er durch fein Bebeth, daß der Bofe von ihr abließ; fo daß fie, die fonft nur einzelne Tage unbeunruhigt blieb, über Jahresfrift fich gang unangefochten fühlte. Bie fie aber von den Plagen des Leibes

<sup>1)</sup> Petri Thyraei novisii de Daemoniacis Liber unus. Coloniae Agrippin. 1594. p. 62-70.

sich befreit sah, sand sie sich an der Seele versucht; denn die Arznei des Leibes gedieh ihr zur Krankheit der Seele; sie murdlau im Dienste Gottes, und war wieder stärker von ihren Lüster angesochten. Da sie dies dem Gottesmanne klagte, und diese bemerkte, wie die Wohlthat ihr zum Verderben auszuschlager drohe, fragte er sie freundlich: ob sie zum früheren Zustande zu rückgesührt zu werden wünsche? Da sie dies dem Willen Gottes und der Discretion des Heiligen überließ, sagte er: So werdich dann, o Tochter! Gott bitten, daß dir geschehe, was deinen Heile am zuträglichsten ist. So geschah es, daß nach nicht vie Ien Tagen der bose Geist wieder Gewalt über den Leib der Magt des Herrn besam, damit ihre Seele gerettet würde, und die Peinigung, die früher Strase der Schuld gewesen, ihr zun Geschmittel werde und zur Fülle des Berdienstes. I

3.

Das gemeffene Verhältniß des Damons gur Perfon in der Befeffenheit.

Werden die Besselfenheiten nicht durch den Zusall herans gewürfelt, sondern sind es providenzielle Zusassungen zu bestimmten Zwecken gestattet; dann wird die zusassende Racht Anch das Verhältniß des Besitzenden zum Besessenen schon Aubeginns ge regelt haben, und auch dies Verhältniß wird keineswegs dem Ohngefähr überlassen geblieben senn. Diese Regulirung wird aber zuerst die Dauer des Übels anordnen, sie wird zweitens du Bahl und drittens den Grad der Besitzenden sesstellen und bestimmen. Unter dreisachem Gesichtspunkte werden wir also dies Verhältniß zu betrachten haben.

<sup>1)</sup> So erzählt die Sache ein über allen Zweifel erhabener Zeuge: Constantinus Urbivetanus in Actis s. Dominici. N. 35. und mit ihn Humbertus. Die Erzählung des Alanus Rupensis ift nur ein weitere Paraphrase dieses Berichtes.

## Das Maaf ber Beit.

In der Regel ist, die Besessenheit eine acute dämonische Krantheit, die ihre Stadien durchläuft, ihre Erisen macht, und adun nach einem bestimmten Zeitverlause endet. In seltneren Fällen jedoch, besonders da, wo ste als ein Theil der Ascese zur Reinigung des Besessenen dienen soll, nimmt sie einen chronischen Character an, und verlängert sich auf Lebenszeit. Eine böchst merkwürdige Besessenheit der Art, die von den frühesten Jahren der Kindheit an bis ganz nahe an den Tod gedauert, zeigt uns die Eustochio in Padua. Den Verlauf ihres vielbesdrängten Lebens, nach der Schilderung, die ihr Beichtvater Salicario davon gemacht, theilen wir daher hier im Auszuge mit, weil es alle Rodalitäten dieses surchtbaren übels in seiner ganzen Entwicklung mit Anschalichkeit uns schildert.

3m funfzehnten Jahrhundert, als noch nicht Die Clausux in den Rrauentlöftern eingeführt war, berrichte noch in manchen berfelben große Freiheit, Die bisweilen in Bugellofigkeit ausgeartet. Go war es auch um das Benedictinerflofter von St. Prosdocimo in Padua beschaffen, wo fich im Jahre, 1443 eine Monne, Magdalena Cavalcabo, aus einem andern Rlofter gleichen Ordens in der Rabe von Terra di Gemola einfand; mahricheinlich, um in den freien Sitten auch ihrem Bergnugen nachzugeben. Gie machte bort Befanntschaft mit einem jungen Manne, fcon von Geftalt, aber geringer Bertunft, verdorbener Sitten, Dabei in der, Che lebend, Bartolomeo Bellini genannt; der bald so weit mit ihr kam, daß fie fich schwanger von ihm fühlte. Sie, befturzt über die Entdedung, theilte fie einer anbern Ronne mit, die ihr Bertrauen befaß; und ergriff ben Ausweg, fich frant anguftellen, und fich in demfelben Rlofter eingufoliegen; bis ihre Beit gefommen, und fle im größten Bebeimniß, das jedoch teines fur's Rlofter war, mit einer Tochter niedertam. Bur Erfenntnig ihres Rehltritts gefommen, und ibr Berbrechen bereuend, war fie darauf nach Gemola gurudgekehrt, und brachte ihre übrigen Tage in Thranen und Reumuth au.

So erblicte das Rind des Sacrilegiums und des Chebruchs da Tageslicht, im Jahr 1444, als Bietro Donato Bifchof vo Badua mar. Es murde feinem Bater jugefendet, ber ihm i Der Taufe ben Ramen Lucretia beilegte, und es einer Rahramm jum Gaugen übergab. Gie blieb bei biefer bis ins vierte Jahi und fehrte bann gum Bater gurud; nun ein Dabchen von über aus anmuthiger Geftalt, ungemein hubsch und lieblich, und fco in fo jungen Jahren große Ginficht und Urtheilefraft verrathend weswegen ber Bater fie mit großer Bartlichfeit aufnahm. Ric also die Stiefmutter, der fie eine lebendige Erinnerung an bi Unbill ihres Mannes war, und die fie darum hafte, und mi übelm Muge anfah. Es bauerte baber nicht lange, und Die Lieb Des Baters verfehrte fich in Bag, bei folgender Beranlaffung Es entbedte fich nämlich burch gewiffe furchtbare und erichred liche Symptome, Die das gange Saus in Berwirrung brachter ploglich, bas Rind fen befeffen. 3hr Beichtvater bezeichnete bie fen ihren Buftand fpater mit bem Ramen ber Jepiritation; ei Ausbrud, ber vieldeutig ift. Es icheint, wenn man die Cymp tome diefes ihres Ubels ermagt, daß fie infofern nicht gang vollgulti befeffen gewesen: weil, wenn der Beift auch ihre Glieder be wegte, und fie Dinge, Die fie felber nicht wollte, vollbringe ließ, und fie bisweilen durch die Lufte führte; er ihr doch be Bebrauch ihrer Bernunft, und die innere Ubung der Tugende nicht zu bindern vermochte: alfo daß fie in Mitte ber beftigfte Anfechtungen die Geele in Gott gefammelt beharrte, und fic innerlich in verdienftvollen Acten ubte. Er jog fich babei, ob gleich vom vierten Jahre bis ju ihrem Tode fie hart bedrangent boch in langen Zwischenraumen von, ihr gurud; fich verbergen und ihr Beit laffend, in allem Guten fich zu befestigen. Bater nun, ftatt das Übel des unschuldigen Rindes als di Strafe feines Berbrechens ju betrachten, empfand die Rab eines fo unbequemen Gaftes übel; und fing an, das Rind mi Abichen ju betrachten, und einen Sag auf daffelbe ju werfen ber in ber Folge bis jur Buth fich fteigerte. Durch den Be brauch der üblichen Erorgismen ber Rirche bestimmte man bei Beind, fich zu entfernen; fo glaubten wenigstens die Sausgenof fen, Die bas Rind rubig der Frommigfeit fich bingeben faben Aber fie betrogen fich, ber Biderfacher batte nur die Berfahrungeweife geandert; er ließ fie in ihrem inneren Ehmi gewahren, brachte es aber, ob in ihr burch feine Dacht über ihre Glieder, oder durch Birtung auf Andere, dabin, daß fie bisweilen fcwer geborchte, und in ihren Antworten tropig, und gegen Die barte Behandlung ber Stiefmutter Empfindlich ichien. Der Bater wurde dadurch gegen die Tochter noch mehr eingenommen, und es tam balb babin, daß er ihren Anblid nicht ertragen Seine Frau ftimmte ein, und nun begannen fie bas Rind fo arg zu mighandeln, bag es oft dem Tode nahe tam. Sie wurde fort und fort gescholten, graufam geschlagen, folecht gefleibet, noch ichlechter genahrt; mußte bes Rothburftigften entbebren, und ihrer felbft fich fcamend, von den Sausgenoffen verfolgt und verachtet, mußte fie nicht wohin anders fich menben, als in Gebeim zu Gott, in beffen Banbe fie fich gang übergab.

Das Rind war jest fleben Jahre alt geworden, furchtsam von Ratur, von all feinem Unglud gebrochen; dabei aber fo gottesfürchtig und fromm, bag es ibm gewiß nimmer in ben Sinn gefommen, auf irgend eine Bewaltthat gegen einen Denfchen, am wenigsten gegen feinen Bater, ju finnen, oder gar fie auszuführen. Und doch gab der Satan diefem ein: die Tochter, aufgebracht uber feine Dighandlungen, und unfahig, langer fte ju ertragen, felle ibm nach bem Leben, und wolle ibn mit Gift aus dem Bege raumen. Die Ginbildung bemeifterte fich bes Mannes alfo, daß er, ohnehin bernunftlos in feinen Ausbruden, befchloß, ihr guvorzufommen und fie felber umgubringen. Er hatte den Gedanten auch ausgeführt, wenn der, welcher ibm benfelben eingegeben, es feinem Intereffe nicht gutraglicher gefunden, feinen Entichlug Dabin ju leiten: bag er Rathes murbe, einen fo verhaßten Begenftand fich aus ben Augen ju ruden, und die Tochter einem Rlofter gur Erziehung bingugeben. Reines tonnte zu diesem Zwede dienlicher feyn, als bas von St. Prosbocimo, wo fie geboren worden. Geiner Berberbtbeit wegen tonnte feines geeigneter feyn, um Sitte und Gefinnung des Rinbes am ichnellften ju verderben; und es war taum möglich, daß es der Anftedung des bofen Beifpiels entgebe. Der Bater

faumte nicht, die Austunft zu ergreifen, und erfüllte er das Die Abfict bes Damons; fo mußte biefer wieder Gottes Rug: gen erfullen, ber die Unbill, Die Die Bebrechlichfeit ber Dut dem Rlofter jugefügt batte, durch die Beiligfeit der Tochter m ber gut machen wollte. Lucretia wurde alfo jenen Ronnen b gegeben, aber es fiel nicht aus, wie man erwartet hatte; be Gott hatte fich der Berlaffenen angenommen, und man fab ba wie fie, die Unreiffte von Allen, die Berftandigfte und Gefette von Allen wurde. Sie, Die von Ratur froblich, geiftreich, le haft und dabei einnehmend vor den Andern gewefen, war fo el gezogen und behutfam, daß man fle nie über der geringften Ai ferung irgend einer Ausgelaffenheit betraf; fondern, gurudigegog in die Stille und Ginfamteit, hielt fie fich' im Bebete in Gi gesammelt. Den bl. Bieronymus, ben Evangeliften Lucas, v Allen die bl. Jungfrau, hatte fie ju ihren Schugern fich ermah und war so die Bewunderung und das Borbild der aufgelöst Gefellichaft geworden. Neun Jahre hatte Dies ihr Leben al fortgedauert, und der bofe Beift hatte fie in all ihrem Berla in feiner Beife beläftigt; nur einige Beiden gaben von Beit Beit feine fortdauernde Rabe ju erfennen. Run aber farb i Jahre 1460 die bisherige Abtiffin von St. Prosdocimo. D damalige Bifchof Jac. Beno glaubte Die Gelegenheit benugen muffen, um das Rlofter gur urfprunglichen Obfervang guruda führen, und ließ den Ronnen bedeuten: daß fie fic der Ba einer neuen Abtiffin ju enthalten batten, bis er bie alten Or nungen über die innere Bucht unter ihnen wieder bergeftel Die Nonnen, fcon die Ramen von Observang und Bucht m Reform verabicheuend, wurden darüber muthend, und verließe alle miteinander larmend Das Rlofter; ihnen folgten alle ih Böglinge, Lucretia ausgenommen, Die allein gurudgebliebe Der Bifchof verpflangte nun aus dem Rlofter von Santa M ria della Mifericordia eine gute, Angahl Schweftern nach de verlaffenen binuber, fügte ihnen Rovigen bei, und feste ihne Die Juftina Lazzua, eine paduanische Edle, und eine Schweft von geprüfter Gute und Beisheit, als Abtiffin vor, Damit im alten Rlofter ein neues grunden mochten. Dit ihnen fehrte in die Mauern Mäßigfeit, Eingezogenheit, Stillschweigen, b

Ubung des Gebetes und des Pfalmengesanges, und die volle Ansabung ber Regel des bl. Benedictus ein. Lucretta, Die das Alles bodlich freute, faste nun den Gedanten, fich in dies Alofter aufnehmen zu taffen, und brachte zulett dies ihr Bere langen bei ben Ronnen an. Diefe aber nahmen ihre bemuthige Bitte mit großer Ralte auf. Denn obgleich fie nichts an ihr gu tadeln fanden; fo war es boch die Schande, die ihre Mutter über bas Rlofter gebracht, und ber Gedante, wie es unmöglich fen, daß fie, mitten in der Auflösung deffelben auferzogen, von feinen Fehlern follte unangeftedt geblieben fenn, mas fie ibr . abgeneigt machte. Gie hielten ihre Frommigfeit für einen anfferlichen Schein, und auch Die Abtiffin neigte anfangs dabin; jedech mlet in ihrer Rlugbeit bedentend: daß es ungerecht fen, Die uniduldige Tochter die Gunde ihrer Altern buffen ju laffen. und in Erwagung ziehend, daß fie bei ber Alucht Aller allein im Riofter geblieben; gab fie zulett ihren inftandigen Bitten nach, und überließ Alles dem Ermeffen des Bifchofs, ber nach reiflicher Erwägung für die Aufnahme ftimmte. Lucretia wurde baber, mit geringem Bohlgefallen ber Andern, am 15. Januar 1461 mit dem Sabit des bl. Benedict befleides, und nahm in Ruds fict auf ihren Schutheiligen hieronymus den Ramen Guftochio an. Als bei der Gelegenheit der Briefter im Begriffe mar, ibr die Communion zu reichen, entfiel die bl. hoftie seinen Banden; was zwar ein bloger Rufall war, bei ber Stimmung der Schweftern aber einen übeln Gindrud jum Rachtheile der Renaufgenommenen machte.

Der bose Geist, der seither nur selten und in Geheim bei ihr sich hatte vernehmen lassen, sah sich nun in seiner Erwartung getäuscht, und beschloß: sich jest fühlbar zu machen, um mit Gewalt zu gewinnen, was er nicht in Güte zu erreichen vermochte; und die gegenwärtig gegen sie herrschende Stimmung zu benützen, um sie entweder aus dem Rloster zu treiben, oder verzweiseln zu machen. Bu diesem Zwecke begann er, in der Gewalt, die er über ihre Glieder übte, sie in einige kleinere dussere Bersehen, entweder gegen das Gesetz des Schweigens, der Liebe, oder des Gehorsams fallen zu machen. Die andern Schwestern, die Jeugen dieser Bergehen waren, die früher nicht

vorgetommen, zweifelten nun nicht: fie babe bisber mit Abfict ein befferes Betragen geheuchelt, mas fie nun nach Erreichung ihres Zwedes aufgegeben. Ste faben in allem Ubrigen fie gwar mufterhaft vor wie nach, hielten aber bas Alles fur bloge Sppocrifie, um die innere Entartung ihres Bergens ju bededen. Sie verfiel gulett in folche Berachtung, daß Alle fie mieden, und teine fle ihres weitern Umgangs wurdigte. Bar es barin bem Damon mit feinem Blan gelungen, fo verlor er aber innerlich nur, um fo mehr. Euftochio von Bergen bemuthig, bantte Gott für Alles; fcrieb die Digachtung ihren gehlern gu, befannte fich fouldig vor Gott, vor ihrer Dberin, und im Beichtftuble; und gewann fo bor bem Angeficht bes herrn, mas fie bor den Menfchen verlor. Darüber murde der boje Beift nun wuthend, und beschloß fie mit der Gewalt anzugreifen. Beiden gingen bem bevorftebenben Ausbruche voran. Monat vor dem Refte des bl. hieronymus fand Euftochio fich ungemein aufgerege und unruhig, und in ihrem Antlit zeigte fich ein trub verwirrter, brobender Ausbruck, ben man nicht zu beuten wußte; ber aber bas gange Saus in Unrube erhielt. Rur ber Beichtvater, Bietro Salicario, ber feit Rurgem eingetreten mar, erfannte, mas bevorftand; bereitete fie felber burch aufrichtende Borte auf den Aufall vor, und unterrichtete Die Abtiffin von bem, mas fich ereignen murbe. Auch den Ronnen dentete er das Rommende an, und fie wurden dadurch nur um fo mehr berwirrt, und gegen Euftochio aufgebracht; benn es, fcbien ihnen unerträglich, um ihrenthalben einen Beift bes Abgrundes in ibrem Sause mit allen feinen Schreden zu beberbergen. Statt baber Ditleiden fur fle ju fublen, wurde fie ihnen noch ein größerer Abicheu, benn juvor; und fie verdachten es der Abtiffin aufs Bochfte, daß fie ihnen gegen ihren Billen das befeffene Madden aufgenommen. Guftochio indeffen war guten Muthes, und voll Bertrauen auf Gott, daß er im Rampfe ihr Belfer fenn murbe; und fo ging bas geft bes bl. hieronymus rubig und ohne irgend eine Störung vorüber. Aber am folgenden Lage war es, ale fprange mit einemmale eine verborgene unterirdifche Mine im Rlofter. Es entftand ein fo furchtbares Getofe burch bas gange Saus, bag man abnahm: ber Damon, ber

fich fo lange verborgen gehalten, fen jest in Bentersgeftalt, in Mitte eines furchtbaren Apparats von Schreden und Granen, Das Beulen und Befchrei ber ungludlichen Befeffenen erfulte die Luft. Die Augen verdreht, die Saare gestraubt, nun die Bahne fletschend, dann mit ihnen in Tollheit flappernd, Das Geficht mit allerlei Karben überlaufen, wand fle fich nun wie eine Schlange, und pralte in die Bobe, wie ein gederball. Das gange Saus tam in Berwirrung, und wurde mit Tumult erfüllt; die Ronnen liefen befturgt durcheinander, einige verftedten fich erschreckt, andere tobten aus Berdrug. Etliche unter ihnen murben Rathes, von ferne ber Ungludlichen in einer Anwandlung von Mitleiden jugufchanen: fie aber lief mit einem Deffer, bas ihr gufällig in die Sande gefallen, mit Grimm auf fle los, jagte fie in die gincht, und wurde bann von einer Bant feftaehalten, auf der fie ftarr und unbeweglich figen blieb. Der Beichtvater tam bergu, und mit priefterlichem Bebot awang er ben bofen Beift gur Rebe. Er befannte wider Billen: St. Siero. nymus habe ihn mitten in feiner Buth gefeffelt, und an jene Bant gebunden, daß er fich nicht weiter ju rubren vermocht. In der That, dort weilte die Jungfram rubig und unbeweglich eine lange Beit hindurch; und man wandte unterdeffen ben Erorgism an, um ben Damon zu vertreiben. Aber er wurde nur um fo muthender dadurch, in folder Beife, daß man rath. fam fand, um Unglud zu verhuten, die Befeffene zu feffeln und an einer Saule anzubinden. Sie fand alfo an den Stein gebunden viele Tage, und es ist nicht zu fagen, was fie in diefer Beit von ihrem Berfolger gu feiden hatte. Run gerriß er ibr Stud por Stud bie Eingeweide, oder murgte fie; bisweilen folug er fle fo bart, daß fle unter dem Schauer von Schlagen von fich tam, und fterben gu muffen glaubte. Die Ungludliche feufzte, aber unter ihre Geufzer mifchten fich furchtbare Schreie, die der Damon durch ihren Mund ausstieß. Rein Bort ber Ungeduld entfuhr ihr; wenn fle ju reden vermochte, lobte und prieß fie Bott, und danfte ibm fur die Leiden, die er ihr gufende. Der Damon, der nun fab, daß er, ftatt fie gur Bergweiflung. gu führen, ihr ftete nur die Belegenheit gur Aufferung immer höherer Tugend, und jur Ginsammlung von Berdienften berbei-

führte, beschloß endlich: ihr auf einige Beit Rube ju laffen, u Dafür wieder einen andern Weg ju ihrem Berderben einzuschlag Euftochio mar wieder gur Ubung ihrer Rlofterpflichten ; rudgelehrt; es wollte ihr aber nicht gelingen, im Bergen ih Mitschwestern die Meinung auszutilgen, die fie von ihr gefaf fie fep eine bosattige Rauberin, Die unter Der Sulle einer er genen Frommigleit ihre Berruchtheit bede. Die Abtiffin begai ju erfranten, nicht an einem gewöhnlichen Ubel, fondern eine fo feltsamen und ungewöhnlichen, daß die Argte, wie febr forfchen mochten, weder Urt noch Urfache ergrunden tonnt Da das übel immer gunahm, und die Rrante langfam fich v gebrte, fo begann ein Gerede in dem Rlofter: Die Rrantheit Folge einer Beherung. Dan fand in einem Bintel Des Rlofte Dinge, die auf bergleichen Bezug zu haben pflegen, und 1 Berdacht murde nun jur Gewigheit erhoben. Das Berbrech einmal ausgefunden, toftete es feine Dube, ben Thater qu ei beden. Aller Angen wendeten fic auf die Euftodio, als alle ju einer folden That aufgelegt. Die Arme murbe nun, wie einem Aufftand der Gemeine, ungebort in einen dunteln Rer bes Rlofters eingeschloffen, und man fprach bavon: fte mu als facrilege Bere und Morderin an den Galgen. Der Cou berr des Rlofters, ein Mann von Abel, aber geringem Berftan billigte das Geschehene vollfommen; auch der Bischof bieß gut, und ordnete überbem, man follte ihr nur Baffer und Br reichen, jeden dritten Tag aber fle ganglich ohne alle Rahru laffen. In turger Beit lief die Nachricht burch bie Ctabt: gute und fromme Guftochio fen eine Bere geworden, habe ihi Abtiffin mit Bauber nach dem Leben geftrebt; befinde fich je einer ftrengen Untersuchung verfallen, im Rerter, und follte f den Übelthatern jum Beifpiel hingerichtet werden. brangte fich baber in Saufen zu dem Rlofter, und fchrie n thend: man folle die ehrlose Bere bem geuer übergeben, u Die unmurdige Bauberin lebendig verbrennen. Die Ronnen, fie bewachten, ihre ärgften Feindinnen, forgten dafür, daß Dies Alles ju Ohren fam. Die Ungludliche mar in einem DR von Bitterfeit, in aufferfter Lebensgefahr; alle Belt gegen fi im engen, greulichen Rerter, bei fparlicher Nabrung, von ibr

hiterinnen immer mit Bormurfen überhäuft; und fo, abgemergelt am Rorper, bedrangt in der Seele, Allen verhaßt, von Allen verloffen, brachte fie in tiefer Trauer ihre Tage bin. Dazu feste ihr der Damon noch überdem mit feinen Gingebungen ju: Du fichft nun, mobin bu mit beiner thorichten Frommigfeit getommen! Bas haft bu noch ju hoffen in diefem Rlofter, gefcandet, verabichent, verfolgt von Allen? Wie viel Beffer flunde es um dich, folgteft bu meinem Rathe, und bedienteft dich meiner hilfe? 3ch murbe bich bald aus diefem fomutigen Rerter gieben, und dich die fuße Frucht der Freiheit genießen laffen. Offne nun endlich einmal die Augen, und wolle nicht in Thorbeit deine Tage verbringen, und die Bluthe beiner Jugend foldem Clende bingeben! Saft du noch nicht begriffen, daß Gott beiner nicht gedenft, daß er dich gang und gar meinen Sanden übergeben? Du bift mein, und mußt mein bleiben auf ewige-Beiten; bete, flage, feufge, Alles ift verloren; bu wirft feine Bnade nicht gewinnen; er bat bich verworfen, und jur Solle bich verdammt! Sie widerftand, aber nicht ohne große Angften; benn Gott verbarg die Silfe, die er ihr leiftete, vor ihren Augen; fo daß ihr immer der Zweifel blieb, ob fie nicht von ihm verlaffen fen, und also in einer beständigen Agonie fortlebte. Sie tonnte indessen wie Abraham sagen: Contra spem in spem credidit; Die Einsamteit und Stille bes Rerfers gab ihrem Bedurfniß Borfdub, und fie brachte den gangen Zag im Gebete ju. Sie bat oft, daß man ihr das Brevier gestatten moge; die Strenge ber Ronnen weigerte ihr aber immer ihre Bitte. Gie mußte fich baber begnugen, jene Pfalmen, die fie auswendig wußte, herzubeten. Da mar es benn ihre Gewohnheit, jene fünf, deren Anfangsbuchstaben den Ramen der bl. Jungfrau gusammensegen: das Magnificat, Ad dominum cum tribulgrer, Retribue servo tuo, Judica me Deus, Ad te levavi oculos meos, immer wiederholt abzubeten, mas fle die Krone zu nennen pflegte. Jedem Pfalm fügte fie eine Antifone mit denfelben Anfungsbuchstaben bei: Missus est; Assumpta est: Rubum quem viderat Moyses; In odorem; Ave Maria. Sie schloß mit dem Gebete: Interveniat pro nobis quaesumus. fle unter großen Schmerzen in ihrem Rerter, wie die einsame

Taube in ihrem Nefte; immer weinend und fenfzend, aber nicht aus Ungebuld, sondern aus Liebe; wohl gestört vom Damen, der aber auf die Dauer nichts gegen sie vermochte.

.- Ihr Beichtvater unterdeffen, der ihre innerfte Geele tannte, tonnte fich nicht überzeugen, daß fie wirkich folde Sandlungen, wie die ihr vorgeworfenen, fich ju Schulden tommen laffen. Es ichien ibm, bie Ronnen batten fich mehr burch Die Leibenfcaft, als durch gerechten Gifer in ihrer Behandlung bestimmen laffen: da man auf jeden Sall vor ihrer Berhaftung die Thatfache in Rube und mit reiflicher Erwägung batte feftftellen Er begann daber mit dem Berfuche, den unverfohnmuffen. lichen Ronnen ein Gefühl von Billigkeit gegen die arme Berhaftete einzuflößen. Er gab ihnen zu bedenten, wie leicht die Anzeigen feven, auf die fie ihre Beschuldigung grundeten; wie abereilt und unrecht es gewesen, fie vor aller Untersuchung in ben Rerfer ju werfen, und mit Beifeitsetzung aller Borfdriften Der Billigfeit und Liebe, Die felbft bei gerechter Beftrafung Den Bag verbieten, fie mit folder Graufamteit zu mighandeln. Die Monnen anderten aber weder ihre Meinung, noch ihr Benehmen; fie bildeten vielmehr fich ein: fie habe auch ihren Beichtvater bebert, und nahmen davon Beranlaffung, fie auch mit diefem neuen Berbrechen ju' belaften. Der Beichtvater ließ indeffen nicht nach mit feinen Borftellungen. Euftochio felber batte ofter bas Berlangen geauffert, um Licht und Rath fur ibr Gewiffen ju erlangen, ihn einmal ju feben; die Ronnen aber batten es ihr immer abgeschlagen. Endlich jedoch gaben fie nach, aber nicht aus dem Grunde, um damit irgend einigen Troft ihr gugumenden; fondern in der hoffnung, der Beichtvater werde durch Die Unterredung felbst entzaubert werden, und ihnen beitreten, woran ihnen viel gelegen war. Der Damon, der fie befag, hatte benfelben Bunfc, und nahm, ale ber Beichtvater fich gur Unterredung einfand, die Gelegenheit mahr, ihn auszuführen. Bon ber Bewalt, die er über ihre Blieder hatte, Bebrauch machend, bewegte er ihre Lippen, und ließ fie in Begenwart mehrerer Ronnen fagen: fie fen wirklich fculdig bes ihr vorgeworfenen Berbrechens, und habe es begangen aus bag gegen die Abtiffin, und aus Rache, weil diese damals fie un die Saule habe anbinden

laffen. Sie habe daber zu einem ftarten Bauber, als bem ficherften Mittel, um den Streich auszuführen, ihre Buflucht genommen; und fep, wie fle bingufette, wohl unterrichtet worden in' diesen damonischen Runften, zur Zeit der früheren Ronnen, die darin Meifterschaft befeffen. Das Alles fagte der Damon durch ibren Mund, aber in einer fo naturlichen Beife, daß tein Berdacht auftommen tonnte, fie habe es nicht aus fich und ihrem . beften Biffen gesprochen. Die Ronnen triumphirten laut über Dies freiwillige Beständniß, bas fie von ben Gemiffensvormurfen über ihr Benehmen befreite; ber Beichtvater, der nichts weniger erwartet batte, mar erstaunt und verwirrt. Bald jedoch von feiner Befturgung gurudgefommen, erwog er bei fich: wie ber Beift, der die Ungludliche befige, gar wohl fabig fen, durch ihren Mund Luge ju reden; und beichloß nun, bas Gebeimniß aufzuklaren. Er bat daber die Nonnen nochmal um die Bergun-Rigung, fie am folgenden Tage feben zu durfen; Diefe batten teinen Anftand, feine Bitte ihm zu bewilligen. Euftochio mar febr erfrent, ibn fo bald wiederzuseben; jest aber bob er die Rusammentunft mit Erorgismen an, und erwirfte badurch, daß die Jungfrau aus fich felber fprach, und nicht der Damon aus ibr. Er batte nun den Troft, eine Sprache zu vernehmen, febr verschieden von der am vorigen Tage. Sie redete wie immer mit großer Demuth, erklarte fich ihrer Gunden wegen der größten Strafen murbig; mas aber bas angeschuldigte Berbrechen betraf, fo fagte fie mit aller Offenherzigkeit: fie fen unschuldig, und habe es nicht einmal in Gedanken vollbracht. Der Beichtvater verwendete fich nun mit um fo größerem Gifer für die Unschuld der Jungfrau; er machte bas Gewiffen ber Monnen fur die Dig-- handlungen verantwortlich, die fie übten, und brobte ihnen mit der Strafe Gottes. Alles umfonft. Sie verdoppelten nur noch ibre Strenge gegen die Schuldlose, und gestatteten ferner nicht mehr, daß er fie febe. 218 fie einst gesehen murde, wie fie an einem Renfter eine Monne, mit gefalteten Banden, um den Beiftand ihres Gebetes bat, ließen fie das Fenfter alfo foließen, daß fle fich fortan nicht daran feben laffen konnte. Dem Beichtvater blieb nichts übrig, als fie in feinem Gebete Gott gu

empfehlen, damit er die Berfolgenden erleuchten moge, und Andere zu der gleichen hilfleiftung aufzufordern.

Die Abtiffin, die von ihrem Ubel einigermaffen zu genefen begann, batte unterdeffen eine Art von Geficht, worin ihr vortam, als werde ihr gefagt: es fep nicht Gottes Bille, die Sache ber Euftochio weiter zu untersuchen; schuldig ober unschuldig. fen fie doch ficher vom Beift gehalten und gebunden, und es gieme fich nicht, daß fie langer im Rlofter bleibe, wo fie fo viele Berwirrung angerichtet. Sie moge daber durch eine fluge und unparteitiche Berfon, in aller Milde und Ganfte, fie beftimmen laffen, ihrem Nachften nicht langer eine Urfache jum Argerniß zu geben, und freiwillig abzutreten. Die Abtiffin begte teinen Berdacht gegen diese Eingebung, die ohnehin das Rlugfte ju rathen fcbien, mas in der Sache gethan werden tonnte; theilte ihrem Bruder, Francesco de Lazzara, einem durch Geburt und Renntniß ausgezeichneten Manne, Dabei durch die Trefflichfeit feiner Gefinnung das Bertrauen aller Menfchen gewinnend, ihre Bedanten mit, und bat ibn, mit der Euftochio zu reden, und fie nach ihren Abfichten zu bestimmen. Francesco ging gur Berhafteten, und redete in folder Beife mit ihr, daß nichts als fein Berlangen nach ihrem geiftlichen und zeitlichen Beil, und der Rube des Rlofters durchleuchtete. Er führte ihr die barte Lage, in der fle fich befand, ju Gemuthe; wie ihre Roth foon groß fen, aber noch großere bei der Unerbittlichfeit der Ronnen ihrer warte. Da fie von einem bofen Geifte nun einmal fich beseffen finde, fer es nicht verftändig, das Rlofter in ber beständigen Aufregung und allen den Schrechniffen zu erhalten, die mit einem Damonium im Saufe verbunden fepen. Darum fen es wohl fonder Zweifel Gottes Wille, daß fie das Rlofter verlaffe; und felbft die Anftoge, Die fie im flofterlichen Stand gefunden, feven beffen ein Reichen. Gie folle übrigens für ihre Butunft teine Sorge tragen, er felber nehme es auf fic, dem Berede über ihr angebliches Berbrechen ein Ende zu machen, und eine Ausstattung und einen Gatten für fie auszufinden; daß fie dann gebuhrend leben, und Gott in Rube dienen tonne. Sie sey noch nicht durch die Bande des Gelübds gebunden, und tonne alfo über einen Entschluß nicht schwanten, ber

1

Ţ

nicht blos erlandt, fondern, wie ibm fceine, nothwendig fen. Enflochio wartete in Rube, bis er geendet; dann bantte fle ibm aufs warmfte fur ben Antheil, ben er an ihr genommen, und der nur aus einem großmuthigen und mitleidigen Bergen tommen Aber dentt nicht, feste fie bingu, daß ich fo ungludlich fev, als die Belt von mir ju glauben fcheint. Meine Plagen find nur Liebeszeichen meines himmlischen Brautigams, und ich bin so vergnügt mit ihnen, daß ich fie gegen tein Blud ber Erbe vertauschen möchte. Seven daber meine Rothen immerbin groß, und mogen fie wachsen, so viel fie wollen, 108 bekummert mich nicht. Als Gott jum geiftlichen Leben mich gerufen, bat er mich nicht zu einem bequemen und ruhigen Bemache eingeladen. ich meinen Beg mit Dornen bestreut gefunden, fo ift mir bas ein Zeichen, daß er durch Diese Strage mich jum himmel fubren will; Die ja auch der Beg ift, auf dem Jefus Chriftus bingegangen. Deine Ditschweftern feben mich mit übelem Auge an, ich weiß es; es ift mir leid, und die Schuld ift gang auf meiner Seite. Meiner gehler find viele; ich hoffe fie gu beffern, und fie werden fich mir verfohnen. 3ch weiß, daß ich der Gemeine gur Laft bin, indem der Damon, der mich veinigt, den Andern ein Soreden ift; aber wie ich mich gewöhne, feine Beinigungen zu ertragen, fo werben fle feine Schreden verachten lernen; und da es auf jeden Kall nicht in meiner Macht fieht, mich au befreien, fo boffe ich, fle werden ein Mitleiden mit mir fühlen. So sprach die Jungfrau, so beantwortete fie die Borftellungen ihres liebevollen Rathgebers, der fich so febr ihrer angenommen. Er war febr davon erstaunt, lobte ihre Restigleit, und bestärkte fie, auf ihrem frommen Borhaben zu besteben. Einen fpateren Borfdlag, das Rlofter ju andern, wies fie gleichfalls von der Sand; wo fie im Unglud geboren worden, dort wolle fie auch enden.

Die Nonnen ihrerseits, als sie vernahmen was vorgefallen, weit gesehlt, ihren Muth zu bewundern, wurden so erzürnt, daß sie im Begriffe waren, sie mit Gewalt herauszuwersen, was jedoch die Abtissin, gemäßigter und gerechter als die Andern, verhinderte. Der Beichtvater aber, den die Abtissin vollsommen von Allem, was vorgesallen, unterrichtet hatte, hielt es für seine

Bflicht, Die aufgegebenen Berfuche, Die Ronnen gur Bernunft ju bringen, wieder angufnupfen. Mit ihm einigte fich bie Laggara, die in Folge der Unterredung eine große Meinung von ber Euftochio gefaßt; und Beide burch Uberredung, Bormurfe, Anbroben gottlichet Rache, erwirften fo viel: bag bie Ronnen, unvermögend, fo vielen Angriffen langer ju widerfteben, infofern nachgaben, daß fie fagten: Da die Gefangene mit Ginftimmung bes Bifchofs verhaftet worden, fo wolle es fich nicht geziemen, fie ohne seine Einwilligung zu entlaffen. Das mar aber nur ein elender Bormand, um Die Sache in Die Lange ju gieben; benn ber Bifchof hatte fich wegen ber in ber Stadt berrichenden Anftedung an einen fernen Ort begeben, und war nicht leicht gu fprechen. Der Beichtvater aber nahm die Berantwortung gegen ibn auf fic, und betrieb die Sache mit foldem Gifer, daß Enftocio nach dreimonatlicher Ginfperrung entlaffen murbe. Monnen aber, die nur wider Willen fie befreit, hatten geordnet: baß fie in einem der Rrantenzimmer fortdauernd eingeschloffen bleibe; fie hatte aber wenigstens ben Eroft gewonnen, bag fie nun in der Rabe der andern Bellen in einer bellen Stube, und nicht in einem dunkeln Loche, fich befand. Der Damon aber nahm seine Rache, und da ihre Seele ihm unbezwinglich war, wendete er fich wieder gegen ihren Leib, mit noch argerer Buth, bann guvor. Das erfte Beichen, bas er gab, mar ein furchtbares Getofe in ihrer Rammer. Ihre Buterin fuchte auf ben Larm mit Gewalt in ihr Zimmer einzudringen, und rief ihr mit Ramen; aber fle tonnte weder antworten, noch die Thure öffnen. Die Ronne lief daber erschroden ju einem fleinen Fenfter, das von oben in die Rammer ging, und fab von da die Rleider ber Jungfrau an der Erde gerftreut; aber fie felbft tonnte fie nicht entbeden. Sie rief baber bie Monnen gusammen; Diese brachen die Thure auf, und man fand die Erbarmungswurdige nacht, faum mehr athmend, in einem Wintel, braun und blau besonbers um die Rehle unterlaufen, daß man fab, wie es auf ihr Leben abgesehen gewesen. Sie murde wieder ju fich gebracht; das war aber nur ein Borfpiel beffen, was ihr Biderfacher ihr bereitet hatte. Der Beichtvater erklarte fich unterdeffen fort. bauernd fo fart gegen bies zweite Gefangniß, daß die Ronnen

endlich etwas thun mußten, um ibn ju befriedigen. Es mar um die Reit eine Laienschwester erfrankt, wie man glaubte, an der Senche, die die Stadt verwüstete. Reine der Anderen wollte die Krantenpflege auf fich nehmen; die Nonnen übertrugen fle der Enflochio, in der hoffnung, fie werde hingerafft werden. Sie nahm die Liebespflicht willig auf fich, und fab fich wie in einem dritten Gefangniß von der Gemeinschaft abgesperrt; Diente aber ber Rranten Dienstbefliffen bei Tage, wie jur Rachtzeit. Rur der Damon, der fie mehr wie je beläftigte, erschrecte bie Rrante, daß fie mehr Schaden als Troft an ihrem Dienfte batte. Umeinander hatten fle mit ihren Übeln zu tampfen, doch halfen fie fich, fo gut fie tonnten; bis julett eine andere gutmuthige Laienschwefter, Eufrafia, ihnen zu bilfe fam, zum großen Trofte der Euftochio. Die Rranke genas julett, und man erkannte, daß es nicht, die Beft gewesen. Die Nonnen waren barüber in Berlegenheit; fie hatten feinen Bormand zu einem neuen Gefangniß, und wollten fie doch nicht in ihrer Gefellichaft leiden. Sie gaben ihr daber zwar die Freiheit, aber mit folden Befchrantungen, daß fie taum einen Genug davon batte. durfte nicht jum Chore geben, und beim Bottesbienfte fich in ber Rirche bliden laffen, nicht am Sprachaitter erscheinen, noch nach Answärts in einigem Berkehre fteben, oder mit jemand von ihren Beinen reden. Begegneten fie ihr ja jufällig, dann ichlugen fie Die Augen nieder, oder wendeten ihr verächtlich den Ruden. Riemand nabte ibr, niemand fprach ein Wort zu ibr, als ob man durch fie vergiftet an werden in Befahr ftebe. Gie war der Abscheu und die Bermunschung Aller.

Unter allen Unbilden, die Eustochio von ihren Klosterschwesstern zu leiden hatte, war ihrem Herzen der frankendste der Borwurf: ste sey nicht wirklich besessen, sondern stelle sich nur so, um Mitleiden zu erregen. Der Damon schien es indessen auf sich zu nehmen, die Sache evident zu machen, und sein Schlachtsopfer von diesem Verdachte zu besreien. Ihre Peinigungen wurden so furchtbar, und zugleich so seltsam, und so sehr über alle menschliche Macht hinaus gehend, daß es nicht mehr möglich blieb, an Verstellung zu denken, und die Nonnen bekennen mußten, sie sey in der Gewalt eines bosen Geistes. Sie wurde in

irgend ein entferntes Bimmer entführt, ihrer Rleiber beranbt, und bort mit einer Beifel von Striden, mit fcarfen tupfernen Spigen bewehrt, gegeifelt, oder ihr bas Fleisch mit Deffern gerfest. Dann murbe fie wieder an der Erde bis gur Bforte geschleppt, als follte fie burch biefelbe aus dem Rlofter binausgeworfen werden; barauf wieder hoch von ber Erde gehoben, und fentrecht fallen gelaffen, daß es ein Bunder mar, wenn ihre Bebeine nicht gerschmettert murden. Oft murden ihr Ginfonitte in die Saut des Salfes gemacht, oft die Blutadern geöffnet mit großem Blutvergießen, daß fie in todtliche Ohnmach. ten fiel. Ein anderesmal wurde fie eng mit Striden umwidelt, ober in ein raubes Cilicium eingeschlagen, bas ihr große Schmergen und Abichen verurfachte. Ein anderesmal murde ihr ber Ropf beftig jufammengepreßt, oder fie mit eietaltem Baffer übergoffen, und fie bann mit feuchten Tuchern bedect, und genothigt, die Feuchte auf dem Saupt ju dulden, obgleich foneibende Schmerzen folgten. Dreis, viermal bes Tages mußte fie große Befage mit taltem Baffer leeren, befonders Morgens, wenn fie aus dem Bette aufftand, blos damit fie den Magen fich verderbe; bisweilen war dabei Ralt zugemifct, ober Firnif, oder Anderes, mas ichablich oder edelhaft war. Einmal murbe fie genothigt, einen Schmamm, mit bem ftintendften DI gefallt, ju verschluden, der ihr nach Aussage ber Arzte den Tod batte bringen tonnen. Beim Effen bewegte ihr der Beift ben Dagen, daß er Alles wieder auszuwerfen fich genothigt fab, wobei oft Blut mit' ber Speise fich mischte. Dabei immer Schmerzen im gangen Rorpet; bald ichien es ihr, als murbe fie lebendig im Zeuer verbrannt, bald mit Scheermeffern Stud vor Stud gerfcnitten, bald als wurden alle ihre Gebeine gerbrockelt. Eines - Tages trug fie ber Geift auf einen hohen Balten bes Daches, und drohte, fie in die Tiefe hinabzuwerfen, wenn fie ihm ihre Seele nicht bingebe. Die Nonnen insgesammt, erschroden über das furchtbare Schauspiel, schrieen laut auf, und riefen alle Beiligen des himmels an. Der Beichtvater, der gludlicherweise jugegen mar, band mit Erorgismen ben Born bes Drachen, und nothigte ibn, die Jungfrau ohne Berletung wieder berabzubringen; fie allein mar in fo großer Gefahr volltommen befonnen

geblieben. Ein anderesmal ichleppte fie ber Damon in ben Capitelfaal, verschloß fie bort, und öffnete ihr dann die Abern. daß fie viel Blut vergoß. Sie rief zu ihren Schupheiligen; er aber brach in furchtbare Blasphemien gegen Diefe aus; Gott und ihnen jum Trope werbe er ihre Seele gewinnen. Raum ausgeredet, begann er furchtbar aufzuheulen, als murbe er von unfichtbarer Sand gefchlagen; und erflatte dem Beichtvater, ber auf den garm berbeigeeilt, und ibn ju reden gwang, Die Belafterten batten ibn gezüchtigt. Seit ber Beit machte ibr bloger' Name ihn icon gittern. Ginft fließ er ihr in Gegenmart bes. felben Beichtvaters ein Meffer in die Mitte der Bruft, und öff. nete eine folche Bunde, daß ein Strom Blutes hervordrang. Er bedrohte fie dabei, er werde die Bunde alfo erweitern, bis ihr Berg fichtbar geworden. Bohl! fagte Die Jungfrau unverzagt, wird mein Berg ju feben fenn, fo follft du mir auf die Bruft ben beiligften Ramen Sefus fdreiben. Der Beichtvater billigte Dies, und zwang ibn, die Sache auszuführen; was fich denn bei ihrem Tode fand, als man den Rorper mufch, und auf der linten Seite der Bruft, zum Erstaunen der Nonnen, den Namen fand. Behorchte der Damon in Diefem und vielen andern Rallen bem priefterlichen Gebot, fo wollte er boch feine Rolge leiften, wenn er ihm befahl: den Rörper ber armen Creatur ein für allemal zu verlaffen; mahricheinlich weil Gott nicht wollte, daß der Exorgism in diesem Ralle seine Rraft bemabre. fab im Damon nur den Ausführer feines Willens, fcrieb Alles ihren Gunden gu, und betete nicht um bas Ende ihrer Leiden, nur um Starte, fie ju ertragen.

Sie trug daher mit demselben Gleichmuth die grausamen Angriffe ihres Damons, wie die noch drudenderen ihrer Mitsschwestern. Sie ihrerseits hatte nur Unarten, Grobheiten und Beschimpfungen zu erdulden, liebte die sie Mishandelnden dagegen, ehrte und achtete ste um so mehr als ihre Borgesetzen, und ließ keine Gelegenheit vorübergehen, ihnen zu dienen; obgleich der Damon nicht nachließ, sie zu irgend einem Acte des Hasse und der Empfindlichkeit zu reizen. Sie aber entschuldigte Alles, nahm Alles zum Besten, und erwies den Nonnen jeden Beweis von Liebe, Hochachtung, und der herzlichsten Zuneigung,

als hatte fie von ihnen nichts als Gutthaten und Begunftigungen empfangen. Gin folches erbauliches und tugenbhaftes Benehmen, von ihr vier Jahre lang fortgefest, mußte boch auf Die Lange Eindruck auf die Nonnen machen. Sie fingen an, eine beffere Meinung von ihr ju faffen, begannen zuerft mit Mitleiden, bann mit Bohlwollen fie anzusehen, und tamen am Ende auf den Bedanten: fie hatten fie doch migverftanden, und allgu übel · bebandelt. Un ihrer Beseffenheit mar nicht langer zu zweifeln; fe thaten daber Manches, mas zu ihrem Erofte gereichen tonnte, und ließen fie in die Rirche der hl. Juftina jum Grabe bes bl. Lucas, ihres Schutheiligen, bringen. Sie that dort ihr Bebet, und erhielt einige Erleichterung; der Damon, der fie innerlich an den Seiten wie mit einem Stride gebunden zu halten fcbien, mußte fle lofen; auch borte bas Erbrechen nach bem Effen auf, aber fie murde barum nicht befreit. Die gur Erfenntniß getommenen Ronnen gaben eine enticheibendere Probe ihrer glucklichen Sinnesanderung, indem fie Die Ibergludliche gur feierlichen Ablegung des Ordensgelübdes zuließen. Gie danfte Bott und ihnen dafür aufs innigfte, und bereitete fich aufs befte zum großen Um 25. Marg 1465 ericien die neue Braut bes Acte vor. herrn, nun 21 Jahre alt, in der Rirche; mit dem Ausdruck eines Engels im Gefichte legte fie knieend vor der Abtiffin ibr Belubbe ab; eine geschriebene Formel in der Sand, die man, mit ihrer Unterschrift verseben, noch im Rlofter aufbewahrt. Sie ftrebte von da an nach noch größerer Bollfommenheit benn guvor, und war ihre Frommigfeit früher ein Beifpiel für bas gange Rlofter gewesen, fo wurde fie jest feine Bewunderung und fein Rubm. Sie wendete all ihre Zeit auf das Gebet, die Betrachtung und geiftliche Bucher, erschien nie im Sprachzimmer, und fprach felbft mit ihren Rlofterschweftern nur das allernoth. durftigfte. Gelbft die Stickerei, Die fie mit einem großen Runft. geschicke bisher ab und ju getrieben, hatte fie als unnugen Beitverluft aufgegeben. Der Damon peinigte fie noch fort jeden Tag in allerlei Beife; doch hatte fie von Gott erhalten, daß er fie mahrend des Rirchendienstes nicht beunruhigen durfte; und fo war fle immer die Erfte im Chore, und die Lette, die ibn verließ. Alfo fich haltend, hatte fie das 23fte Lebensjahr erreicht,

und es bauchte den Ronnen an der Beit, ihr nach bamaliger Sitte in den Rlöftern, den fcmargen Schleier augutheilen. fie bei ihrer großen Schwäche und Abmagerung füchteten, fte por der Beit ju verlieren, fo follte fle ihn aus der Sand bes Beichtvaters im Bette liegend empfangen. Am 14. Sept. 1467 auf Rreugerhöhungstag erhielt fie, ju ihrem großen geiftlichen Eroft, den langft Ermunichten, und mit ihm neuen beiligen Gifer. Und wunderbar! fie gefundete fogleich alfo febr, daß fie im Stande war, feche Tage fpater in der Rirche den Act in feierlicher Beife wiederholen zu tonnen. So war Euftochio, die frühere Bere, Todtichlagerin, die Ruchlofe, als folche verfolgt, verabscheut, durch die gange Stadt verrufen; jest die Ehre des Rlofters, das Borbild der Monnen, burch die Stadt als Beilige verehrt, und ihre Beftandigfeit in den Berfolgungen hochgepriefen. So ift es um das Urtheil der Belt beschaffen. Sie selber blieb fich in allem Diefem Bechsel immer gleich. Das Auge gewöhnlicher Befeffenen pflegt trube ju fenn, die Stirne finfter, Die Saltung ichief und brobend; fie war immer beiter, unter ben barteften Schmerzen immer lachelnd, und in ihrer Belle eingefcoloffen, fang fie Gottes Lob mit folder Guge und Lieblichfeit, daß fie ben Beift binrif, und die Monnen fie fur einen Engel des Paradieses hielten. Als damals in Benedig das Beilager der Catharina Cornara mit Jacob, Ronig von Cypern, in aller erfinnlichen Pracht gefeiert murbe, und Alles nur davon fprach, fagte Enflochio: 3ch wurde meine Schmerzen und Beinen nicht um alle Diefe Bracht vertauschen. Gie mar gulett fo weit gekommen, daß ihr Damon ihr lieb geworden war, und fie fic fürchtete, ihn zu verlieren; blos weil er fie immer in der Demuth erhielt. Alle ihre Gedanten waren fo rein, daß, nach dem Beugniffe ihres Beichtvaters, nie ein leichter Sauch Diese Reinbeit getrübt; nicht blos ihr Betragen war voll der Bucht und Eingezogenheit, fondern icon ber Ausdrud ihres Gefichtes machte Diefen Eindruck, und fie mar aufmertfam auf Alles, mas diefe Unschuld zu irren vermocht hatte. Sie ag nur einmal bes Zages die ftrenge Nothdurft, und fastete zweimal in der Boche ganglich.

Eustochio war jest 23 Jahre alt geworden, und durch ihre

beständigen Leiden in einen folden Buftand verfett, der ihr unr mehr turge Lebensdauer versprach. Sie war ungemein abgemagert, und ihre Rrafte waren fo abgefallen, daß fie taum reden, und mit Dube auf ben gugen fich erhalten tonnte. Durch ben beständigen Blutverluft, den der Damon ibr verurfachte, mar ihr Blut wie Baffer geworden, unfabig, ihre Rrafte gu erfegen: und doch lebte fie noch zwei Jahre hindurch, die eine beftandige Borbereitung zum Tode waren. In all diefer Zeit fuhr der Damon fort, fie zu peinigen, und ließ fie jeden Tag ohnmächtig in einem Blutfee fcwimmend guruck. , Er fuchte babei oft in großer Buth in eine Arterie einzuschneiden; aber fie entschlupfte auf Gottes Beranftaltung ihm immer. Sie ihrerseits flüchtete nun um fo eifriger jum Gebete; und um barin nicht geftort ju werden, nabm fie auffer der Laienschwefter Cufrafia, die ihr beiftand, teine weiteren Befuche an. Da in ihrem letten Lebensjahre fünf Ronnen farben, fo raffte fle fich trot ihrer Schwäche gufammen, damit fie bei ihrem Tode jugegen fen; um, wie fie fagte, von ihnen fterben zu lernen. Der Damon feinerfeits, der fie bald auf immer fich entgeben fab, wendete all feine Rrafte an, um fie noch julest ju verderben. Es gelang ibm, felbft ihrem Beicht. vater eine folche Abneigung gegen fie einzuflößen, daß er nur felten ju ihr ging, mit Biderwillen fie anhörte, und ihr nur in wenigen und harten Borten antwortete. Das ging ihr unglaublich nabe in einer Beit, wo fie feines Beiftandes befonders nothig hatte, und ihn lieber nie von ihrer Seite weichen gefeben batte. Fern bavon aber, in Ungeduld und Bergweiflung ju verfallen, überließ fie fich Gottes Billen, dem fie Die Unbill flagte. Sie fand auch bald bas Geheimnig, ihren Beichtvater, wenn fie feiner bedurfte, trot all feines Biderftrebens berbeitommen ju machen. Gie betete bann namlich, Die Sache ber bl. Jungfrau anempfehlend, bundertmal den englischen Gruß; und ber Beichtvater fühlte in fich, nach feiner Ausfage, eine folche Gewalt, die ihn zu ihr trieb, daß er nicht zu widerfteben vermochte. Das war zum erftenmal bei einer fehr bringenden Angelegenheit gelungen, und gelang in der Folge immer. Der Damon, fo in feiner Abficht getäuscht, nahm wieder feine Buflucht gur Gewalt, schlug fie noch ärger, als zuvor, und suchte den letten Reft

ihres Blutes vollends zu vergießen. Aber als das geft Daria Reinigung gekommen, eilf Tage bor ihrem Tobe, mußte er ablaffen von feiner Buth; und obgleich er noch vielfach fie bedrohte, war er wie ein Sund an der Rette, und burfte gegen fie teine Gewalt anwenden. Doch gab er darum die Anfalle auf ihre Seele feineswegs auf. Sieben Tage vor ihrem bingange nahm fie die lette Wegftener, und war durch die Freude barüber fo gefraftigt, daß fie trot ihrer aufferften Schwache, jum bochten Erftaunen aller Someftern, Die Sandlung in Der Rirche verrichten tonnte. Sie war bann ju ihrem Schmerzens. lager gurudgefehrt, und in fugem Gefprach mit Gott begriffen; als fie ploglich in ihrer Phantafie taufend Bilber von Tangen, Reften, Bochzeiten und noch folimmeren Dingen, an die fie in ihrem gangen Leben nicht gedacht, erblidte. Gie verftand fogleich, wo der Streich hergesommen, und verlachte den Reind, ber ibr, der Sterbenden, Thorheiten vorgegautelt, die fie in den Tagen ihrer Jugend und Rraft verabscheut batte. \ Sie machte ibre treue Eufrafia, darauf aufmertfam, was gefchehen, und wie felbft der Sterbende noch am Rande des Grabes von der Ginnlichkeit angefochten werden konne; aber Gott werde auch ihn bann nicht verlaffen. Der Zag nahte unterbeffen, ben fie felber als ihren Todestag bestimmt; den Abend gubor, der auf einen Sonntag fiel, machte fie mit großer Zerknirschung ihre lette. Beichte, und bat bann ihre werthe Gufrafia, fie in Diefer letten Racht nicht zu verlaffen. In ber Stille Diefer Racht, mabrend fie im Rimmer ber Rranten wachte, borte fie ploglich ein feltfames Geraufch; wie wenn ein Menfch mit Banden und Rugen an den Banden hinauffletterte, und durch die Dede davon wollte. Sie nahm die Sache also: der Damon habe da die Dienerin Gottes verlaffen; auch der Beichtvater verftand den Borgang in diefer Weise, und das gange Rlofter trat ihnen bei. Die Rrante lag feither mit beiterem und froblichem Geficht, daß es eine Freude war, fie nur zu feben, und fprach allein noch von ber Berrlichfeit bes Baradiefes. Am folgenden Morgen, da fie das Berannaben ihres Todes fühlte, ließ fie die Abtiffin mit allen Ronnen gu fich bitten; dantte ihnen fur alle Die Liebe, Die fie an ihr genbt; bat fie um Berzeihung für bas bofe Beispiel,

das fle ihnen gegeben, und die Berwirrung, die fle durch ihre Somaden unter ihnen angerichtet; und fagte ihnen Lebewohl in fo liebevollen und garten Borten, daß aus Aller Augen die Thranen fturzten. Darauf legte fie anftandig die Bande über die Bruft, und athmete in ihrer Gegenwart ben letten Athemang. Aber fo leife war ihr Ausathmen, und ihr Antlit blieb fo froblich und fo lächelnd, daß niemand ihren Ubergang inne wurde, und man ibn nur erft fpat gewahrte. Sie endete in solcher Weise ihre Tage am 13. Februar 1469, im 25sten Jahre ihres Alters. Gang Padua mar voll der Trauer und voll der Rede über ihre Beiligfeit, und eilte zu ber Leiche, Die im Boblgeruch duftete. Sie wurde im Rreuzgange des Rlofters begraben. 16ten November 1472 wurde fie in Gegenwart vieler Zeugen erhoben, und man fand ihre Leiche noch volltommen unverfehrt, die dann in der Rirche 1475 in einem Marmormonumente- beigefest wurde. 3mei Monate nach jener Erhebung im Januar 1473 entsprang ploglich eine Quelle in der Offnung ihres Grabes, die noch jur Stunde fließt, und vielfaltig beilfraftig fic erwies.

Ъ.

## Das Maag der Zahl einwohnender Damonen.

Wie die Zeit der Einwohnung gemessen ist und abgegränzt; so ist auch der Umsang des Rapportes in Bezug auf die Zahl der Verbundenen geordnet und bestimmt. Denn neben der einssachen Verbindung kömmt auch die Mehrzahl nicht selten vor; und dies Vorsommen gründet sich zuletzt auf den Vorgang in den Evangelien, wo die Frage nach dem Namen die Erwiderung gesunden: Unser Name ist Legion. Die Macht nun, die die Ströme des Segens und jegliches Guten sließen läßt, und sie wieder anhält nach Wohlgesallen, den Ergüssen des Vösen aber gleichfalls ihren Lauf gestattet, und sie bindet nach ihrem Gutbesinden: wird in allen Vestäungen auch dies Zahl ordiniren und einrichten nach den Verhältnissen und Umständen der Persönlichseit. Wie die Natur geordnet ist nach physischen Kräften, und nach dem Maaße der ihnen einwohnenden

Energien; wie ihre hierardien, die electrische, die magnetische, Die des Lichtes und der Barme, der chemischen Rrafte, fich gliebern und fich untergliedern, und ju einem vielgetheilten Organism. alle wieder fich jusammen thun; fo ift es nicht minder beschaffen um die geiftige Belt. Auch fie theilt fich nach innerlichen Rraften, und je nach ihren Arten und Energien in gut und bos; in hierarchien, die wieder nach Innen fich scheiden nach demfelben modifizirten Befete, in dem fie nach Auffen fich voneinander gefcbieden baben; je nach welchen bann bas Gange in eine Rulle folder Glieberungen zerfällt. Beil aber in ber Ratur feine Perfonlichfeiten find, nur Allgemeinheiten, fo oder alfo temperirt; fo besteht in ihr die Gliederung nur in einer Mannigfaltig. feit fo ober anders geftellter Begenfage, gehalten und befaßt von einer Einheit, die ihnen Typus und Charafteriftif gibt. Da aber in der geiftigen Belt die individuelle, concrete Berfonlichfeit Ausgang und Anfang und Alles ift, die Allgemeinheit aber nur hingutritt; fo werden in ihren hierarchien auch diese Berfonlich feiten in ihrer Übereiustimmung benfelben Berth und darafteris ftische Bestimmung geben; die Allgemeinheit aber wird wie eine frei gemablte Form ber Berbindung nur bingutreten. Gine folche Benoffenschaft in allen ihren Aufferungen wird baber gablen nach den Gliedern, die in ihr enthalten find; und der symbolische Ausdruck Legion wird am treffendsten diese ihre Zusammensetzung bezeichnen. Berflechten fich nun, wie es in der Befeffenheit gefchieht, Die verschiedenen Regionen der Beifterwelt, Die Der urfprunglich einfachen mit der gemischten; dann tann die Berbindung in verschiedener Beife geschehen. Entweder es gefellt fic jum intenfiven Rapporte die numerische Ginheit des damonischen Reiches mit der gleichen Ginheit des gemischten, ein Mensch wird von einer damonischen Macht befeffen; oder es gattet und verbindet fich eine geiftige Benoffen ich aft vieler Individuen aus jenen damonischen Reichen, einem Individuum des gemischten, bas innere oder auffere Affonangen in die Sphare ihrer Angiehungen und Sympathien binein geführt. Dann ift ber Mensch von einer Legion beseffen, und die Bahl mißt fich bann nach ber Grundformel des Gefetes, das in diefer Genoffenschaft herrichend ift. Ober eine folche Benoffenschaft ber bobern Sphare, ober

auch ein Individuum bindet fich an eine Benoffenfchaft ber tieferen, an eine folde, die in irgend einem Bringipe gefellschaftlicher Berbindung zu einem Gangen verbunden ift. Dies Gange in feiner Gangheit, ober boch in feinen affonirenden Gliedern, ericeint alsdann von der ihm gleichgestimmten Totalität einer bamonifchen Hierarchie, ober auch nach Umftanden von einem Bliede deffelben, beseffen. Solche Berhaltniffe geistiger Art entfprechen benen phyfischer Ratur bei chemischen Berbindungen, in denen Elemente in verschiedenen Maffen gur Durchdringung fich verbinden; oder auch im Beltraum, wo Trabantenspfteme von ihrem Planeten befeffen werben, wie fie ihn befigen; ober auch Sternhaufen fich durcheinander oder auch einzelne Maffen gieben. Das werden die Berhaltniffe feyn, deren Bildung möglich ift, wenn das Legion in feinem Wortverftande genommen wird. Es fann aber auch im bildlich fymbolischen Sinn genommen werden, wo jede concrete geiftige Einbeit, weil fie zugleich eine ganze Fulle von Kraften in fich befaßt, zugleich als eine Legion genommen werden fann; alfo daß der in allen feinen geistigen Richtungen von demfelben Damon Befeffene, ober auch der von Diefem feinem Beift in allen Richtungen beffelben Gebundene, als ein von einer Legion Ergriffener bezeichnet werden tann.

Diefer Name tommt übrigens auch in fpateren Befigungen wohl öfter vor. In der Stadt Madrilefcos im Erzbisthum Toledo in Spanien, war ein Beib, Maria Garcia, 43 Jahre alt, beseffen worden, als fie eine Bomeranze gegeffen, die ibr ein anderes Beib gegeben. Sie wurde heftig von den bofen Beiftern fleben Jahre lang geplagt, und aus all Diefer Reit hatte fie teine Erinnerung all beffen, was fie in ihrem Berlauf gebandelt hatte. Ihr war in diesem Zeitraum eine Tochter geboren, die bei ihrer Befreiung vier Jahre alt geworden, die fie aber gar nicht erkannte. Auch eine zweite, die mit bem Eintritt bes Ubels eilf Jahre alt gewesen, mar beim Ende deffelben gum 18ten gefommen, und ihrem Gedachtniß völlig entwachsen. Unterbeffen war ihr Zuftand ihrem eigenen Manne, so wie ihren Bekannten ganglich verborgen geblieben. Denn ihre Beifter bielten fich also heimlich, daß fie nie ein Ungeschick begangen, auch im Cheftand und der Rindererziehung fich nach Bebuhr verhalten; nur daß, fie im Raufen und Bertaufen fich ziemlich betrüglich zeigte, auch fich mehrerer Geschäfte angenommen, als ihr 36 ftund, mit merklichem Schaden ihrer Guter. Man tam endlich daranf, daß es nicht mit rechten Dingen bei ihr jugebe; bielt fie aber anfangs für eine Zauberin oder Unholde. Erft der Briefter Bargia, ber fie gu beschwören angefangen, entbedte: bag fie wirklich befeffen fen, und brachte es dabin, daß man den Pater Endwig de Torre von der Gefellschaft Jesu zu ihrer Befreiung Sobald diefer fich ans Wert gemacht, enthedten fich fogleich die unzweidentigften Reichen der Befeffenheit. Bie gewöhnlich um den Namen befragt, erwiderte der Beift: er fep Asmodeus; Lucifer habe ihn als Saupt der andern gesendet, Deren eine gange Legion fen, und die unter fieben Unterführern ftunden. Der Erorgism ging nun feinen Bang, und Sonntag am 14ten Ottober des Jahres 1609 fam es, unter großem Bulauf bes Bolfes, jur Befreiung. Den Geiftern murbe geboten, daß fie ein Zeichen ihres Ausgangs gaben. Sie fagten: wie fie des Tags zuver in der Stadt Dosbarrios, eine Meile von Occagna liegend, aus dem Saufe ber Schwefter Des Baters a Torne, von einer Trube mit rothem und schwarzem Leder überjogen, einige geringe Beldmungen mitgenommen; weil bie Sowefter, als fie nach dem Gelde fuchend, es nicht gefunden, in der Ungeduld gefagt: Beil ihr nicht zu finden fend, fo führ ench ber Teufel bin! Diese Mungen nun follten ihr Beichen fenn. Da nun der Erorgift ihnen gebot, das Geld gurudzugeben; fing das Beib an, den hals über fich ju reden, rig das Maul auf wie jum Erbrechen, und fpie die Mungen aus. Als der Bater hernach durch Dosbarrios gezogen, hat er in feiner Schwefter haus vernommen; daß Alles mahr fen, mas die Geifter vorgegeben. Bon drei bis acht Uhr am Abend bat der Exorgift, das bl. Sacrament in einer Capfel vorhaltend, ihnen anhaltend mit bem Erorgism jugefest. Das Beib aber mit weit aufgeriffenem Munde, mit aufgeblafenen Ruftern, feurigen Augen, graulichen Bewegungen und Beberben, und großem Buthen aller Glieder, fvie eine balbe Biertelftunde aneinander Damonen aus. Lettlich ift zwar die Krante ruhig worden, ihre Augen aber blieben aufgesperrt; was ein Reichen war, daß noch nicht alle Teufel

gewichen. Rene Erorzismen brachten auch sie in Bewegung, und der lette Rest suhr nun gleichfalls aus. Das Weib lag eine Zeit lang ausgestreckt an der Erde, als sep sie gestorben; stand dann aber auf, und war nun wieder hergestellt. I) — Daß die Genesende eine Viertelstunde lang Teusel ausgespien, muß, wie sich von selbst versteht, symbolisch genommen werden. Denn die Befreiung ist in einem andern Reiche, dem geistigen, vor sich gegangen, und der Körper hat nur die leibliche Geberde zu dem unsichtbaren Vorgange gemacht. Das oftmalige Ansehen dieser Pantomime soll zur Bestätigung der Angabe von der Vielheit der unmittelbar anwesenden Geister dienen; aber man begreift, daß die Erscheinung auch noch einer andern Auslegung fähig ist.

Sonft wechselt die Bahl der angeblich einwohnenden Damonen gar vielfältig, und mir führen darüber die folgenden uns porgetommenen Falle an. Gin Beib aus Teimft in ben Niederlanden wird von zwei Damonen befreit. In demfelben Jahre genesen Die zwei belgischen Frauen in Raamsdonc eben bort; beren Die Gine zwei, die Andere drei Damonen in jenem Apfel eingeaeffen. 2) Ein Beib aus Bolaterra ift von brei Damonen befeffen; fo wie einer ausgeht, erhalt fie verhaltnigmäßig an Bernunft und Rraften wieder. Als der Lette ausgefahren, ift fle gang gefund. 3m Jahre 1217 wurde Berta Ratona in Genua geboren, in Pavia erzogen, von drei Damonen befeffen. Diefe fcrieen oft, ber eine: 3ch beiße Tralmo ober Traveglyno; ber andere: 3ch beiße Capicio; der britte: 3ch Carincio oder Carviccio. 3) Bruder Lazarus, Monch im Rlofter Des bl. Cucufas, ohnweit Barcellona, wieder von zweien, die fich Dut und Benab nennen. 4) Die Nonne von Nurfia dagegen wird fieben Jahre bindurch von drei unreinen Beiftern geplagt. 5) Catharina Somnoata,

<sup>1)</sup> Erschröckliche boch mahrhaffte Geschicht, die sich in der Spanischen Stadt, Madrileschos genannt, mit einer verhepratheten Beibeperson zugetragen, die 7 Jare besessen gewest, und durch P. L. de Torre erledigt worden. Gedr. zu München 1608. 420. 2) Miracula s. Amalbergae. p. 109. u. 111. 3) Miracula s. Raymundi. c. II. 21. 4) De scto. Cucusate Martyre A. S. 25. Jul. p. 157. 5) Mirac. s. Ubaldi a Stephan. Cremonensi visu propr. et aud. praesent. oognita A. S. Append. ad diem XVI. Maii p. 782.

von fieben bofen Beiftern befeffen, wird aber durch die beilige Rofalia befreit, 1) 3m Jahre 1611 tommen zwei Bilgerinnen aus Frantreich in die Dominitanerfirche in Lucina, und fnieen querft por dem Sacramente, dann por dem Altare der bl. Jungfrau pon dem Rofenfrange, gulett vor dem Grabe des Bifchofe Muquftinus nieder. Dort beginnt aber nun die Jungere, Die nie ein Beichen der Befeffenheit gegeben, fich zu winden und von Convulfionen ergriffen zu werden, daß die Beiftlichen leicht ihren Buftand erkennen. Giner unter diesen, dem die Sorge fur die Befeffenen übertragen ift, nimmt fich ber Sache an; und es entdedt fich bald, daß acht Damonen ihr einwohnen. Als fie durch den Beiligen beschworen, ausfahren muffen, geben vier . jum Zeichen ihrer Ausfahrt in einer Erzmunge; einer fahrt in einem Rnauel Baare, den die Befeffene von fich gegeben; der fechste wie ein Dampf mit Beftigfeit von ihrem Munde aus, wie aus einem Dfen, und gerade binauf an die Offnung des Glasfenftere in ber Capelle, in Gegenwart aller Buschauer. Die beiben letten fuhren aus, als fie jur Erde niederfturzte. 2) Ein Mann von Berufia fommt zum beiligen Ubaldus und wird zur Bermunderung des Boltes von zwölf Damonen befreit. 3) Gin Balter murde 1326 in Teimft befreit, bem funfgebn Damonen einwohnten. 4) Ein Mann aus Caftro mar von fiebengebn Damonen befeffen, und feine Befreundete führten ihn jum Drato. rium des bl. Bilbelm. Sie forieen jugleich den Beiligen um Erbarmen an, und es fuhren bann funfgebn ber Beifter aus in Gegenwart aller Anwesenden. 3 mei aber maren nicht ausgefahren, und als der Rrante in der Beimath wieder angelangt, peinigten fie ihn aufs Neue wieder furchtbar. Er murde daber fonell jum andernmale gurudgebracht, auch bon diefen beiden befreit, und dankte dem Seiligen auf Lebenszeit. 5) Bartholomaus von Baltolla wird von vielen jungen Leuten nach Balumbrofa

Miracula sctae. Rosaliae virg. c. III. 34. 2) De beato Augustino episcop. A. S. 3. Aug. p. 299. 3) Miracul. s. Ubaldi. A. S. app. ad XVI. Maii. p. 782. ss. 4) Mirac. s. Amalbergae p. 111. 5) Vit. s. Guilielmi Eremitae A. S. 10. Febr. p. 470.

Gorres, drift Mpfit. 17.

gebracht, denn er ift von achtundzwanzig Beiftern befeffen, die aus einem Munde verschiedene Stimmen mit wechselnder Bewegung von fich geben; nun fcerzhaft, nun fcredlich anguboren; fo daß man ein ganges Bolf ju vernehmen glaubt. Giner der Beiftlichen um den andern wird hingefendet, und fie wechseln, wenn einer in dem Rampfe ermudet. Endlich beginnen die Bebrangten zu weichen; einer nach dem andern fuhr bavon. Ihre Ramen wurden alle anfgeschrieben und hinterlegt; in den Rriegsgeiten gingen fie verloren. 1) Gine Frau von Ariminium mar von breifig Damonen befeffen, deren gebietendes Dberhaupt fo vertraulich mit Jedem, ber ibn fragte, redete, daß er auf jede Frage ohne Sehl Antwort gab. Als man ihn daber angina: welches Mittel am besten zur Austreibung der Damonen Diene? erwiderte er: Die Beichte, weil fie durch die Gunde querft gum Befit gelangten. Das Beib beichtete fofort und murde befreit. 2) Betrus Dominici von Pratovecchio war zwei Jahre beseffen, und wurde leicht befreit; ba er aber feine überaus ichlechte Lebensweise hernach nicht anderte, sondern nur neue Lafter den alten beifügte, febrte berfelbe Damon mit 47 andern ju ibm gurud; und die peinigten ihn alfo, daß alles Bolt, um ihn ju feben, aus Stadten und Dorfern gusammenlief. Befeffelt murbe er wieder nach Balumbrofa gebracht, und die Monche ruften fich gum Rampfe., Es ift wunderbar, die vielen Beifter in einem Leibe zu boren, wie fie in verschiedenen Sprachen reden, und feltsame Beberben in demfelben Rorper bervorrufen; Rengen betennen, daß fle bergleichen nie erhört. fortan eine beffere Lebensweise! fagt ber gubrer; er gelobt, und fle fahren, jeder einen eigenen Ton von fich gebend, davon. 3) Baula von Canthiana ift von dreitaufend Damonen befeffen, und darum meift unfinnig. Sie wird von allen, einen ausgenommen, ber gurudbleibt, befreit. 218 der gurft derfelben befcworen wurde, ericeint er ihr die gange Racht fichtbar, ichredt fie, und fagt: bag fie nie geheilt werbe. Er ermuntert babei Die ihm Unterworfenen jur Beftandigfeit, auch ihnen die Rufage

<sup>1)</sup> Hier. Rad. p. 415. 2) Miracul. s. Ubaldi.

<sup>3)</sup> Hieronym. Radiolens. p. 415.

machend, daß sie nie vertrieben wurden. I) Biele Tausende werden oft angegeben, 400,000 in runder Zahl bei der Elisabeth Andrea, von denen sie beim hl. Ubaldus binnen sechs Tagen befreit worden. 2) Bei der Anna Schultlerbäurin in Wien, die im Jahre 1583 besessen worden, follten es 12,652 gewesen sepn, die rottenweise aussuhren. 3)

Erwägt man alle Umftande bei diefen Sallen, dann ergibt fich, daß tein ficherer Berlag ift auf alle diefe Angaben; eben weit fie vom Munde der Luge ihren Ausgang nehmen. Das Nennen der Namen gibt den Bablen nicht die mindefte Bewähr, weil es eine rein willführliche Sache ift; die Beifterftimmen nennen Ramen ber, gang nach Boblgefallen, weil es gang in ihrem Belieben fieht, welche fie mablen und fich beilegen wollen. Die verschiedenen Zone, Laute, Die aus derfelben Reble tommen, und das innere Betummel, wie von einem großen Beere, mogen gleichfalls nicht zu einem entscheidenden Beweise bienen. Denn diefelbe Macht, Die gegen den Billen des Inhabers das Sprachorgan bewegt, tann diese Bewegung auch ohne fein Buthun vielfaltig modifiziren, bag es in vielen Bungen fpricht, die Daber feineswegs fur die Getheiltheit des bewegenden Bringips ein gultig Beugniß geben. Das rudweife Boranfdreitende in der Befreiung ift gleichfalls nicht entscheidend; denn es fann allerbings in einer quantitativen Debrheit der Ausgetriebenen feinen Ursprung nehmen; es fann aber auch von einem qualitativen allmäligen Fortschritte der Erife herrühren. Etwas triftiger fceinen die Beweise, Die fich auf ben Erorgism grunden; wenn barin namlich ben Scheidenden aufgelegt wird, jedesmal ein Reichen ihrer Ausfahrt anzugeben. Beronica Steiner, Sans Steiners von Leibnit binterlaffene Tochter, Damal im Schloffe Starenberg in Ofterreich unter der Enns, bei den G. v. Taris, war bort im Jahr 1574 unversebener Sachen, frischer und

<sup>1)</sup> Miracula s. Ubaldi A. S. app. ad. XVI. Maii. 2) Ebend.

<sup>3)</sup> Chriftliche Erinnerung ben ber hiftorien von jungft beschehener Erledigung einer Junckfrauen, die mit 12,652 Teufeln beseffen gewefen. Gepredigt ju Wien durch G. Scherer S. J. Gedr. ju Ingolftatt, 1584. 4.

gefunder Beife von vielen Beiftern befeffen worden; welches man aus vielen unfehlbaren Beichen leichtlich bat abnehmen tonnen. Die beiden Schlogherren mandten fich deswegen an den Provinzial der Jefuiten in Bien, der ihnen den ehrw. 3. R. Brabantinns als Erorgiften mitgab. Der Erorgism trieb querft vier ber einwohnenden unter fo großem Geftante aus, daß eine der anme fenden Dagde des Schloffes davon finnlos niederfturgte. Aber es zeigten fich bald Spuren, daß das Madden noch teineswegs befreit fep. Der Erorgiem murde daber am folgenden Tage fort gefest, und den Beiftern murde aufgegeben: fo oft Giner ausfahre, ein Licht auszuloschen. Run entstand unfäglicher Rumor und Gepolter in der Magd; fie murde aufs erfchrod. lichfte gepeinigt, Angeficht, Sals und Bruft wurden unmenfch. lich aufgeblasen, alle Glieder geredt und gestredt, und fie murbe ineinander gebogen und geflochten wie eine Rugel; auch verging ihr das Bebor und Beficht. Innerhalb gehn Stunden fuhren Die Beifter alle nacheinander aus, über Die dreißig an der Bahl. Bum Beichen ihrer Ausfahrt aber murden die angegundeten Rergen, beren eine ber Priefter, Die andere aber Bert Ferdinandus von Taris, giemlich langer Statur, fern von der Befeffenen in ber Sohe hielt, von einem jeden der Ausfahrenden mit einem ftarten Blas ausgeblasen; wobei jeder der Dagd eine folde Lete hinterließ, daß fie allweg mußte wie eine Todte in Donmacht binfallen. Sonderlich der Lette fverrte fic gar lange, ehe er die Statte raumte. Bulest, ob fie gleich von funf Dannern gehalten mar, griff er doch in giftigem Borne nach bem Altartuch; riß damit Alles vom Altare, sammt dem Corporale und zugeschloffenen Befag, barinnen bas ,bochwurdige Sacrament war; fprang dann etliche Spannen boch von der Erde, fprang aufs Corporale und trats mit Küßen. Also und mit solchem Urlaub nahm der Lette feinen Abschied, warf dagu noch zwei Steine, einen in die Capelle, den andern in den Bof des Schloffes, jedoch ohne Berletung einiges Menfchen. Die Magd aber fiel in Ohnmacht vor dem Altare, und lag allda eine gute Zeit wie eine Todte. 1)

<sup>1)</sup> Rurge und marhafftige Siftoria, von einer Jundfraumen, welche

Die Grade der befigenden Geifter.

Die Abstufungen der Geifter werden nicht durch Dimenfionen des Raums gemeffen; denn fle find gang und gar intenfiver Ratur. Eben fo werden bie Rapporte, wie in der Befef. fenheit, nicht durch Raumlichkeiten bestimmt, fondern qualitativ durch die innere Bablverwandtschaft bedingt; wobei bas Bofe auf der damonischen Seite als aneignende Bermittlung bient. Der bobere Damon fteht alfo bem Berruchten naber, ale ber vom unteren Range dem Abiaphoren; und jener wird daber leichter in den enger Bermandten einschlagen fonnen, ale biefer, ber ibm ber Ordnung nach zwar naber gerudt erscheint, in ber Linie der eigentlichen Sippschaft aber ihm ferner fieht. Darum ift in den Befeffenheiten fo oft die Rede von den boberen Botengen auf der damonischen Stufenleiter, die, der Erde, wie es fcheinen follte, fo fern entrudt, teinen ftarteren Ginflug, als etwa die Gestirne auf dieselbe üben. Man muß indeffen auch hier bedenten, bag alle diefe Angaben auf dem Beugniffe bes einwohnenden Beiftes ruben, beffen Beugniß nur eine febr bebingte Gultigfeit bat. Bir laffen une baber bier nicht umftand. lich auf alle Diefe, ficher jum größten Theile lugenhafte Angaben ein, da fie im Berlaufe des Tertes ohnehin jum Theil Erwahnung finden werden. Rur eine Seite der Befeffenheiten wollen wir hier naber uns betrachten, Diejenige nämlich: wo als bas eine Glied des eingegangenen Rapportes nicht der Damon felbft, sondern ein Abgeschiedener erscheint. Bur Beifterhierardie gehören nämlich auch die abgeschiedenen Beifter der Berftorbenen, und auch fie fonnen, wie wir fruber bemerft, in Berbindung mit den Lebenden gerathen. Da auch fie fich auf die qute und die bofe Seite ordnen, fo tonnen nach zweien Seiten bin folche Berhaltniffe bestehen. Das gange Gespenfter-

mit ettlich und breißig bofen Geistern leibhafftig befeffen, und in ber Schloß-Capeln ju Starnberg in Bepfejn vieler vom Abel, und ander ehrlichen Leut genedigtlich davon erlödigt worden. Gedr. ju Munchen ben Ad. Berg. 4.

wefen ruht auf ihnen; und wird, nach der dunkeln Richtung bin, in feinen Anfangen als die Umfeffenheit von diefer Art von Beiftern ericheinen. Es liegt aber nun fein innerer Biberfprud in der Annahme: daß die Rapporte auch zwischen ihnen und lebenden Menfchen inniger und naber werden fonnen, und bag fie bann bas Berhaltniß der Aufferlichfeit mit dem der Junerlichkeit verwechseln. Gie treten bann bem Denfchen naber; ein Nachbild des Bezuges, der zwischen der Seele und dem Leibe Des Menschen besteht, gestaltet fich jest zwischen Diesen Beiftern und demfelben Leibe. Der Grund, in dem jene Berbindung gefnunft wird, ift der Lebensgrund; das Band der Ginigung aber liegt in ber Concordang bes Lebendigen, im Bufammenichlagen bes Bofen. So fann also von diefer Seite eine Beseffenheit eintreten, wenn ber Menich felbit jum Befpenfterhause wird, in dem Beifter bofer Solche Befeffenheiten tommen in Art ihren Sput verführen. ben alten fatholischen Berichten nicht selten vor; in den proteftantischen aber fo baufig, daß fie dort, parallel gegenüber ber entsprechenden Beschranttheit auf der guten Seite, beinabe Die vorherrschende zu fenn scheint. Bir wollen einige der bebentendften fatholifden Berichte über folche Befigungen bier beis 1" bringen.

Philippina, Ronne im Rlofter St. Lucia ju St. Genefien in der Mart Ancona, murde fo befeffen: daß fle vernunftlos, aller Schaam und aller Erinnerung abgethan, oft die Damonen und namentlich den Belial, dann den Johann von Asculum, Reynald von Brunefort und andere Berftorbene anrief. Geftot, Bande und guge murden ihr vergerrt, die Augen rollten, fie ging auf Sanden und Fugen. Gier legte fie an die glatteften Mauern, und fie blieben dort unbeweglich hangen, nicht anders, als ob fie auf flachem Boden lagen. Gie redete unanftandige Borte, was fie nie zuvor zu thun gewohnt gewesen, und übte viel Anderes, einer Ronne Ungeziemendes. Sie verlobte fic endlich dem hl. Nicolaus von Tolentino, und wurde durch ihn beil. Belche Bewandtniß es um dies ihr Anrufen der Berftorbenen hatte, wird im anderen Falle der Salimbecca Biffanucci aus Biffe, in der Diocefe von Spoleto, flar. Diefe rief in gleicher Beise den Scauro Raynaldi aus Boggio, den Nicoletta

aus Baterno, und zwei Andere an, die fie in teiner Beife gefannt; Leute der allerschlechteften Art, und die man auf bem Scheiterhaufen bingerichtet; fagte dabei, fie fer von ihnen befeffen, und brachte viel Unehrbares und Schandliches vor. Da fie eines Tages frei von Diesen Beiftern mar, verlobte fie fich zu einer Ballfahrt zum bl. Nicolaus; eilte dann bin, lag eine Nacht an feinem Grabe, und wurde nun befreit. Auch Tola aus Morto in der Mark Ancona fab die gleichfalls hingeriche teten Alardo und Traverso, in der Gestalt verbrannter Sunde, und redete unfaubere Dinge. 1) Eine Befeffene wird vor ben bl. Frang von Baula gebracht, daß er den Damon beschwöre. Der Beilige ichreitet jum Berte; ber Damon aber widerftebt, und fagt: er fen ber Beift eines Beibes, bas vor gwanzig Sabren geftorben, jur Beit bes Bergogs Johann von Anjou, um 1460 etwa. Sie aber mar ein berüchtigtes Beib in jener Zeit, und hatte ein übles Leben geführt. Der Beilige aber fagte: Warum haft du beine Gunden nicht gebeichtet, bann warest du jest nicht verworfen. Er fuhr mit der Befcmorung fort, und Die Beplagte murde befreit. 2) Gin Madden aus ber Stadt Boncini, Die Schwefter bes Priefters Simon von Ravegganno, mar befeffen, und der Damon gab fich fur die Seele eines Mannes, Murganti genannt, aus, der im Spiele ermordet worden; und Die Leute, Die fie brachten, glaubten es alle. Der Damon erflart julest, er werde ausfahren, wenn fur die Seele des Ermordeten Gebete und Deffen gehalten werden; es gefchab, und Die Beseffene wird frei. 3) Der Damon eines befeffenen Beibes von Pontenuovo fagt aus: er fep die Seele eines Genuesers Beltram. Befdworen von den Brieftern, rief er dann: Wenn Diese bier anwesenden Rauber mein Bermogen, bas fle geraubt, meinen Sohnen gurudgeben, werde ich an meinen Ort fahren; wenn nicht, will ich, wenn jest auch ausgetrieben, mit meinen Befellen wiederkehren, und ihnen noch Argeres anthun. Da fie fich willig zeigen, feinen Borten Folge zu leiften, läßt er einen Schreiber fommen; und nun dictirt er ihm die gange Angelegen.

<sup>1)</sup> Gloria posthuma s. Nicolai Tolentinatis. §. XXV. 385-89.

<sup>2)</sup> Act. sanct. 1. April. p. 144. 3) Hieronym. Rad. p. 416.

heit, und Alles, was sie betrifft: Sachen, Werke, Gläubiger und Schulden, Alles zum Zeugniß der Wahrheit, in die Feder. Dazu bestimmt er, was er den Sohnen, was der Kirche, was den Andern hinterlassen will. Als das Alles vollendet ist, verschwindet er wie ein Rauch. Jener Beltram war nämlich ein Architect gewesen, und hatte sich zur Sommerszeit viel Geld erworben; Bösewichte von Pontenuovo hatten sich das gemerkt, ihm ausgelauert, und ihn im Walde erschlagen und bezraben. Da hatte sich begeben, was wir erzählt, und was freilich noch eine verschiedene Deutung zuläßt. 1)

Es fteht nicht allzu verläßlich um alle biefe Ergablungen. Es fann eine abgefeimte Lift des Befeffenen fenn, um ju gemiffen 3weden zu gelangen. Es tann aber auch im befigenden Beifte feinen erften Urfprung nehmen; oder beide miteinander tonnen fich in die Luge theilen. Im Gebiete, wo allein die Berneinung gilt, ift feine Sicherheit, auch felbft ba nicht, wo eine Befcworung gur Bejahung verbindet; weil die Befchworung gegen die Natur nur bis ju einem gewiffen Buntte getrieben werden mag, und weil der Borbehalte gar viele find. Bar haufig find baber bergleichen Angaben entweder von felber im Berfolge in Bind aufgegangen, oder haben ale ganglich unwahr fich erwiefen. Bierre Mamor ergablt bom Saufe einer gewiffen Laplant, in Confollent fur Bienne, wo 1458 ein Beift fich fur Die Seele eines Berftorbenen ausgegeben, gefeufzt, geweint, geklagt, babei Gebete und Ballfahrten angeordnet, zwischendurch viel Bahrhaftes ausfagend. Endlich fagte ibm einer ber Anwesenden: So bu willft, daß man dir glaube, bete das Miserere mei Deus! Da fagte der Beift, er konne nicht; die Umftebenden fvotteten nun feiner, und er entfloh mit Buth. Daffelbe gefcah ber Nicole Auberis, geburtig von Bernon, deren Befchichte ber Barlamenterath Barthelemp Fage gefdrieben. Diefer ergablt barin: wie ihr, als fie am Grabe ihres Baters gebetet, auch ein Beift, wie der des Berftorbenen, aus dem Grabe heraufgeftiegen, und ihr gefagt: wie viele Deffen fie lefen, und welche Balfahrten fie anstellen solle. Sie habe das Alles ausgerichtet, aber ber

<sup>1)</sup> Hieronym. Rad. p. 416.

Beift habe fie vor wie nach geplagt, und zulest ihr geftanden, er fen ein Damon. Philipp Burffelich von Coln, Monch in der Abtei Rnechtenftein, einfach und fromm, murde von einem Beifte, der fich fur einen Teit lange gestorbenen Dann ausgab, vielfältig und jämmerlich, um bas Jahr 1550, geplagt. murbe er unter die Dede hinaufgeriffen, bald burch bichtstebenbes Beballe über die Gloden bes Rlofters gedrangt, bald plote lich über die Mauer geführt. Er murde bisweilen gefunden, den Leib auf einen Beiber hingeworfen, das Saupt aber an die Erde lehnend. Endlich gab der Beift ben Grund der Plage an: er fen der Abt Mathias won Duren, feit fo vielen Jahren schon begraben, und muffe darum noch Beinen leiden, weil er bas dort aufgehängte Marienbild ins Beffere ummablen laffen, den Mahler von Rens aber nicht, nach Berhaltnif angewandter Dube, und feinen Ausgaben gemäß gelohnt, ber fich barum auch oin Leid angethan. Das befand fich als mahr, aber ber Beift feste bingu: er tonne einzig nur erlost werben, wenn ber Beplagte nach Trier und Nachen wallfahrte, und drei Deffen gu Ehren ber Trinitat, ber bl. Jungfrau und ber Begeiten gelefen Die Colner Theologen waren alle der Meinung: dem Billen des Beiftes muffe entsprochen werden, und die Bruder des Rlofters verlangten daffelbe vom Pralaten Gerand Streilge. Der aber war anderer Meinung: man muffe auf den Erlofer allein, vertrauen, und des Damons betrügliche Runfte gering Er follte daber das nachstemal dem Beifte fagen: er fen nicht fein eigener Berr, fondern ftebe unter einem fremden Billen, tonne baber aus Mangel an Mitteln feinen Bunfchen nicht entsprechen. Als er bies ausgerichtet, erwiderte der Beift: er folle es den Obern fagen. Da der Abt den Beift alfo auf feiner Reinung beharren, den Mond aber nicht mit der nothis gen Energie ibm gegenüber befteben fab, brobte er biefem aufs ernftlichfte mit harten Geifelfclagen. Run blieb ber Beift aus, und wendete fich anderwarts bin. 1) - 216 Brognoli im Jahre 1667 in Benedig gewesen, um dort eine Befeffene gu erorgiftren, rief der Damon aus dem Munde der Ergriffenen: er fen die

<sup>1)</sup> De praestig. Daemon. A. Wier. c. 27. p. 469.

Seele eines Verstorbenen von Abel, den er mit Namen nannte, und zur hölle verdammt, weil er den Arbeitsleuten ihren Lohn votenthalten; die Armen verachtet, seine Schulden nicht bezahlt, Gott gelästert und allerlei andere Sünden begangen, wegen welcher er in einen Dämon verwandelt, jest das Weib bestige. Es zeigte sich indessen bald, das Alles nur geschehen, um ihren Gatten und einige Andere irre zu führen. 1)

## III.

Die Symptome der Besessenheit in den verschiedenen Systemen.

Wir haben das Allgemeinste über die Befessenheit und über die Modalität ihres Eintritts bisher verhandelt; seht aber, wo wir zur Symptomatif übergehen, mussen wir derselben eine nähere Untersuchung über die bestimmtere Frage voraus senden: wo und in welche Regionen der Persönlichkeit, und in welche Systeme des Lebens geschieht der Einschlag der bösen Macht, und wie und durch welche Kräfte schließt sich die Berbindung? In einem dunkelbedeckten Gebiete, von dem wir so wenig wissen, müssen weise uns begnügen, die einerseits den gegebenen Thatsachen der Ersahrung nicht widerspricht; andererseits mit dem, was die Theologie sestgestellt, nicht im Gegensahe steht; und endlich anch mit der Ideensolge einer gesunden Philosophie sich in Einstlang stellt.

Alles Geistige, weil dem Körperlichen übergestellt, ist eben deswegen auch über alles Räumliche hinaus; es befaßt den Raum in sich, und wird von ihm umfaßt; überall, selbst raumslos, ihm gegenwärtig, und darum zu seinen Theilen in demselben Berhältnisse wie zum Ganzen stehend. Also dem Räumlichen an sich gegenüber sich verhaltend, steht es der Ordnung, die in ihm herrscht, und der Unterordnung keineswegs gleichegiltig gegenüber; es erkennt sie an, wie es sie mit begründen

<sup>1)</sup> Alexicacon Disput. II. Nro. 362.

bilft, und macht bas Boofte und Gefteigertfte, bas Tiefinnerfte sum Punfte feines Ginichlags; ober vielmehr wo es unmittelbar in ganger gulle und eigenster Gubftang einschlägt, bort wird ber Gipfelpunft und das innerfte Beheimniß Des Centrums jenet Ordnung. Bon da aus gibt es fich dann der übrigen raumlichen Ausbreitung ein, ihrer Besonderheit mit der feinigen fic einfügend, und fie durchdringend; und alfo gum'Aufferften durchschlagend, und über baffelbe binausgebend, umfaßt und befchließt es sobin das Gangé. In der innerlichften Lebensmitte tritt alfo das geistig Substanzielle hervor, und nun feine Sphare in die förperliche Ausdehnung erweiternd, wohnt es den untergeordneten Momenten. derfelben mit feinen Accidenzien ein; so daß alfo Die Substang gang im Gangen, und wieder gang in jedem Theile, doch in jedem dieser Theile in anderer Beise ift; und mit ihrer intenfiben und gradativen Abstufung in der quantitativen Gliederung des Körperlichen enthalten ift. So nun wohnt die Seele in ihrem Leibe, ihn in fich aufhebend, und wieder bis zu einem gewiffen Buntte in ihm aufgehoben, und alfo das im Grunde zweielementig getheilte Befen zusammenfegend.

Ift die Seele aber alfo mit bem Leibe, das wesenhaft Eine und nur fich Theilende, mit dem wefenhaft Gezweiten und nur Beeinten, verbunden; dann entfteht die Frage nach den Rraften, Die diese Berbindung wirten. Denn Rrafte muffen es ja fenn, die allein das Disparate zu einigen vermögen. Diefe Rrafte werben, da die bobere initiative Thatigfeit auf Seite bes boberen Grundes ift, auch ihre bobere, vorzugsweise active Burgel im boberen Grunde, alfo in der Seele haben. Soll aber diefes thatige Moment in ihr fur die Berbindung wirksam werden, bann muß ihm im zweiten niederen, vorzugsweise paffiven Brund, eine andere, eine Beweglichfeit, Empfanglichfeit, ein Bermo. gen entsprechen, bas als zweiter Grund jenem 'erften fich anfügt, von ihm durchdrungen ihn erganzt, ihm die nöthige Fülle gibt, und alfo das Leben conftituirt. Aus dem thatigen Moment im Ginen, und aus dem gebundenen Stoffischen im Gezweiten in Durchdrungenheit gemischt, find also die Rrafte, die die Bereinigung wirken. Es tritt aber die Seele, nach jener Ordnung der Abstufung dreifach gegliedert in den Leib; und diefer fommt

in gleicher Abftufung, breigegliebert ihr entgegen. Die Geele, nach Innen von Ideen durchftrabit, nach Auffen im Bore ftellungsvermögen die geiftigen Gindrude fich aneignend, und nun Begebenes wie Empfangenes in der Bedantenbewegung in lebendigem Umschwung baltend, begegnet den entsprechenden nervofen Bebilden des Leibes, und einigt mit ihnen fich in der erften und bochft en Ordnung. Dann folgt auf zweitet Stufe Die Seele als Billen straft, nach Abwarts in felbfiftandigen Bewegungen fich von Innen ju Auffen offenbarend, oder in unwillführlichen von Auffen zu Innen beftimmt; in der Mitte gwifchen Bestimmtheit und Unbestimmtheit ihre bestimmte Saltung in den Birbeln der Bewegung, und ihren Gelbftbefit in Mitte ber Berinnerung und Beraufferung fuchend, und bas Leibliche in den jufagenden nervofen und mustulofen Bebilden bewegend; und hier wird die zweite Berbindung abgeschloffen. Endlich auf dritter Stufe Die Seele als Leben straft; nach Auffen productiv zeugend, nach Innen das Auffere affimilirend; in ber Mitte fich felber im Auschlagen des Stoffischen in gleichem Beftand erhaltend, und den Bewegungen bas ftete Gleichmaaß abgewinnend, und gegenüber im Leiblichen die Banglien und Umlaufinsteme beberrichend. Bwischen beiden Momenten wird auf dritter Stufe Die dritte Berbindung abgeschloffen.

Es folgt nun, daß der dreisachen Berbindung der drei Doppelgrunde auch eine dreifache Kraft entsprechen musse. Das erste
Paar wird also durch Krafte verbunden werden mussen, die ihre
felbstständige, positive und thätige Burzel in der höheren Gedanteuregion der Seele haben, und von da aus nach der entsprechenden leiblichen Region höherer Gebilde, und der ihnen einwohnenden Kräste hinübergehen; wo sie in den dort einheimischen gezweiten Bermögen Inhalt und Füllung sinden. Diese
Kräste sind also geistige Kräste in ihrem höheren Ursprung;
ihr Trieb aber geht auf die höheren Nervenvermögen und den
Stoff in ihnen; und indem sie in dieselben sich ergießen, und
sie selber wieder in sich ausnehmen, erhalten diese in ihnen Einheit und Bestimmung, wie sie an ihnen Bielheit, Farbe, Betonung und geschiedene Birkungsweise. Das andere Paar wird
wieder eine zweite Stusenordnung von Krästen zugetheilt erhalten.

Einige und einende Billenen und Bewegungetrafte, bie ihren erften Urfprung in dem zweiten Seelengebiete finden, folggen binüber in das zweite leibliche Bebiet; und von ben nach Einwarts gewendeten Bermogen Des dortigen Rervenmustelfp. ftemes aufgenommen, erhalten fle bier im Stoffe ihre Blaftif; und ihren berben Inbalt. Ihre Stromung, mefentlich bewegendi gebt alfo in die Daffe bes Beweglichen; und biefe durchdringend. und in fich felber fle jur Einheit bringend, werden fle aus dem Einen, bas ein Bieles geworden, und dem Bielen, das in Die Einheit gurudgegangen, ju vieleinigen mechanifichen Rraften gebunden, bie bie Bereinigung Diefer Regionen wirten. auf der Dritten Stufe merden Bitalfrafte eintreten, Die ibre Burgel aus der Ginbeit der Seele berleiten; und von da ausgebend, die Bielbeit der Lebensvermogen im britten leiblichen Spfteme, dem ganglidfen Umlaufespfteme aufsuchen. Rrafte erhalten ihre Bediegenheit ans bem Bereiche besigathist ten Lebens, geben feiner Gesondertheit aber binwiederum ibre Cinigung, und allen Berrichtungen ihre Form und ihr Endziel, und theilen in ihrer vieleinigen Bestaltung dem gangen Leben seine Saltung mit. Gie wirten auf unterfter Stufe Die Ginleibung des dritten Seelischen in den dritten und uptern Organism. und vollenden alfo die Berbindung der gangen Geele mit bem gangen Leibe. Die burd brei Regionen fich vertheilt. Bas aber die eigentliche Berknupfung der beiden Grunde in diefen Rraften wirft, bas ift der britte Grund, der als das befräftigende Band eben die Eigenheit bat, überall das eine Moment in das andere einzuführen; ein Band, bas an fich einig und ungertheilt, boch mit der in fich gleichfalls einigen Seele in die drei Regionen fich verzweigt, und alfo die Berbindung wirft. i iir.

In der Reihe dieser drei verbindenden Mittelfrafte ift, nun die Folge der Bewegungskrafte, die der intermodiaren Region des Menschen angehört, diesenige, die Allen ihre Charakteristif gibt; diesenige, die da als Kern der ganzen Ordnung aller bischen Berbindungskrafte sich unterlegt, und in dar das ganze Messen derselben beschlossen ruht. Denn das Einigen in Schiedniß geschieht in Folge eines bemußten oder undewußten Willensacten; jeder solche Act aber vollsährt sich in einer Bewegung, einer

geiftigen und einer leiblichen; ein Begeneinanderbewegen ift alfo Die wesentliche Bedingung der Birtfamteit all Diefer Rrafte; Die bewegenden find alfo ihrer aller wesenhafter Rern, und die Burgel, ans der fie fich entfalten. Eben in ihrer Eigenschaft als freie und halbgebundene Rrafte, wirfen fie auch wieder als folde auf die Rrafte der boberen und der unteren Region; fie untereinander in Schiedniß auseinanderhaltend, und wieder fie qu= sammenknupfend; also daß fie um fich als ihre Mitte die gange gegliederte Ordnung des vielgetheilten Bandes gusammenfeten. Das zeigt fich am deutlichften in Beugung und im Zode, dem Anfang und dem Ende eines folden Bermittlungsproceffes, wo ein individuelles Leben ein und austritt in das lebendige Dafenn. Der erfte Anfang ift ein Billensact, der mehr ober weniger frei, die Geschlechter gegeneinandertreibt. In ibm treten nun jene mittleren bewegenden Rrafte querft ins Spiel, und fie wirken in gegenseitiger Durchdringung guerft die Einigung. Diefe aber murde an fich noch unfruchtbar fenn, trate nicht von ihr ausgebend eine andere Durchdringung der tieferen Bitalfrafte berbor; die, ans Fluffige gebunden, fich in ihm nach ihren Gefegen mifchen und einigen, und nun ben plaftifchen Lebensteim bilden. Aber auch Diefer murde der eigentlichen boberen felbftbewußten Berfonlichkeit ermangeln, trate nicht, mit ben andern beiden fich verbindend, ein britter Act bingu. Sat' namlich im erften das Bewegende das Bewegliche ergriffen und bemeiftert; bat im andern eben fo das Lebendige dem lebensfähigen Stoff fich eingelebt: bann muß noch der Beift diesen Stoff ertennen; er muß ihn in feinem Innerften durchschauen, und ibm zu funftiger fortgefetter Schauung fich eingeben. Die drei Acte in und mit einander fich vollbracht, dann ift es gur Ginleibung einer Seele in einem neuen Individuum gedieben; und Diefes lost fich allmalia ab, von aller der Befangenheit, in der es nesprünglich beschloffen ruht. Beim Tode, am Ende des bier Begonnenen Brocesses, geschieht das Gegentheil. Der Tod ift Ein Scheiben bes Berbundenen, und erfolgt, frei oder unfrei, burch die Thatigfeit bewegender Rrafte, die das Band auflosen, . Das juvor die Grunde miteinander verbunden gehalten. Aber int der Losung dieses einenden Bandes durch diese Rrafte mare

es noch nicht gethan; auch die Bitalkräfte, die sich zuvor in den Stoff hineingelegt, und ihm und seinen Kräften sich eingegeben, sie dann in sich aufnehmend, mussen erst von einander lassen; das Band vitaler Bahlverwandtschaft, das sie miteinander verbunden hielt, muß daher gleichfalls getrennt werden, damit Leib und Leben von einander ablassen mögen. Endlich muß auch der Spiegel, in den die Seele hineinblickend sich erkennt; jener Spiegel, der beim Beginne der Perionlickeit ihr vorgehalten worden, wieder entsernt werden; dem ursprünglichen Erkennungsacte muß ein Act des Sichselbstverlierens und des Selbstvergessens seiner leiblichen Berhältnisse entgegentreten: und dann erst ist die ganze Trennung durch alle ihre Momente vollbracht.

So ift es um die Einleibung der Seele in das Rleifd, ihren Fortbestand in diefem Bezuge, und ihre Wiederlosung von der eingegangenen Berbindung beschaffen. Best aber geht Die Betrachtung ju bem andern Acte über, der Gegenftand unferer gegenwärtigen Untersuchung ift. Mit einer alfo in fich, aus' zweien Grunden im Dritten, geeinten Perfonlichfeit foll das perfonlich gewordene Bofe wieder geeinigt werden. Durch eine Art von Superfotation mußte der ursprungliche Beugungsproces fic nochmal wiederholen, und berfelbe Leib mußte im Befolge desfelben mehr als eine Seele bergen. Das aber mag nicht fenn: benn einmal der Damon, der nicht den gemischten Raturen angebort, bat tein natürliches Band, das mit einem wirklich leiblichen ihn verbande; weil eine folche Berbindung ihn fogleich in Die Ordnung diefer gemischten Naturen einführen wurde. Sollten es aber die Seelen ichon Berftorbener fenn, fo wird die naturliche Einleibung auch nur auf bem Bege der Zeugung geschehen mogen; und es widerspricht dem natürlichen Laufe der Dinge eben fo fehr, zwei Seelen im vollen Befige eines Leibes zu miffen, als einer Geele die Berrichaft über mehrere Leiber einguraumen; da felbst bei Bermachsungen der Leiber eine doppelte Berfonlichkeit vorhanden ift. Es tann alfo feine natürliche Ginleibung sein, die hier vorgeht; eine solche, die in den Gefegen der Schöpfung gegründet ware. Es muß daher eine fünftliche feyn, die fich in diese Schöpfung bineingetragen. aber. als allgemein durchgreifendes Moment in Diefe Schöpfung

eingetragen worden, ift die Sould und die Gunde gewesen. 218 bas Bofe in die menfchliche Ratur gefommen, ift auch bas Medium bes Ginfchlags des perfonlich Bofen in ihr hervorgegangen; ju feiner Rraft, Die aber an fich im Reiche gemifchter Naturen nichts vermag, weil bort ursprunglich bas entsprechende Bermogen ihr abgegangen, ift nun mit der Schuld Dies Bermd. gen wirklich bingugetreten. Denn die Zweiung ift jest eine Entameiung und eine Berriffenheit geworden, und die Rraft bat nun, wo fie ihren guß binfege. Soviel von diefer Auflofung in bas Bezweite eingegangen, soviel Organe bat jest biefe Rraft erlangt: fie greift nun in daffelbe ein, und verwickelt fich mit ibm ju einem jusammengesetten Dritten. Beil aber bas Bofe feinem Befen nach nichtig, in feinem Streben aber verfehrt und midermartig ift; barum wird bas Leben, bas aus Diefer Berbinbung bervorgegangen, auch nur ein Scheinleben feyn. fein eigentliches Befen wohnt der Tod ihm ein, und in feiner Richtung faut Diefer alle Stromungen Des guten Lebens gurud, und fuct in die verfehrte Richtnug fie ju bringen. Die Berbindung, in der Unnatur geschehen, ift daber auch eine unnaturliche; burch eine Ginzeugung bes Tobes hervorgerufen, tritt ber Ginleibung, die in ber Beburt ins Reich ber Ratur, in ber Biedergeburt ins Reich der Onabe binein geschiebt, Diese Das monifirung ale eine Ginleibung, phyfifch in das Reich der Unnatur, des Berderbens und des physischen Übels, psychisch als eine Aufnahme in den Rreis des Fluches und der Bermerfung, entgegen. Beide Arten des Befitftandes find fich mohl allerdings entgegengefest, fie foliegen aber feineswegs einander aus, und fonnen barum gar wohl nebeneinander befteben.

Diese Berbindung muß sich aber nun in dem dreigewirkten Band vollbringen. Die Dämonistrung ist eine Handlung, die dem ethischen Gebiete vorzugsweise angehört; das Medium der Sünde, in dem die Aneignung geschieht, ist vor Allem dieser Natur zugetheilt. Denn im Willen vorzüglich wird sie gewirkt, der Wille aber, so der eigene, wie der fremde, bedingt vor Allem die Bewegungsfräste; die so oder so von der Intention gewendet in dieser oder jener Richtung gehen. Im ethisch en Gebiete also beginnt die Einigung des Dämons mit der ihr

augewendeten Berfonlichfeit, und von der ethifden Region besfelben geben gunachft bie Rrafte aus, benen bann aus ber entsprechenden Region des Lebens der fundhafte Trieb entgegen Bom damonischen Billen, in die Trager bes perfonlich menschlichen Billens und in die Bermogen beffelben binuber, wird alfo das erfte Band geflochten, in dem fich die Bereinis gung zu wirten beginnt. Eben aber, weil die Berbindung nicht bem machen Tagmenichen angehört, fondern dem Rachtmenichen; weil fie in ihrem Urfprung Die Folge einer Unftedung ift, in ibrem Berlaufe aber eine Krankheit moralischer Natur, und an ihrem Schluffe auch nach Art der Rrantheit mit einer Erife endet: barum wird ber Ginichlag nicht in ben, ber Berrichaft bes lichten Menschen unterworfenen Organism, fondern in den nachtlichen gefchehen; wie der dabei ins Spiel gefette Billen auch der gebundene, unfreie, in der Anechticaft der Gunde liegende Bille ift. In den Billensorganen, infofern fie unter der Berrichaft der unfreiwilligen, tieferen Lebensspfteme liegen, geschiebt also dieser exte Einschlag; organisch mithin in die Ganglien. fofteme, benen diefe Berrichtung gutommt. Run aber haben wir . früher ausgemittelt: daß im gangen Complexe Diefer Spfteme Die eigentliche Mitte bes Bangen in die Gipfel bes fympathifden Syftemes falle, das in feiner gangen Ausbreitung ben Gefäßen der Mustelspfteme, alfo von der Raturseite ber, Diesem Systeme felber angehort, und das seinen Scheitelpunkt in den obern Salsknoten bat. Dabinein und in die jugebaris gen Organe gefchieht alfo in ber Regel ber erfte Gintritt, und Der gange Act, der nun folgt, bat auch die gange Signatur Diefer Syfteme. Denn das vor allem Charafteriftische der Befeffenheit ift ein maafloses Buthen; ein gegen das ruhige Cbenmaag des Guten antampfendes und fich baumendes inneres Auflebnen: furz eine Damonifirung der Bewegungefrafte. Rrafte nämlich, bos in ihrer damonischen Burgel, wie in ihrer menschlich perfonlichen, haben in jener ihre Spannung, in diefer ihre Rullung erlangt; und über das Maag binaus gespannt, wirten fie jugleich mit unbegrangter Bucht.

Das sympathische System ist aber nun selbst im Organism ein mittleres ausgleichendes, das zwischen einem höheren und Sorres, wift. Myste. 1v. einem tieferen gestellt, mit ihnen jusammen die gange Totalität bes nächtlichen Menschen zusammensett. Der Gipfelpunkt, Die Mitte und zugleich bochfte Boteng in Diesem Spfteme, wird baber awischen ben beiben Mitten jener andern liegen, Die bier ibre Einigung gefunden. Und zwar wird nach Abwarts, aus bem fympathifden Centrum und den nahe liegenden Rerven, das Berggeflechte seinen Ausgang nehmen; das felber wieder tiefer abwarts fich in die Lungengeflechte und in die Abbominalgeflechte theilt, die in die Gernalgeflechte mit Übermucht bes Ginen oder bes Andern fich wieder einigen. Das wird also die zweite tiefere Mitte Diefer Seite des Lebens fepn; Die von Oben herab in jener mittleren, von ihr umschloffen, rubt, und von Unten berauf wieder fie umidließt. Wenn alfo Die fremde Macht, die da vom Bofen ift, in jenes Mittlere erft eingedrungen, und von dem ihr gleichgestimmten Bofen, bas fie dort vorgefunden, Befit ergriffen; bann bricht fie von bortber aus, und fich verfentend in diefe junachftliegende Rogion, fucht fte gleichfalls ihrer Mitte fich zu bemeiftern. Ift es zuvor die mittlere Poteng jener Macht gewesen, Die in dem ergreifenden, an fich reißenden Willensacte, des mittleren Menfchen fich bemachtigt; bann ift es jest bie untere, die in gleicher Beife burch einen Lebensact, wie er dort einheimisch ift, in dem Unteren fich einwohnt. Dort oben ift es bas moralisch Bofe und Gund. bafte, wie es dort Geltung bat, und in dem, durch energisch antampfende, fpannende oder im Nachlag gurudtretende Leibenicaften, verfehrten Willen wurzelt, das als aneignendes Diasma Diente. Sier wird dies Miasma plaftifcher Natur fenn muffen; ber in Luft und Unluft gefälschte, an die Materie gefnupfte, und von ihr aus wieder bestimmte Trieb wird daber als aneignenbes Band erscheinen. Die in folder Beise eingetreteue Dacht wird fich bort zu incarniren fuchen, soviel ihr geftattet ift; und ba fie in bas eigentliche Centrum nicht einzudringen vermag, fo wird fie burch bas ihr Affonirende, von bem Zwietrachtigen aus, soweit fich einzumühlen suchen, als es irgend ihr gelingen will. Indem fle ihre Rraft mit dem in der Gunde ihr vermandten menfolichen Bermogen eint, gibt fie Diefem eine ihm fehlende übermenschliche Gewalt zum Bofen; mahrend fie felbft mit ber

plastischen Füllung, die sie erlangt, den ihr sonft sehlenden dir recten Einstuß auf menschliche Angelegenheiten erlangt; alle jene entbundene Gewalt zu ihrem Zwecke lenkt, und nun alle Mißtöne dem Instrument entlockend, fremden Werkzeuges statt des eigenen mangelnden sich bedient.

Daffelbe sympathische System geht aber nach Aufwarts in ein brittes Spftem über, bas ba alle Ganglien bes Gebirnes in fich begreift, und mit den Gefäßen diefes Gehirnes gulett in den Abernfrang am Grunde des Organs gurudgeht, von ba aus aber in die Groß. und Rleingehirngeflechte und das Des mittleren Gehirnes fic auseinanderbreitet. Das ift bie britte Inftang bes Lebens, Die ber mittleren fich entringend, und wieder fie befaffend, fich über die beiden andern fest; dem erften Lebens Linde, in der Ausweichung von dem eigenen, eben fo fic annabernd; wie die zweite in den unteren Spftemen bem zweiten Lebensgrunde naht, und fich in ihn vertieft. Die bamonische Gewalt, wie fie baber bier an Diefer Leitung ausgetreten in den unteren Lebensgrund; fo wird fie in gleicher Beife durch Die Berbindungsglieder, Die in Dies dritte Spftem binuberlaufen, auch zu diesem fich ben Bugang bahnen. Wie nun auf der guten Seite bei Der Stigmatisation Die Ergriffenheit Der Dret Spfteme fich alfo zu ertennen gibt, daß das unterfte, in feiner ftartften Centrirung im Bergen, auch in der einen Seitenwunde fich offenbart; , das mittlere im Quabrate ber Bundmale an Banden und Sugen fich bezeichnet findet; bas dritte endlich durch die Rrone an der Stirne feine eigene freisformige Bestalt nach Außen tragt, fo benn wird es auch hier beschaffen fenn. Die unterfte damonische Region bat fich bem unteren Syfteme eingegeben; durch eine Todesmunde bat der Damon fich eingewühlt, und all fein Thun und Treiben in Diesem Gebiete geht von einem Buntte aus, und führt ju einem folden jurud. Seine mittlere Rraft und Macht aber bat fich der mittleren des Menfchen gefellt; fie hat fich zu dem Ende von Oben zu Unten in zwei, und oben wieder feitlich in gleicher Beife, und fo unten wieder von hinten zu Born getheilt; und ift alfo burch vierfache Bunde eingedrungen, die wieder nach allen Seiten in der dritten Dimension, sich burchdrungen. So wird benn auch all sein

Thun und feine Birffamteit in Diefen Richtungen, gegeneinander und auseinander und nacheinander, durch diese Male gum Berderben ausgeben; in frevler Billführ alle jene Richtungen überschwebend, und eine um die andere bindend und entfettend. Best nun gibt fich auch die bochfte Region der oberften des Menschen ein; in dem Quadrate der vorigen Stufe ift eine der Richtungen eine centrale, ftrahlende geworden, die andere fent. recht darauf gesetzt eine brechende; und indem nun eine mit der andern fich verbunden, ift daraus der Rreis bervorgegangen. Eingestrahlt also ift diese Poteng des Damons, und ftrablt wieber aus; aber indem fie im geiftigen Bermogen bes Menfchen Die geistige Gunde bes hochmuths vorgefunden, bat die andere Richtung fich verwirrt und verkehrt; und beide verbinden fich bann gur falfchen Rreisbewegung, bie ber rechten ber Bahrheit in Allem guwider ift, und im tiefften Grunde ihr widerftrebt. Das Miasma, das in dieser Sphare Die Berbindung wirft, ift baber gleicher geiftiger Ratur, ftrablend und die faliche Brechung wirfend; im Strahlen aber fatt ju beleuchten, verfinfternd, und im Brechen nur die Momente Diefer Finfternig entfaltend.

Und also hat der Damon das Indigenat im gemischten Beifterreich erlangt, indem er fich mit feinen brei Inftangen ben entsprechenden des Lettern eingegeben. In Die geiftige bentt er baber Bedanten ein, die nicht ihr angehören und boch in ihr wurzeln, weil er felbft Baterftelle bei ihnen vertreten; mabrend der menschliche Gedankenkreis, Die Ginfaat aufnehmend, Dutterftolle bei ihr verfeben, und fie empfangend, nabrend, geitigend und ausgebarend, fich Rechte auf fie erworben. In die Willenssphare wirkt er handlungen ein, deren wirkende Ursache er alfo felbft gemefen, beren Mittel aber ibm von ber menfchlichen Natur geboten werden; alfo daß bei einem gleichen Berhaltniß Die Burechnung ihm zwar angehort, Die Anspruche Diefer Daternitat aber der andern gufallen. Endlich ins Leben bilbet er einen falfchen Afterorganism ein, der in Allem den Umriffen des Wahren folgt; den dieser zwar in fich wie in einer Barmutter getragen, ben er aber ihm gehegt und ihm ausgeboren; damit er in dem, was Fleisch ift von feinem Fleische und Bein von feinem Beine, eine Uberleitung finde, burch die er mit

dem rechten Leben verkehren und es verwirren möge. Durch das Alles ist unserer Betrachtung der Beg gewiesen, und ihre Stationen sind uns abgemarkt; wir durfen nur die vorliegenden Thatsachen erwägen, und sie verbindend zusammenknüpfen, um uns ein klares Bild des ganzen Zustandes vorzusühren. Folgen wir daher dem Schema in seiner dreigetheilten Gliederung.

1.

Die Symptome Der Besessenheit im mittleren Systeme.

In Diefem Syfteme liegen Die Ein- und Ausgangepforten, burch welche die damonische Macht in der Regel dem Menschen naht. Denn wie g. B. an- die Bande die Mittheilung Des Segens gebunden ift, und Die Ertremitaten fich feiner Stromung öffnen; fo auch liebt der Fluch in Demfelben Bette bingugeben, balt also durch die gleichen Thore seinen Einzug wie seine Ausfahrt. Geht Daber etwa eine Umfeffenheit in eine Befeffenbeit über, bann wird ber Ubergang in Diefem Spftem erfolgen. So ergablt Bodin 1) von Samuel, dem zwölfjährigen Sohn des Landesherrn im Dorfe Mautelet bei Laon, der um 1578, einen Monat nach dem Tode feiner Mutter, von einem Geifte ergrif. fen murbe, der den Rnaben febr übel mighandelte, ibm Schlage gab, bisweilen in ihn fuhr, und wenn man ihm denfelben nebmen wollte, ihn mit Gewalt an fich rif. Der Bater wollte aber, der Confession wegen, zu der er fich befannte, ibn nicht erorgiftren laffen. Das bei Belegenheit des Ginfahrens gebrauchte Bort: an fich reißen, deutet darauf bin: daß der Eingang in bies Syftem mit einer gewaltsam dem Biderftande entgegenftrebenden, gudenden Bewegung geschehen. Go wird ein Madchen, in der Racht auf ihrem Bette liegend, ploglich berausgeriffen, und über den hof geworfen. Am Morgen, als einige Leute gur Quelle geben, um Baffer ju fcopfen, finden fie das Madden an ihr figend, und mit offenen Augen, nichts borend, noch redend. Sie blieb lange in Diesem Buftande, bis fie beim beiligen

<sup>1)</sup> Des Sorciers. L. III. p. 382.

Procopius Beilung fand. 1) Die 1651 befeffene Anna Benderic von Bruffel wird, wenn fie ichlafen will, bei ben Saaren aus bem Bett gezogen, um in ben Ranal geworfen gu werben. 2) In abnlicher Beise war es beschaffen um ein Dadchen in Beis ligen, die leichtfinnig in ihren religiofen Grundfagen dabin lebte. Sie lag im Jahre 1588 auf ihrem Bette, behert, wie man ihren Buftand fich anslegte. Des Gebrauches aller ihrer Sinne mar fie beraubt, gehörlos, gefichtlos, unfabig einen Rug zu bemegen, mehr einem Rlope als einem Menfchen abnlich. icaumte oft mit bem Munde, fnirschte mit ben Babnen, und hatte täglich acht bis gehn epileptische Anfalle. Dabei murbe fie in die verborgenften Bintel des Saufes hineingetragen; nun in den unterften, bann auf den oberften Theil beffelben. Dann wieder murde fie binaus in den Garten gefchleppt; nach langem Suchen fand man fie fprachlos an einem Baume hangen, ober mit verdrehtem Salfe beinahe erwurgt in den Beeten liegen, ober einen ungeheuern Stein auf der Bruft, mit geschloffenem Munde und jugezogenen Rafenlochern dem Tode nabe. Die Altern nahmen ihre Ruflucht zu den Brudern von Beiligenftadt. Diefe ftellten öffentliche Gebete an; das Saus ward ausgefeg. net, Crucifire wurden überall aufgehangt, Die Rrante ward mit Amuletten und Reliquien behangen, -Die gange Familie legte fich eine dreitägige Fafte auf. Aber Alles war umfonft; der Feind verbarg fich eine Beit lang wie erschroden im Wintel, plotlich aber brach er wieder hervor, muthenber benn je. Er fließ bas Beihmaffer um, gerfette bie Beiligenbilder, rif fich Die Reliquien mit Ungeftumm von der Bruft, und gab ihre Rapfelit, nachbem er fie einige Tage gurudbehalten, fpottend gurud, entweder leer oder mit Dift gefüllt, julest and die Reliquien felbft; furg, schaltete und wirthschaftete alfo im Saufe berum, dag es ein Greuel zu seben war. Sie wurde endlich auf Untoften des Genates auf den Sulfersberg gebracht. Dort im Gichefelbe batte St. Bonifag das Bild des Stuffo niedergeworfen; Carl , ber

<sup>1)</sup> Vit. s. Procopii abb. Conf. A. S. 4. Julii. p. 148.

<sup>2)</sup> Mirac. s. Adriani Mart. A. S. 8. Sept. p. 251. Dort bas Rotarialinstrument unter bem 2. Jun. 1651.

Große aber bas Rreug, bas Beiggo in feinen Schlachten gegen bie Sachsen vorgetragen, aufgerichtet, und die Capelle barum Bulfereberg genannt. Dort erft wurde fie vollfommen befreit. 1) In diesem Ralle ging die natürliche Krantheit, in successiver Rolge, in Umfeffenheit und Befeffenheit über, und ber Borgang lag also gang und gar in der Region des Eingangs durch biese Die Bebundenheit in allen Sinnen und Organen, mit epileptischen Budungen wechselnd, ift die natürliche Unterlage bes gangen Ubels. Aus Diesem Grunde bervor bildet fich nun jener Buftand leichter Beweglichkeit und durchgreifender Birtung in die Ferne, wie er als weiter vorgeschrittenes Stadium fich bereitet. Die religiose Gefinnung des Madchens, verbunden mit den Modalitäten der Begebenheiten, die fich ereignen, das Dalitibfe, das in ihnen liegt: das Alles deutet dabin, daß bald eine Umfeffenheit hinzugetreten; mahrend bas Berhalten, als geiftige bilfe nachgefucht murbe, und die fpater folgende Befreiung fur den Ubergang in Die Befeffenheit Beugniß geben. Die Krantheit aber war durchhin eine Krantheit des Bewegungsfpftemes; in diefem alfo gingen jene Ubergange vor, und bas Bofe war durch die dortigen Bugange an die Perfonlichfeit herangetreten.

Ahnliche Mißhandlungen kommen in diesen Gebieten, im Berlaufe der Zustände, die zwischen Umsessenheit und Besessen, heit mitten inne schweben, östers vor. Als der hl. Casarius, auf seiner Umreise im Bisthum Arles, nach Luco gekommen; brachte ihm eine Matrone, Eucheria genannt, ihre Dienstmagd, die den Dämon hatte, den die Bauern Diana zu nennen psiegen, und der sie beinahe alle Nächte schlug. Oft wurde sie zwischen zwei Männern in die Kirche geführt, um dort zu bleiben; dann aber wurde sie insgeheim also innerlich geplagt, daß ihre Klage fort und fort gehört wurde. Der Biograph des Heistigen war selbst zugegen, sah die Striemen der Schläge, die sie einige Tage zuvor über Rücken und Schultern erhalten; dazwisschen aber die frischeren Spuren deren von gestern, und die ihr in der vorhergehenden Nacht gewoden. Als man sie vor den

<sup>1)</sup> Analecta Bonifaciana. A. S. Die 5. Junii. c. VII. p. 500.

Bifchof brachte, wurde ihr Auge verwirrt; fle wandte ihr Geficht ab, unvermogend ihm in das feine ju schauen. Er legte ihr die Sand auf, gab ihr den Segen, und gebot ihr, fich jur Nachtzeit mit geweihtem Dle zu falben. Gie wurde fofort von ihrem Ubel befreit. 1) Es ift mit folden, wie mit benen, Die auf der guten Seite, in der nachtlichen Bifion, etwa Untraut und Reffeln im Beinberg der Rirche ausgereutet, und am Dorgen davon die Reffelftiche an den Sanden tragen; oder die bei ber Beifelung bes Erlofers jugegen gewesen, und im Gefolge ber tiefen Eindrude, Die fie erlangt, mit blutigen Striemen bebedt erscheinen. Die theilnehmende Natur conformirt fich bem Bilde, das fie fich gegenüber erblickt; und pragt es nicht blos vorübergebend in ihrem Auge, fondern bleibend in ihrem gangen Leibe aus. Dem Bofen gegenüber muß fie, wenn fie widerftrebend nicht Theil nehmen will, fich gefallen laffen, daß das Bild ibr mit Gewalt aufgeprägt werde; bas Bertzeug aber ift wieder Die eigene bamonifirte Ratur, Die geleitet von der ihr gur Beit unbezwinglichen Dacht, welche ihrer fich bemeiftert, gegen fich felber die Beifel schwingt.

Daß übrigens in diesem Gebiete Hand und Fuß für Eingang und Ausgang ihre bestimmte Bedeutung haben, ergibt sich
aus den folgenden Thatsachen, die wir ausgezeichnet sinden. Ein
Knabe, acht Jahre alt, hatte den Dämon in der Hand. Er
sah ihn als einen schwarzen Sperling nach dieser Hand zustiegen, sich auf dieselbe setzen, und sie bewegen. Nachdem er elend
sieben Tage am Grabe der hl. Athanasia gesessen, wurde er endlich befreit. 2) Was der Knabe hier in der Visson geschaut,
drückte sein Berhältniß zur dämonischen Macht aus, die ihn ergriffen. Die Hand bildete die Vermittlung zwischen ihm und
dieser Macht, wie zwischen dem Priester und der Gottheit, wenn
er ihren Segen ersleht. Wie die Taube als das Symbol des
die Gnade und den Segen spendenden Geistes erscheint; so hier
der schwarze Sperling, der da die Inade in seinem räuberischen
Sinne naschend entzieht, und in seinem Nachtgesieder sie absorbirt

<sup>1)</sup> Vita s. Caesarii. A. S. 27. Aug. p. 79.

<sup>2)</sup> Vita s. Athanasiae viduae. A. S. 14. Aug. p. 174.

und verbirgt. Er fliegt nach jener Sand, fest fich auf fie, und bewegt fie nach einer Richtung, wohin fie nicht will; damit andeutend. daß es teine fegnende Sand, fondern die Sand des Aluches, die in feinem Dienfte fich öffnet und beschließt. Bir baben früher schon gesagt, daß in mystischer Bedeutung die Füße als Ableitungs - und Reinigungsorgane gelten. Daffelbe wird uns auch bier auf der Gegenseite im Leben des bl. Benno von Meiffen bestättigt. Eine Beseffene von Prengendorf wird zu feinem Grabe hingebracht, und da ber Damon teinem Exorgism weichen will, wird ibr aulest feine Cafel angelegt, - und fein hirtenstab ihr in die Sand gegeben. Da rief der Damon: Jest ift's Beit, daß ich ausfahre; ich will aber meiner Birthin ein Reichen jurudlaffen, daß fie meiner immerdar gebenten foll! Das eine ihrer Schienbeine öffnete fich fofort, und er fuhr durch Die Offnung aus. Die Bunde mar aber durch fein Mittel, das die Araneikunde bot, au heilen, und noch offen, als das Leben geschrieben murde. 1)

Beränderungen in der Energie des Bewegungsspftemes burch die Besessenheit.

Wenn irgend eine bewegende Kraft einem ihr zugebildeten Organe einwohnt, dann wird das Moment der Bewegung einerseits durch das Maaß dieser Kraft in ihrer freien Aufferung, andererseits durch die Fülle, innere Nachhaltigkeit und die Torostät des Organes bedingt erscheinen. Die Kraft ist gleichsam das mit der Action Erfüllende, das Organ das sie Fassende, ihr den plastischen Ausdruck Gebende; das Erfüllte, das Moment ihrer Stärke und Intensität, wird also von dem rechten Berhältnisse der Kraft zu ihrer Fassung abhängen. Zu reichsliche Kraft bei enger Haltung, und zu ärmliche Kraft bei weiter, werden beide ihres Zwecks versehlen, und geringere Wirkung hervorrusen; nur das rechte Verhältnis wird auch das rechte Ebenmaaß mit gleichgewogener Energie verbinden. Das

<sup>1)</sup> Vit. Sancti, A. S. 16. Jun. c. V. 62.

wird, wenn, wie bei der Berbindung ber Seele mit bem Leibe, Rraft und Trager einer und berfelben Ordnung ber Dinge angeborig, eine einfache Berbindung erfter Ordnung bilben. Aber Die Beseffenheit ift eine Berbindung zweiter Ordnung; benn bas einfach Busammengefeste bat, feinerseits wieder als Bafe Dienend, mit einem überfchuffe geiftiger Rraftigfeit zu einem neuen, zwiefach gusammengesetten Producte, fich verbunden; bas, weil bas Singugetretene Diefer boberen Ordnung angehört, felbft in feiner Stellung Diefer Ordnung entgegen fich gefteigert findet. Die Capacitat bes erften Tragers, die in ber erften Berbindung volls tommen gefättigt worden, bat gegen bas 3weiteintretende aufs Reue zu hungern angefangen; und indem bas Gefet ber Borigen in Bezug auf bas Berhaltniß von Rraft und Fulle aufs Reue fich geltend macht, entsteht aus der Berbindung des Thatigen mit bem Leibendradwirfenden eine neue Sattigung, und eine fie begleitende Action, die ihre eigene Energie und einen eigenen Maagstab ihrer intenfiven Starte bat. Eben weil der eine Factor, wenn auch in moralischer Schätzung tief beprimirt, boch in der Naturordnung der Krafte eine gesteigerte Burde, und diefer entsprechende Energie ber Spannung befigt; muß fcon bas aus beiden hervorgebenbe Product, die Action, die entsprechende naturliche Steigerung erfahren baben, wenn fie auch ihrer moralischen Depression und der verfehrten Richtung wegen unter das ethifche Ebenmaag hinabgefunten. Es fann aber die neubinzugekommene Damonische Rraft, ihren 3med verfolgend, entweder gur menschlichen Rraft bingutreten, in ihrer Action fle ftarten und erweitern; und es werden alsbann Birfungen hervorgeben, bie das gewöhnliche Maag menschlicher Leiftungen um ein Bedeutendes überfteigen, und durch ihre ungemeine Energie und Intenfitat fich auszeichnen. Aber weil bas innere Chenmaag, alle Sanftigung und ethifche Burbe fehlt, barum werden die Actionen alle wilder, tobender, wuthender Art: gerriffener und gerreigender, ungebandigter Natur ericheinen. Da fie ferner ihren Ausgang von einer argen, vertehrten, bem Bofen augewendeten Rraft nehmen, werden fie in ihrer Richtung Diefelbe Wendung einschlagen. Nur dem Bofen und Allem, was aum Bofen führt, werden fie in birecter, geradläufiger Richtung

anwirten; von allem Guten aber, insbefondere bem Beiligen, werden fie in rudlaufiger mit aller Gewalt abführen. Es fann aber auch diefelbe Rraft, diefem ihrem Biele entgegengebend, fic gleichfam subjectiv ber menschlichen Rraft entgegenstellen, fie in ihren Tragern und verauffernden Bermogenheiten umwidelnd, befdrantend, engend, und ihre Actionen durch die eigenen bemmend und irrend. Es werden bann Bindungen einzelner Seelenfrafte ober auch ihrer gangen ungertheilten Rraft, und gleich. fam Anoten in ihren Tragern bervorgeben; gleichfalls wieder burch unmotivirte Plöglichfeit, Ungeftumm und fonelle, wechfelnde, launenhafte Bewaltsamteit in Diefer Bemmung ansgegeichnet. Diefe Bindungen aber merden, bei der Umgefehrtheit aller Richtungen, bann eintreten, wenn Die Berfonlichfeit, aus befferem Antrieb irgend einem Guten zuzustreben, Reigung zeigt, ober fich in Bewegung fest; und wieder, wenn fie, von dem Bolen abgetrieben, fich von ihm gn fernen fucht.

Rablreiche Thatfachen liefern die Belege für beide galle. Schon in alteren Reiten war Marfitas, in bem Gebiete von Berufalem geboren, ein fo überaus farter Mann, daß er funfgebn Scheffel Getreide lange und weithin trug. Er, von arger Befeffenheit beimgefucht, litt weder Retten noch Rufichellen; noch ließ er fich durch Schlöffer der Thuren beschließen. Bieler Rafen und Ohren hatte er abgebiffen; jenen die Beine, Diefen bas Benid gebrochen, und einen folden Schreden in Allen, feiner Buth wegen, hervorgebracht, daß er mit Retten und Striden beladen, und von Bielen, die ihn nach entgegengefetten Rich. tungen gerrten, wie ein wilber Stier ins Rlofter bes Ginfiedlers Silarion geführt murbe. 218 ihn die Bruber erblidten, zeigten fie erichroden, - benn er war von ungeheurer Große - bie Erscheinung bem Beiligen an. Diefer nun ruhrte fich nicht, wie er faß; und gebot, ibn ju ibm bin ju gieben, bann aber von feinen Feffeln ibn gu lofen. 218 er frei ba ftand, fagte er gn ihm: Reige bein Saupt und tomme! Der Beseffene fing nun an zu gittern, und beugte ben Nacken, nicht einmal aufzufeben wagend; um, nachdem er alles Toben abgelegt, die Ruge bes Sigenden zu fuffen. Der Damon, beschworen und gegingftigt,

fuhr am fiebenten Tage aus. 1) Ans Grab bes bi. Bifchofs Ursmar wird ein anderer Befeffener hingebracht, der fo ftart ift, daß er taum durch Reffeln gehalten werden tann. alle Stride, mit denen , man ihn gebunden, gerreißt er fonell: ja es hat das Ansehen, daß, wenn es ihm etwa eingefallen, eine tief bewurzelte Eiche auszureißen, fie ihm nicht zu widersteben im Stande fenn murde. In Allen, die ihn erbliden, regt der Ausdruck feines Antliges etwas von bem Grauen, das ber furchtbare Anblid feines Bewohners erregen murde. Er wird in Mitte der Rirche an eine Saule angekettet, und walt fich nun an ibr umber: niemand aber waat, ibm zu naben. 2) Bor ben bl. Bincentius Kerrerius wird ein, feit fleben Jahren befeffenes Madden, von acht Mannern gebunden, geschleppt; schreiend, der Schaum aus Mund und Rase fließend, und in vielen Karben wechselnd; dabei die vielfältigften Bewegungen des Ropfes und aller Glieder: fo daß Alle, die zugegen maren, ein Bild des Teufels, und nicht einen Menschen zu erbliden glauben. Bincenz gebietet ihr zuerft Rube; ihr Leib wird fofort unbeweglich, und fie blickt ibn mit ichiefem Auge an. Spater wird fie befreit. 3) Im Jahre 1394 wurde eine Befessene ans Alorena in die dortige Reparetafirche gebracht, um durch das in ihr vermabrte Saupt des Bischofs Zenobius geheilt ju werden. Awolf Manner brachten fie herbeigeschleppt. In der Sacriftei bemub. ten fich sechzehn Menschen, fie auf die Aniee zu bringen. Sie hatten ihre haare in vier Theile getheilt, und jeder hatte wieder eine Abtheilung gefaßt; aber, je mehr fle zogen, um fo ftrammer und ftarter ftand fle aufrecht. Als man das Saupt brachte, wurde fie vollends muthend; und rif fich los, Alle, die fie bielten, aber zur Erde nieder. Sie wurde indeffen wieder einigermaffen gebandigt, daß man ihr das Saupt auflegen tonnte. Sogleich war fie wie ein Lamm, legte fich an die Erde wie zum Schlafe, und erwachte gefund und heil. Mehr als hundert Reugen waren dabei zugegen. 4) In Arezzo wurde ein schon

<sup>1)</sup> Sieronymus in feinem Leben. 2) A. S. 18. April. p. 569.

<sup>3)</sup> Vita s. Vincent. Ferrer. 5. April. p. 505.

<sup>4)</sup> Vita s. Zenobii episcop. florent. A. S. 25. Maii. p. 57.

altes Beib von foldem Damon befeffen, daß fie, felbft wenn ihr die Sande auf den Ruden gebunden waren, taum von gwolf der Stärfften bezwungen werden tonnte. Man bielt Rath, ob man fie durch Menichen nach Balumbrofa bringen, ober auf einem ftarten Roffe fie binführen follte. Man erfannte bas Lette als Das Rathsamfte; mablte Das ftartfte Maulthier ber Begend aus, und fie wurde mit Striden darauf gebunden. Run aber bediente fich ber Damon feiner Rraft, und begann fie und das Thier alfo ju reißen und ju erschuttern, daß wenn nicht die halbe Stadt zugelaufen, und die ftartften Junglinge herbeigeeilt maren, um fie fcnell abzunehmen, ber Damon fie und bas Thier nach Berreigung aller Stride zu Boben gelegt haben wurde. Schweigen und Trauer begannen jest überall, benn man wußte nicht, was anzufangen in Diefer Sache. Endlich bewegte die Unerhortheit des Falles, und das Anfeben der Familie, der Die Frau angeborte, Die jungen Leute, jugugreifen. Dit Retten gebunden, wurde fie bald von ihnen geschleift, balb wieder getragen; ein Priefter ging im Geleite, um durch Gebete ben Damon immerfort ju ichwachen, wenn er ungeberdig murbe. Die gange Stadt wird mit giem und Tumult erfüllt, und in ber weiten Landschaft, wo der Bue burchgeht, lauft alles Bolt aufammen; in der Mitte des Saufens Die Befeffene felbft, blag, abgemagert, die Augen ftarrend, ber Anblid fcredlich, bollifces Bebeul mit Bebeflagen abwechfelnd. So wird fie an Ort und Stelle gebracht, und am nachsten Morgen ohne Bergug jum Bert gefdritten. 218 ber Priefter mit bem Rreuge und geweihten Salz beginnt, ift die Befeffene ftill und mild, daß viele der Anwesenden fie icon als geheilt betrachten. Briefter aber, beffer erfahren, hebt die Beschwörung an, und nun fcreit er aus ihr hervor : Lag ab, Priefter, lag ab! Briefter fahrt fort; ber Damon widerftrebt und will nicht von bannen fabren. Gin beftiger Rampf beginnt. Darüber wird es vier Uhr Nachmittags; das Beib ift todtmude, elend, taum noch den Athem giebend. Der Priefter halt einen Augenblid inne, ber Abt aber versammelt Alle jum Gebete. Der Arm bes Beiligen wird nun herbeigebracht; taum vermag die Maffe ber jungen Leute bas Beib zu halten. Endlich ift Die Rraft bes

Damons gebrochen; er extlart, ausfahren zu wollen, und das Weib wird nun befreit. 1)

Bieder war einer auf der Überfahrt von Brittanien nach Tiele befeffen worden, und er wuthete gegen Alle fo unertraglich, daß fie ibn zulett ergriffen, und in eine Dofenhaut, die Die Britten Sudifac nennen, einschlugen, und fie mit Striden umbanden. Er fuhr fort in der Saut alfo ju muthen, daß in mundersamer Beise an den Armen, wo die Stricke ibn umfaß. ten, Gefdmulfte wie Guhneveier groß fich zeigten. Man trug ibn trop feines Straubens nach Tiele in Die Rirche Der beiligen Balburgis, und legte ibn auf ben Stufen bes Altares nieder. Er muthete mabrend bes Gottesbienftes fort; bei ber Complete wurde er rubiger, und lag ftille bis jur erften Stunde des andern Tages. Als nun die Deffe über ihn gelesen mar, gab man ihm den Leib des herrn, und er fand fich befreit. 2) 218 die Reliquien Des beiligen Bracordius in Corven eingefehrt, fromte viel Bolles mit feinen Rranten bergu. Unter ihnen wurde auch ein Befeffener gebunden von Ambianum gebracht. Dan nimmt ihn vom Rarren, und zwanzig farte Manner wollen ibn in die Rirche nothigen. Aber all ihre Anstrengung ift verloren; ' brangen fie auf ibn, dann miberfette er fich. Reinen Schritt wird er vorwarts gebracht; Alle triefen im Schweiße, er allein gibt tein Zeichen von Arbeit und von Dube; und doch hatte er mabrend vier Bochen weder Speife noch Trant zu fich genommen. Die Feier des Beiligen mar in dieser Nacht, und ber Abend murde gleichfalls feierlich begangen. Der Caftellan war augegen, mit vielen feiner Monche. Als er fab, mas vorging, rief er seinen Soldaten: Belft! denn ich fehe Wunder, Giner überwindet Biele. Go brangen fie gesammter Rraft ben Befeffenen endlich in die Rirche, als im Chore bas Responsorium bes hl. Präcordius gefungen wird. Bor dem Altare drücken fie ihn, er mag wollen ober nicht, jur Erde; und ihn unter ben gugen niederhaltend, muntern fie ihn auf, Gott und den Beiligen

<sup>1)</sup> Hieronym. Radiolensis. p. 392.

<sup>2)</sup> Miracula s. Walburg. Tielae facta ex museo Antuerpien. um das Jahr 1000. A. S. 25. Februar. p. 547.

anzurufen. Als er einige Zeit also gelegen, und ehe das Responsorium geendet, bittet er seinen Bruder um eine Kerze; sie wird ihm gegeben, und er sosort zum Sarge des Heiligen gesührt. Dort schläft er bald ein, erwacht und bittet um Speise. Man bringt ihm aus dem Reseltorium Brod und Wein; er ist und trinkt, und entschläft abermal, und liegt so die ganze Nacht unter dem Sarge; am solgenden Morgen ist er gesund. Im Leben des hl. Hoppatius kömmt ein Besessener vor, solcher Stärke, daß zehn Männer ihn nicht zu bändigen vermochten. Einst als die Mönche in ihrem Mittagsschlafe liegen, ergreist er eine Bank, um sie damit alle insgesammt todt zu schlagen. Glücklicherweise erwachte Einer unter den Schlasenden, und den sechsunddreißigen gelang es mit Rühe, seiner Meister zu werden, und ihn zu binden; einem kostete es seinen Finger. I

Bas in allen biefen Fallen vom gangen Bewegungsspfteme gilt, bat eben fo fehr von einzelnen Theilen feine Beltung. wird ein fiebenjähriges, befeffenes Madden nach Balumbrofa gebracht, und dort beschworen. Go groß aber mat die Gewalt feines Damons im Ropfe, daß es mabrend bes Erorgisms ungebeure Steine mit ibm wegrudte; jugleich alle Danner, Die auf dem Grabe fagen, damit es nicht etwa entrinnen moge, nach verschiedenen Seiten berunterwarf; und dann berausfturgte, drobende Blide um fich werfend, die Augen Feuer fpeiend, die Saare geftraubt, der Mund ichaumend, die Bruft gerriffen, und fent Einzelne, nun Alle insgemein gum Rampfe berausfordernd. Die jungen Leute gagten Alle miteinander, und befesten nur die Thure. Der Briefter, bier ber Berichterftatter felber, machte nun mit dem Arme des Beiligen das Rreug über fie, und fie wurde etwas ruhiger. Als man darauf zum englischen Gruße lautete, fuhr beim erften Glodenschlage ber Damon mit einem ungeheuern Schrei aus. 3) 3m Jahre 1455 wurde Anton Slav beseffen zu den Reliquien der hl. Rosa von Biterbo gebracht; er wurde aufs bochfte durch fie beangstigt, und fonnte durch

<sup>1)</sup> Vita et Transl. s. Praecordii presb. A. S. 1. Februar. p. 198.

<sup>2)</sup> Vit. s. Hypatii. c. VII. p. 53.

<sup>3)</sup> Hieronymus Radiolens. p. 413.

keine Gewalt dazu gebracht werden, den Leib zu sehen, oder von dem Wasser zu trinken, das ihn berührt. Man öffnete ihm die Zähne mit einem Stocke, dicker als ein Finger; er biß ihn dreimal mit Leichtigkeit in Stücke, immer rusend: Wehe uns! wir gehen in den Abgrund. Do wurde bei Hierom von Radiola eine Besessen, die nach Valumbrosa sollte, vom Maulthiere herabgehoben; verbiß sich aber in den Scheitel des Hebenden also fest, daß Beide durch keine menschliche Gewalt wieder von einander gelöst werden mochten. Nur durch das Kreuzeszeichen konnte sie wieder weggebracht werden.

Bei ben bier ergablten Ereigniffen werden die 8, 10, 12, 18, 20, 36 Manner in ihrer Folge feineswegs ein genaues Berhaltniß in der Stufenleiter ber Energien abzugeben bienen tonnen. Bei folden tumultuarifden Scenen pflegt Einer vielmehr ben Andern gu' bindern, und in Mitte Der Bermirrung binden wohl die angewendeten Rrafte fich wechselweise. all der garm, der gange Ortschaften in Bewegung bringt, ift boch feineswegs aus blogem Muthwillen ausgegangen; Die Leute baben mohl gefühlt, daß bier eine ungewöhnliche Rraft im Spiele fen; und wenn fie mitunter ju ihrer Betampfung mehr Silfe, als mohl ftreng nothig gewesen, aufgeboten; fo bat boch Die verschiedene Große des Aufgebotes Beugniß gegeben, daß bas Gefühl in verschiedenen Rallen ein verschiedenes gemefen, und daß ein Mehr ober Minder dabei ftatt gefunden. Der Biberftand, ben fie erfahren, bat gleichfalls feinen Grund nicht in gewöhnlichen Lebensverhaltniffen gefunden; es ift bas Bobere, Beilige gewefen, das ibn bergegeben; die Rirche und Alles, was mit ihr in ferner oder naberer Beziehung geftanden, bat ibn bervorgerufen. Gegen fie war in allen Fallen Diefer große Rraftaufwand hingerichtet, und die Macht, die ihn bervorgerufen, mar alfo in allen ihren Bestrebungen ber Macht, Die von ihr den Ausgang nimmt, entgegengesett und feindlich von ihr abgewendet. Es war alfo eine Storung der Naturverhaltniffe, in allen diefen Fallen durch eine Urfache bervorgebracht, die in entgegengefester Richtung mit jener wirfte, die bei ben firchlichen

<sup>1)</sup> Miracula s. Rosae virgin. A. S. 4. Sept. p. 136.

eine folche gewirkt; ihren Brankheiten, die durchaus Erisen gur höheren Benesung find, treten diefe, die da als Erifen gum Tode und jum Berderben gelten muffen, entgegen. Bährend Die Efftatischen daber die Altare umschweben, von einer inneren Bugfraft gegen das Allerheiligfte gelenft, umwuthen die Andern diese Stelle; weil eine abtreibende Rraft für fie von dort ihren Ausgang nimmt, die im umgekehrten Berhaltniffe der Diftangen machiend, nur unter angestrengtefter Begenwirfung aufferer Rrafte die Annaberung geftattet. Um dieser Abstogung ein Maag zu geben, und eine Granze ihr ju fegen, werden die Befeffenen in der Regel an eine der Saulen, die auf den Fundamenten aufe finend, die Gewölbe der Rirche tragen, angebunden; damit fic auch hier erweise, daß die Pforten der Holle fie nicht zu erschüttern im Stande find. Madalbert von Orleans, also befefs fen, murde dem gemäß in Reffel gefchlagen; gerriß aber die Bindung, die ihn nicht zu halten vermochte, lief in die Rirche des bl. Benedict und muthete in ihr umber; in Sprüngen fich überfolggend, und in vielfachen Contorfionen den Leib ausrentend. Er wird zulest aufgegriffen, an die Saule der Rirche angebunden, und der Exorzism wird gegen ihn angewendet. Er tobt und wuthet nun ärger als zuvor, benn der Name des Damons, der ihn beseffen balt, ift Legion. Er malgt und wirbelt fich in den mannigfaltigsten Bewegungen um die Saule her. Die ftartere Macht der Rirche aber bermag er nicht zu erschüttern, denn die Seiligen fampfen mit den Damonen. Es ging wie bei jenem Befichte Betere, des Priore in Julich, der im Jahre 1136 geftorben, und der in der Efstase Engel sab, haltend die Kreuzesfabne. Die Damonen aber tamen beran, und warfen Reuerlanzen nach ihnen und ihrem Panner. Die Engel aber sandten ihnen wieder Lichtpfeile gut, die jene flammenden Gefchofe- ausloichten. 1) So erging es denn auch hier, und der Befeffene · wurde befreit. 2)

Dieselbe Macht, die aber also vom Guten ab und gum Bofen antreibt, tann auch wieder das Anftreben gum Guten,

<sup>1)</sup> A. S. 23. Junii. p. 613.

<sup>2)</sup> Miracul. s. Benedicti. L. J. c. III. 13. A. S. 20. Mart. Görres, chifit. Apfilt. 1v.

wie bas Abstreben vom Bofen binden, und alfo den Aufgang alles Befferen in der Perfonlichfeit bemmen, und dadurch ihre Überlegenheit tund thun. 3m Jahre 1327 wurde eine Beseffene in Teimft bei der hl. Amalberga geheilt. Da fie nach vierzig Tagen wieder heimfehren wollte, ging fie in die Capelle Der Beiligen, um zu beten. Als fie aber nach Beendigung des Bebetes jum Ausgang über die Schwelle trat, fiel fie jur Erde wie ein Stein; alle ihre Blieder murden gebunden, und fie lag ftumm mit gefchloffenen Augen als eine Todte. Rachdem fie wieder gefund worden, verlobte fie fich, der bl. Amalberga ju dienen auf Lebenszeit; und an ihrem Grabe figend, Die Opfer der Fremden zu empfangen. Sie wurde ins Baus der Begbinen aufgenommen, und Biele waren bernach Augenzeugen: daß, fo oft fie in ihrem Bergen den Bedanten faßte, wieder beimzutehren, fle jedesmal fogleich jur Erde fiel, und lange, als hatte fie den letten Athemang ausgeathmet, unbeweglich lag; also daß vier ftarte Manner aus Teimft fie-aufzuheben nicht im Stande waren. Das begab fich wohl fechaig. und mehrmal; fo oft fie an die Rudtehr dachte, wird fie in allen ihren Gliedern geftraft, fo. aber, wie fie Reue hatte, wieder geheilt. Es geschah wohl mitunter, daß fie zwei Tage und Nachte nicht aus der Capelle tonnte, wenn ihr Berg verhartet war, und fie mit Gigenfinn auf ber gefaßten Idee beftand. Ihre Mutter bezeugte vor Bielen: bag fie Diese ihre Tochter in der Jugend mit Leib und Seele der bl. Amalberga geweiht. 1) Man fieht hier die Rehrseite der damonifchen Wirfung, auf Diese felbst aufgesett. Sie war beseffen gemefen, und die Dankbarfeit hatte ju dem Gelubde fie verpflichtet, das durch das vorhergebende der Mutter zwiefache Berbindlichteit erhielt, Auf den Bruch des Berfprechens mar alfo theilweise Rudfehr des fruberen Buftandes gefett, und fie der in ihm berrichenden Dacht gurudgegeben, die wider ihren Billen die höhere Fügung nur vollzog. In eigenem Intereffe, aber : wirfte diese Macht bei jenem Priefter, der im Jahre 1660 die Silfe Brognoli's nachgesucht. Er war nämlich immerdar am Meffelesen verhindert, dadurch, daß er jedesmal feine Phantafie

1

<sup>1)</sup> Miracula Amalbergae virgin. A. S. 10. Julii. p. 109.

getrübt, den Ropf beschwert und Bande und Arme fo ichwach und fteif befand, daß er nur mit größter Dube die geweihte Boftie und den Relch zu erheben fich im Stande fand. Raum hatte Brognoli mit feinen Ermahnungen angefangen, als der Damon au fcbreien anbub: er wolle den Priefter umbringen! Er erhob gugleich die Raufte gegen den Sprechenden, magte jedoch nicht, ihn zu berühren; noch auch tonnte er dem Priefter felbft, obgleich er ihn mit bem Gurtel, mit bem er umgurtet mar, gu murgen fuchte, irgend etwas anbaben. Er mußte auf Brognoli's Gebot vor dem Provinzial und dem gangen Convente nie-" berinien, das Saupt an die Erde beugen, den Gurtel meglegen, und endlich den Beseffenen verlaffen, ohne ibn weiter gu beunrubigen. 1) Die f. Sumiliana de Lerchis faßte der Beift oft bei der Reble, als ob er diefelbe erwurgen wollte; da es aber damit nicht gelang, band er ihr Sande und guge, fo daß es ichien, fie feb in Blei gekleidet, und fie weder aufzusteben, noch auch fic ju bewegen vermochte. Belang es ber Geplagten noch jubor, fich mit dem Rreuge zu bezeichnen, dann trieb fie den Angriff ab: wenn nicht, mußte fle in aller Geduld fich Gottes Fugung überlaffen. 2) In den nördlichen Theilen Englands mar ein armseliger Mann, der, weil er den Drud der Armuth nicht mit Bleichmuth zu ertragen mußte, dem Teufel die Sand geboten, und ihm Suldigung geleiftet batte. Bulett jedoch feine Ubelthat einsehend, tam ihn Reue an; und da er jemanden seine Lage entdect und feinen Borfat mitgetheilt, erschien ibm der Damon in der ihm befannten Geftalt, warf ihm feinen Berrath por, und drobte ihm mit der hartesten Buchtigung, wenn er jemals wieder dergleichen fich in Sinn tommen laffe. Denich aber, da er mabrgenommen, daß der Reind die Gedanten feines Bergens feineswege erfenne, wenn er fie nicht burch irgend ein Wort oder ein Beichen guvor fund gegeben; verhehlte eine Beit' lang den Borfat ber Reue, ben er gefaßt, und begab fich dann in der Stille auf den Weg zum hl. Ulrich, der in Salesburg, dreißig Meilen von Ercefter, ein einfiedlerifches Leben

<sup>1)</sup> Alexicac. Disput. III. Nço. 584. p. 335.

<sup>2)</sup> A. S. 19. Maii. p. 391.

führte. Er mar bis jum Furth des Flugchens, das bei Solesburg vorüberrinnt, gefommen; als ibn in Mitte des Baffere ber Teufel ereilte, und gornentbrannt und die Sande an ihn legend, ibn anfuhr: Bas ifts, Berrather, das du dir vorgenommen? Du bentft mohl unseren Bund ju nichte ju machen, aber bas foll dir nicht gelingen! du mußt mir den Doppelverrath, da du einmal Gott abgefagt, und mir nun gleichfalls'absagen willft, bugen, weil ich dich jest elendiglich erfaufen will! Der Teufel faßte ibn fofort, daß er weder vormarts zu geben, noch auch auf irgend eine Seite auszuweichen vermochte. Während fich das nun im Rluffe begab, batte der Mann Gottes, Ulricus, das Alles-im Beifte febend, einen Priefter, Britherit, ju fich gerufen, und ihm gefagt: Gile, nimm ein Rreug und Beihmaffer, und gebe hinaus zu dem Manne, den der Teufel braugen im Furthe gebunden halt, besprenge ibn mit dem Beihwaffer, und führe ihn zu mir! Diefer ging binaus, und fand ben Mann mitten im Baffer, fo feft gebannt, daß er fich nicht bewegen fonnte. Er befprengte ibn mit bem gefegneten Baffer, daß ber Räuber die Alucht nahm, und er nun den Befreiten gum Got-Der Teufel aber folgte von ferne, tesmanne führen fonnte. und faßte des Mannes Linke; Diefer fchrie den Beiligen an, der nun feine Rechte ergriff. Der Teufel jog mit aller Macht, Ulrich aber mit der einen festhaltend, sprengte mit der andern bem Reinde Beihwaffer ins Antlit, und vertrieb ibn fo aus feiner Belle. Der Mann aber, reumuthig, und eine gute Beichte ablegend, fab den Leib des ihm dargereichten Berrn in Rleifches. geftalt. Gefragt, ob er aus gangem Bergen glaube? fagte er: 3ch glaube, Berr! weil ich den Leib und das Blut meines Berrn in beinen Banden, obgleich fundig und elend, febe. Bott fen Dant! erwiderte Ulrich; fo lag uns denn beten, daß bu murbig feveft, ibn in gewöhnlicher Geftalt zu empfangen. Es gefchah, und er entließ ihn fofort im Glauben gefraftigt. 1) Man fieht, wie zuvor eine Entbundenheit aller Rrafte ftatt-

<sup>1)</sup> De beat. Ulrico s. Ulfrido presbyt. eremita in Anglia in Manuscr. Rubeae vallis. A. S. 20. Februar. p. 228. Ulrich ftarb im Jahre 1154.

gefunden, und eine gewaltsame Steigerung derselben über alles Maaß hinaus, so ift hier eine Gebundenheit derselben eingetreten, die fie alle oder doch einzelne derselben fest gestellt.

b.

Qualitative Beranderungen in den Bewegungsfoftemen.

Berden die Spfteme, die dem Willen dienen, in der Befeffenheit in folder Beife burch die quantitative Steigerung ber Rraft überreigt, und in bochfter Spannung gehalten, ober auch gebunden und im Atome gelähmt; dann wird auch eine qualitative Beranderung in ihren Berrichtungen eintreten muffen, in denen fie der einwohnenden Rraft gerecht ju werden fich beftreben. Der morglisch franthaften Einwirfung wird auch eine phyfisch franthafte Rudwirfung entsprechen, und das gestorte innere Gbenmaaß der Bewegungen wird auch nach Auffen bin, theils durch Die Bergerrung des Organes, theils die Storung aller feiner Runctionen und ihre Übertreibung, fich verrathen. Der nachfte Ausdruck folder Übertreibung aber find Rrampfe und Convulfionen, in denen das aus feinem Gleichgewichte herausgedrängte Spftem nach dem Berlorenen ringt, oder auch mit blinden Rraften nach bofen Zweden ftrebt. Daber find folche frampfbafte Erschütterungen des, von der inneren vulfanischen Feuerfraft durdwühlten Dustelfpftemes, ein nachftes, häufig eintretendes Reichen der Befeffenheit. Befondere jenes Berhaltnig in dem. felben, das von Oben zu Unten hingerichtet, im Zustande des Boblfepns am forgfältigften gebütet wird; weil daran jeder Borjug der befferen, nach Aufwärts gerichteten und ichauenden menschlichen Natur gefnüpft erscheint, zeigt Dabei am baufigften fich verfehrt. Ericheint nämlich in der gefunden Ordnung ber Dinge, dort, wo die boberen Ginfluffe an den Menschen treten, auch feine Bobe, der fich alsdann, den tieferen Influenzen gu, feine Tiefe unterbreitet; fo bat dies mit dem Einwohnen der Damonischen Rraft jest fich umgekehrt. Jene Bobe bat der Damon von ihrer Mitte ab. und fich entgegengewendet; da aber die Tiefe fein Theil ift, und der raumlichsymbolische Ausbrud feines Begensages gegen das Gute, das die Sobe balt; darum gilt fie

ihm als das Oben, und er fucht diese Umtehr der Berhaltniffe in Allem Darzuftellen. Daber bas Streben ber Befeffenen, Diefe normale Stellung einzunehmen; dadurch, daß fie das Saupt gegen den Abgrund bingerichtet, mit dem fie im Parorism im nachften Rapporte fteben, die Fuße aber gegen den himmel binwenden; um unter die Fersen zu bringen, mas ihnen als das Tiefere gilt. Go die Befeffene, die noch jest in Rom unter bem Erorzism liegt. Go oft ihr Anfall beginnt, legt fie fich auf den Ruden, die Beine nach Aufwarts fehrend. Mehrmal ift es gefchehen, daß fie gang fteilrecht fich also aufgerichtet; so daß fie binten allein auf dem Nadenwirbel oder bem Scheitel auffigend, mit den Beinen den himmel tritt, und alfo das Grundberhaltniß ganglich umfehrt. Man bat ihr beswegen Beinfleider anlegen muffen, weil fich bei ihr eine Erscheinung nicht gezeigt, die wohl früher unter abnlichen Berhaltniffen eingetreten. Der bl. Paulinus im fiebenten Natalitio des hl. Felix von Rola, da, mo er von dem Befeffenen redet, der bei dem Grabe des Beiligen vor allem Bolte vom bofen Beifte ergriffen, mit umgetehrtem Leibe die Fuße nach Aufwarts gefehrt, fagt nämlich: Bas am meiften bewundernswerth gemefen, und von der Rabe bes Beiligen gezeugt, die Rleider feben nicht gurudgefallen; bei ber Umtehr der Blieder hatten fie ihnen recht und fest gefeffen, und batten den Rörper verhüllt. Daffelbe berichtet Severus im dritten Dialog über das Leben des bl. Martinus. Saligero' erzählt von der Euftochio: am Rreugesfest habe der Damon die Bartitel, Die fle trug, ihr vom Salfe genommen, fle auf den Altar geftellt, dreimal fich vor ihr niedergeworfen, dabei nach feiner Beise den Scheitel des Sauptes an die Erde fegend. 1)

Was nun aber erwirkt diese gänzliche und völlige Umkeht des Grundvechältnisses der Richtungen, durch die das Umschlagen aller andern bedingt erscheint? Ohne Zweifel wird es die Beränderung in den Schwerpunkten seyn, an die alle Bewegung und Strömung geknüpft erscheint. In dem natürlischen Erdenlauf gibt es zwei solcher Schwerpunkte, deren einer im Innern der Erde ruht, während der andere in's Innere der

<sup>1)</sup> Manu. Pad. p. 57.

Sonne fich verbirgt; von dem Bechfelspiel Diefer Buntte, an die fich auch in letter Inftang die Strahlungen der fich ausbreitenden Rrafte fnupfen, werden alle die Bewegungen und Umlaufe und Schwankungen der magnetischen und electrischen Rrafte, ber Erleuchtungen und Ermarmungen, ber Schwerfrafte und ber Fliehfrafte gulett geregelt; und das Beradlaufige und das Rudläufige, und die Übergange aus einem in das andere werden badurch bedinat. Eben so gibt es zwei solcher Schwerpuntte im organischen Leben, die zugleich in die Mitte der Strahlungen gestellt ericheinen: einer, ber ine Innerfte bes Ganglien. foftemes fich beschließt; und ein anderer, der feine Stelle im Behirn und der Mitte des höheren Rervenfpftemes gefunden. Zwischen beiden Buntten fpielt nun bas Leben auf und nieder in allen feinen Rreifungen und Bewegungen; vom flaren Denten bis jum traumenden Bruten, beides als Bitalacte genommen; vom felbitmachtigen Bewegen jum nachtwandelnden Bewegtwerdeng von der, wenn auch dunkel, über fich felbst verftandigten Bitalbewegung, ju der, die Diefes Berftandniffes aange · lich ermangelnd, auf gewiesenem Wege blind einbergeführt wird Alle die Ebbungen und Muthungen, die in alle diese Bewegungen eingeben, und in ihren Ubergangen auch ihre Bendepuntte, foliegen, im Rreife bes unteren Lebens, in den Bechfel gwifchen Schlaf und Bachen fich zusammen, in denen das nach Abwarts - gewendete, und das nach Aufwarts gerichtete Leben ihren Bitalausdruck gefunden. Un die Übergange ftellen fich nun auch Die Beranderungen der großen Lebensbewegung, im Niederfteigen . und im Aufsteigen, im Rudgang und im Borgange; indem, mas aus Tag jur Nacht nach Bormarts niedergebt, und rudwarts wieder aufsteigt aus der Nacht jum Tage, fich in die umgetehrte Richtung fest. Das Spiel der inneren organischen Bewegungen erscheint dabei mit dem Spiele ber aufferen phyfischen vertettet; fo gwar, daß beide innerhalb eines gewiffen Berbanbes ftebend, in ber naturordnung in einem gleichmäßigen 216lauf erfolgen; also jedoch, daß das freiere Geschopf bis ju einem gewiffen Buntte bin, von diefer natürlichen Ordnung fich loszusagen vermag. Aber daffelbe Geschöpf ift noch mit einer moralischen Ordnung ber Dinge verbunden, und in Diefelbe eingeflochten;

und wie dort die phofische Nothwendigteit mit jener phyfifchen ihn zusammenhält; fo ift es bier eine moralifche, die ibn an die geiftige kettet. Auch diefe Beltordnung bat zwei Schwerpunfte, den einen mit der Rulle alles Onten erfullt, den andern leer des Guten und der Berfehrtheit des Bofen voll; jener symbolisch durch die Birkung nach Aufwarts ausgedrudt, diefer eben fo durch die niederziebende Birtung nach Abwarts bin fich fund gebend. Das zweitheilige Befen des Menfchen bat im Kalle auch Diefe Ameigetheiltheit in fich aufgenommen; zu dem höheren geistigen Schwerpunkt bat nun auch der tiefere fich bingugefügt; Die Rapporte geben aus dem Beifterreiche und in daffelbe jurud in entgegengefesten Richtungen; die Doppelbewegungen der Beifterwelt zu verschiedenem Endgiele haben auch in die menschliche Ratur fich binüberverpflangt, und auch der Biderspruch ift bei ihr eingelehrt. Geiftig und morafifch fann alfo der Menfch dem einen oder dem andern Schwerpunfte guftreben; und Diefe Berfchiedenheit feines Strebens druckt fich bis in feine Lebensverhaltniffe binunter, in fie wie in eine auffere Bulle fich einkleidend, in einer Art von lebendiger Symbolif aus; indem der Rhythmus und die Sarmonie Diefer Bewegungen der innern Confession fich nachbildet und conformirt. In dem Aufferften Diefer Buftande, der Efftafe und der Befeffenheit, wird diese Symbolit auch am fprechendften, und in den bestimmteften Typen ausgeprägt erscheinen, und der Widerspruch der Strömungen wird in flarfter und unwidersprech. lichfter Beife fich fund geben.

Wir können nun zwar eine solche Umkehrung der Strömungen nur an ihren Symptomen, nicht aber in sich selbst, durch innere Beobachtung an den Besessenen, nachweisen, weil solche Ersahrungen mangeln; wohl aber kömmt uns in Bezug auf das organische Verhältniß zu den Besessenen selber, die glaubwürdige mündliche Aussage eines noch lebenden Mannes entgegen, der, ein Geistlicher, sein ganzes Leben lang viel in diesem Gebiete sich versucht, und ein ausmerksames Auge auf die dabei sich ergebenden Erscheinungen gerichtet. In früher Jugend hatte bei ihm ein Ausschlag an den Händen sich eingestellt, und ihn zu kalten Flußbädern bestimmt. Als er eines Tages also eben

im Aluffe fich befand, entzundete fich ploglich die Schlacht bei Landshut um ihn ber. Die Folge des Schredens, der ihn deswegen übernahm, mar ein plogliches Burudtreten bes Ausschlags. Seither mar ein merkliches Übelbefinden ihm geblieben, und er bemerfte bald: daß diefes jedesmal in der Rabe von Befeffenen, ober fonft Gebundenen und Erüben, um ein Derfliches fic Es ift jedoch nicht immer die moralische Ratur, die - dabei bestimmend wirft, häufig vielmehr die phyfifche. Go fonnte er die Rabe eines Beiftlichen, ben er als fromm und religios fannte, doch durchaus und in feiner Beife ertragen; mabrend Andere ibm wohl thaten, wenn er in ibre Nabe fam, wie Dies besonders bei dem verftorbenen Bischof Sailer der Fall gewefen. Tritt ein nachtheiliger Ginfluß in der Nabe eines Individuums ein, dann fundigt er fich meift durch ein Rieben im linken Ruße an; und von da aus bildet fich dann allmälig eine nach Aufwarts gebende Stromung aus, bie, am Rudgrath binauflaufend, am hintern Ropfe (mit den Bertebralen) hingeht; fich dann nach Bormarts wendend, und bogenformig über die Augenbraunen bingiebend, und vorn an der Stirne von beiden Seiten über der Rafenwurzel die beiden Seitenzweige vereinigt. Die Augen werden bann trub, roth und geschwollen; und es geht ein brennender Schmerz von beiden Seiten durch die mundbewegenden Nerven gegen die Oberlippe und die Musteln der Umgegend, fo daß er faum reden fann. Oft geschieht die Einströmung an der Berggrube, und fest fich dann nach Aufwärts fort; bisweilen unmittelbar zu beiden Seiten an die Schlafen, wo zwei Öffnungen ju fenn icheinen. Gine Bauerin unter feiner Obforge, Die fic ein Bad verordnet, murde, nachdem bies gut gewirft, ju Bette gebracht, und bekam fofort die heftigsten Rrampfe bei dumpfer Eingenommenheit des Ropfes. Sie verordnete, ibr ein Stud Entenfleisch auf den Ropf zu legen. Es geschah; über Racht erholte fie fich, das Kleisch aber mar gang trocken und runglicht; in's Baffer gelegt aber murbe es fcmarg, und eine blutige, fcmarze, eiterartige Materie ging davon aus. fic das gemerft, und brauchte das Entenfleifch fortan als Dittel, fich gegen die nachtheiligen Ginfluffe zu fichern. Ein Stück in Leinwand gewidelt, und auf die Berggrube gelegt, fcutte

ibn vollkommen; als eine trubfinnige Bauerin, ichwarzgelber Rarbe tam, um ihm ihre Noth um einen verftorbenen Sohn, ben fie verdammt glaubte, ju flagen. Nach ihrer Entfernung bemertte er einen von feinem Leibe auffteigenden Beftant;' es mar bas Rleifd, das im Baffer gang fcmarg wurde. Er brauchte es fortan öfter, und ging damit obne allen nachtheil übergli bin. Alte vorgeschlagene Amulette aus Bipernhaut scheinen ibm aus dem gleichen Grunde wirtsam. Inzwischen mehrte fich jedoch fein Ubel, da er mehrere Jahre großen Überlauf hatte. Es icbien ibm, als werde bes eingesogenen Bofen mehr und mehr, und als baufe daffelbe fich im Unterleibe. Bon da aus bildete es fort und fort Stromungen, Die von Unten aufsteigend gegen ben Ropf bingingen, Diefen einnahmen, die Rrafte banden und betäubten, die Augen auftrieben, die Wangen gegen den Dund bin anschwellen machten, und ihm großes Reißen und Wehthun Jedesmal, wenn er die Deffe zu lefen anfing, verursachten. bildete fich diefe Art von Stromung, und er fpurte folden Biberftand, bag er taum die angefangene ju vollenden vermochte. Das dauerte bis zur Wandlung, und nun trat die entgegengefette Strömung ein. Wenn er communicirte, batte Diefe fich volltommen ausgebildet; fie ging nach Abwarts, Die anfteigende Bewegung murde niedergedrudt, und die Beiterfeit fehrte gurud. Daffelbe bemerkte er bei den Sacramentalien. Wenn er die Stirne mit Beihmaffer bezeichnete, bilbeten fich an ihr die bogenförmigen Strömungen, die, von den Augen gegen die Seiten binlaufend, durch das Rudenmart niedergingen, und die binaufftrebenden gleichfalls binabdrudten. Deswegen eignete er fich fortan die Gewohnheit an, Alles, mas er zu fich nahm, auvor au fegnen. Es tam fo weit, daß er allen Bertehr mit Befeffenen von feinen Obern fich verbieten laffen mußte; ja daß er nicht einmal davon reden tonnte, ohne die Stromungen fogleich anzuregen. Er glaubte nun gegen die Maffe angehäufter Unreinigkeiten auch physische Mittel brauchen zu muffen. Co ging er auf funf Bochen in ein Schwefelbad; es tamen farte Ausschläge an den Lenden und den Fügen, und es neigte nun allmälig Alles zum Beffern. Die Schmerzen um den Mund verschwanden, und die Freiheit der Rede ftellte fich wieder ber:

die Strömungen nach Aufwärts stocken, und der Widerstand bei der Messe verschwand. Im franken Zustand sah er dabei Nachts häusige Bilder, hörte Schlagen, Klopfen, Knistern, was beim Kreuzeszeichen verschwand; nun war auch das gewichen, und es kamen nur von Zeit zu Zeit kleine Rückfälle.

Ift aber nun das Fundamentalverhältniß erft einmal umgetehrt, dann werden mit ihm alle andern in die Berwirrung bineingezogen, und dieselbe Umtehr wird an allen bemertbar werden. So ift nach driftlicher Anschauung die rechte Seite, wie die höhere, so auch die wurdigere, und mit ihr werden daber alle Bezeichnungen im Namen des herrn gemacht; mabrend die Linke, dem Unteren entsprechend, als das minder Chrenvolle ericeint. Die Linke bezeichnet daber in Diefer Anficht das menfchliche Clend; Die Rechte die funftige Berrlichfeit; jene baber bas gegenwärtige Leben und feine Übel wie feine Mühen und Rummerniffe, Diese das jenseitige funftige, von der Roth befreite, und die hoheren Guter diefes Buftandes; weswegen benn auch in den Evangelien die Berworfenen auf Die linte Seite gewiesen, die Auserwählten aber auf die rechte geordnet werden. Die linke Seite bedeutet baber die Finfternig und den Buftand, in dem wir Rinder des Bornes und des Fluches gewesen; die Rechte aber das Licht und den Buftand, in dem wir Rinder Gottes und Gegenstand feiner Liebe und Erbarmungen geworden. Bie daber der Erlofer vom himmel gur Erde geftiegen, und von den Juden ju den Beiden übergegangen, um uns aus den Rinfterniffen gum Licht ju führen; fo wenden wir daber beim Rreugeszeichen bie Band erft von der Rechten gur Linken, und dann gegen die Rechte gurud, um die Bollbringung Diefes Bertes durch den bi. Beift damit auszudruden. Die Tremonische Synode, unter Raifer Beinrich II im Jahre 1005 abgehalten, bat dem, entsprechend auch geordnet: bei feierlichen Deffen, wie bas Brod gur Rechten, alfo ben Relch gur Linken gu ftellen, und fo auch beides darzureichen. 1) Derfelbe Borrang der Rechten por der Linken ift ihr in der Symbolik alter Rechtsgebrauche eingeraumt. An den altrömischen Gerichten mar den Betlagten

<sup>1)</sup> Sochius de Synodo Tremonensi 1715.

mit ihrem Anwalte die Stelle zur Linken des Richters angewiefen; mabrend der Anflager, ale der zuerft Bugreifende, die Rechte bielt; was von Solchen, Die da beffer anzuklagen als zu vertheidigen gewußt, fagen gemacht: fie batten über eine gute Rechte, aber eine fcwache Linke ju gebieten. wurde im Sachsenrechte bie rechtliche Ergreifung des Gigen. thums, eines Roffes g. B., damit vollzogen: daß der Ergreifende mit feinem rechten Jug auf den linten des Pferdes trat, mit der Linken ihm aber an fein rechtes Ohr gegriffen. An den Bunden, von deren handhafter That überhaupt das Bort Sandlung aufgefommen, und an ihren mancherlei Sandge. berden und Sandgethaten ift diefer Gegenfat von Rechts und Links am meiften erfichtlich. Wie bie lange und die furge Sand überhaupt den Übertrag aus der Ferne ober in der Rabe, die ausgestredte die Bufage und Belobung überhaupt, die gesammte Sand eine Gesammtbelehnung, die tobte Sand das unwiderrufliche Eigenthum, Die febende Die Annahme einer Schenfung, der Sandidub fogar die Berpfandung anbeutet; fo ift es insbesondere die rechte Band, die bei allen Diefen Geberden thatig ift. Sie leiftet die Übergabe mit Band und Salm, oder dem Erdrafen; fie gelobt die Beden; fie weifet ein und ftimmt zu durch Miteinwerfung. Gie leiftet ben Schwur mit aufgehobenem Ringer; fie gelobt dem Richter Die Rlage im Berichte, fordert durch ihren Sandicuh jum Zweitampfe auf; fie leiftet den Sandichlag bei Rauf und Berfauf; fie voll. bringt die Freilaffung des Knechtes, führt bie Beweise in peinlichen Sachen, und hat die Gottesurtheile ausgeführt. Unter den Kingern der Sand tritt aber nun wieder, wie unter den Reben des Fuges, der gleiche Gegenfat bervor. Und zwar ift der Daum felbst wieder die Sand der Sand, die ohne ihn nichts ju handhaben vermag; der Bodenfinger, weil Beden oder Betten, Die mit Dupmen und mit Munde gemacht werben. Er ift es, der da durch aufrichten und niederdrucken freispricht und verdammt, der das Daumfiegel den Urfunden aufdruckt; der das Grundmaaß gibt, und felbft das größte Sichergeld hat. darum die Chre des Mannes, ift felber wieder der Rechte in diefer untergeordneten Bliederung. Der tleine Finger aber,

der auf der anderen Seite diefe Gliederung ichließt, ber nach dem Daum das bochfte Wehrgeld bat; er der Ohrfinger genannt, - bes Dhres, in dem nach alter Unschauung bas Gedachtniß wohnt, - er daber der Beiffager aus jenem Beifte, der in der Tiefe im Gedachtniß der Dinge wohnt; er ift der Linke in diefer Ordnung. Ihm junachft liegt der Goldfinger oder Ring - und beilbringende Arzneifinger, wie am Daumen ber Beigefinger; beide in ihrer Bedeutung abhangig von Diefer ihrer Stellung. In der Mitte Aller endlich der Mittelfinger, der Spotter und der Arge; daber im Wehrgelde nur dem Ragel des Daumens gleichgestellt. 1) Un Dies alfo Durchgeführte Berhalt. niß knupft fich dann endlich auch das von Born und Sinten; da in der Rirche, vor Gerichte, in der Schlacht und im Umgange die Borderseite überall dem Rechts, die hintere, dem Links entspricht; sowie es auch wieder mit den Beltgegenden gufammenhangt; denn, fagt der bl. Ambroftus: In mysteriis primum renunciamus ei, qui in occidente est, nobisque morimur cum peccatis, et sic versi ad orientem, pactum inimus cum sole justitiae, et ei nos servituros esse promittimus. 2)

Beide Berhältnisse, durch das erste sundamentale bedingt, kehren sich mit ihm in der Besessenkeit nun um; und wie die Neigung, sich, das Oberste zu Unterst gekehrt, auszustellen, überwiegt, wird auch das Rechte zum Linken, und das Born zum Hinten, und hinwiederum. Wir haben oben von dem Knaben schon gehört, der den Dämon in der Hand gehabt; nach der er als schwarzer Sperling bergeslogen, und auf die er sich gesest und sie bewegt. Es ist aber dort nicht bemerkt, welches diese Hand, ob die rechte oder die linke, gewesen. Aber im Leben des hl. Wulstans 3) wird berichtet: Einer sey vor'seinem Grabe erschienen, bei dem der Dämon durch den kleinen Finger der rechten Hand aussund eingegangen, und der durch Berührung des Sarges des Heiligen heil geworden. Es war hier die Linke, in dieser Richtung der Nachtseite der Hand, deren der Dämon sich bemächtigt,

<sup>1)</sup> Abhandlung von den Fingern, deren Berrichtungen und fombolifcher Bedeutung. Leipzig und Gifenach 1757.

<sup>2)</sup> S. Ambros. in C. 6. des Propheten Amos. 3) A. S. 19. Jan.

Die er gur Lichtseite in feinem Reich gemacht, und fich gur Gin gangspforte, und der angeeignete weiffagt nun bofen Rath. Eben fo zeigt der Bechfel des hinten mit Born fich in dem Befeffenen. ben der bl. Procppius geheilt. Er mar der Mann eines Ebeln, und war also ergriffen, daß gr weder fteben noch figen, oder geben, und in feiner Beife ruben fonnte. Er wurde in die Rirche des Beiligen gebracht, und breitete beim Gintreten Die Arme wie jum Fliegen aus. Dabei gieng er mit furchtbarem Gefdrei ftets rudwarts, und lief alfo ohne Raft ba und bort berum. Um Jahrgedachtniffe' des Beiligen wohnte er ber Deffe bei, betete an feinem Grabe und wurde bann fogleich befreit. 1) In jener allgemeinen Umtehr, Die die Ergriffenen von der Rirche, vom Altare, von dem dort bewahrten Sacramente ab. und rud. warts treibt, war auch ihm die Berkehrung des Endziels all feiner Bewegungen gefommen; Dies war hinter ihn getreten, und ber Bechfel batte in feiner Rudlaufigfeit fich tund gegeben. Berbinden fich die beiden alfo umgelefrten Bewegungen, die zugleich der Dispofition des Billens entzogen und der Naturnothwendigfeit anbeimgefallen; dann entsteht dadurch die Rreislinie, in deren Form die unwillführlich gewordene Bewegung alsdann hervortritt. So erschien eine alte Frau aus S. Maria Brimeta in Balum. brofa fo muthend, daß fie taum zu halten war. Die Rrafte ihres Damons muchfen unter bem Erorgism eber, als dag fie abgenommen batten; fo daß die Monche erschrocken von ihr ab-Run wird fle bom Damon im Rreife umbergetrieben, und unter furchtbarem Bebeul unvergleichlich bewegt. Der Abt gibt nun einem der Bruder den Befehl, nicht abzulaffen, bis der unsaubere Beift ausgetrieben. Beschwörer und Beschworene ermuden in gleicher Beife, endlich muß der Damon weichen, 2) Die nachfte Folge einer folden ganglichen Umfehr aller Beziehungen, die den alfo Bertehrten in ganglichen Biderfpruch mit ber Ratur der Dinge verfest, find convulfivifche Anstrengungen des Syftems, theils im Ueberreize, theils in der Rudwirfung hervor-

<sup>1)</sup> Vita s. Procopii abb. Confess. A. S. 4 Julii. p. 147.

<sup>2)</sup> hironymus von Raggiolo. p. 410.

gerufen. Die furchtbarften Rrampfe und Budungen laufen daber durch den gangen Organism, und das gesammte System findet in allen feinen Bliederungen bis zu feinem tiefften Brunde fich aufgewühlt. Go ergablt Tobias Seiler von der Magdalena Lieder, die 1605 zu Lewenburg in Sachsen in die Befeffenheit gerathen: fie fen bismeilen wie ein Ball oder Bagfnaul zusammengewickelt worden, daß fie das Saupt bei den Rnieen gehabt, fein Glied geregt; und fep alfo munderbarlicher und unaussprechlicher Beife in der Bobe umbergeworfen worden. Biemeilen habe die fie befigende Macht fie auf die Beben geftellt, und dann ploglich überrude fie auf den Ropf und das Angeficht gefturzt; alfo, daß der Ruden in Form eines Bogens bohl geblieben. Dann aber fep fie wieder auf den Ruden gestellt worden, daß fie Urme und Beine, wie eine gufammengeflochtene Biete, oft eine halbe, oft eine gange Stunde in die Bobe gehalten, welche aledann fein Menfc voneinander reißen mogen. Bald bat fie ihr die Augen groß wie Suhnereier vor ben Ropf getrieben, bald die gange Beftalt bis jur Dede bin ausgeredt. Bieder hat fie große Stude mit ben Bahnen aus der Band gebiffen. Dann murbe ihr bas Angeficht, bald nach der rechten und dann wieder nach der linten Seite, auf den Ruden gemandt; der Ropf bin und ber geschlagen, und ihr die Bunge, schwarz wie eine Roble, einen Spannen lang, für den Mund herausgestreckt. Befonders wenn fie den Ramen Jefus nennen follte, wurde fie fcredlich ju Boden gefturgt; fobald aber das Gebet aus gewesen, und man von welt-- lichen hiftorien geredet, hat fich ber Aufruhr alsbald geendet; und hat der Satan dabei von Judgs, Bilatus, Berodes, Fauft und Scotus gesagt: fie feven feine beften Freunde, und er fep auch dabei gewesen. Oft murbe ihr die Bunge so fest an die Bahne gedrudt, als ob fie angenagelt ware; fo daß fie mit teinem Inftrumente hat bewegt werden tonnen. Sie hat oft eine gute Beile mit aufgesperrtem Munde, mit dem fie wie ein Sund auf. und jugeschnappt, und mit einem schredlichen Geficht figen . muffen, und fich babei fläglich in die Arme gebiffen. Dbwohl , also der ungludftiftende Taufendfunftler faft alle Tage, von Lichtmeß bis auf himmelfahrt, etwas Reues hervorbrachte, barüber

fich Jedermann bochlich verwunderte; fo hat er doch fonderlich' vom 25. April bis jum 7. Mai in öffentlicher Rirchenversamm. lung, in viel hundert Personen Gegenwartigfeit, das Folgende faft täglich verübt. Wenn das Mägdlein vor dem boben Altare ibre Bande im Gebet aufheben follte, fo hat er ihr diefelben plöglich aufs allergrimmigfte jufammengeschloffen, und aufs allerbartefte aneinander gedruckt; daß fie gang abicheulich ichwarz wie ein Brand, und hart wie Stahl und Gifen, fich ansehen laffen; daß fie auch teine Mannsperson, wie beftig fich auch ibrer viel bemubt, voneinander bringen, ja auch feinen Finger hat bewegen tonnen. Ploglich hat er fie wiederum von einanber geriffen, und ihr die Urme in erbarmlicher und unaussprech. licher Beise zusammengebreht und gewunden, daß fie auch wie ein Brand ausgesehen. Dft hat er fie, also gusammengeschloffen und ichredlich verdrebt, auf eine und die andere Seite gefchlagen; oft eine halbe oder gange Stunde boch über das Saupt empor, munberbarlich zusammengeflochten, fie ausgestredt; und obwohl viele Manner versucht, dieselben berabzubeugen, hat es doch als unmöglich fich ermiefen, ba fie gang erftarrt gemefen. Gleichergeftalt hat er ihr auch mit den Beinen gebaret, und fie aufe bartefte und peinlichfte zusammengewunden, daß fie weder geben noch fteben mogen. Oft hat er ihr beide Daumen freugmeise übereinander gefdrantt, und fie fo feft bei einer halben Stunde an ben Mund gedruckt, daß fie nirgend Athem bolen konnen. Man bat gleichfalls versucht, fie hinweg zu reißen; aber es ift umsonft Unter folden Blagen ift das Mägdlein gemeinlich fprachlos, jedoch hörend und gang verftandig gewesen, und hat fich vor großen Schmerzen aufs elendefte gebarbet. nun mit fo foredlichen, über den Ropf jufammengeflochtenen Banden' und Armen, fur dem hohen Altar, auf einem Stuhl gefeffen, oder aus der Rirchen getragen worden ift, fo haben allen , Buschauern darüber die haare fich aufgerichtet; ift auch oft gu Saufe noch eine halbe Stunde also geseffen, ebe fie wiederum -aurecht tommen, da fie dann über große Schmerzen aufs erbarmlichfte geminselt und gewehflagt. Dft bat der Damon durch ihre geballete Sand überlaut wie durch eine wohlflingende Trommete

geblasen; oft laut und bohnisch eine ganze Stunde ohne Aufhören aus ihr gelacht, daß man es über viele Baufer gehort. 1)

Bie diefer, fo auch ift es ungabligen Anderen ergangen. So war ein Jungling von Montefaucon befeffen worden, und man hatte ihn an allen beiligen Orten fruchtlos umbergeführt. Er kam endlich auch nach Gorgia bei Det, wo die Reliquien des hl. Gorgonius aufbewahrt wurden. Er blieb dort fieben Tage und Nachte, unter wuthendem Schreien und Toben. Bott hatte er feine Scheu in der Rirche fo wenig wie anderwarts; beim Gottesbienft nahm das Gefchrei nur gu, und das Rabnefnirschen, Schlagen, Beigen und Berfleischen, und er spudte Dabei Die Altare an. An die Erde geworfen, fehrte er den Boben ber Rirche fo fraftig mit ben Banden, als fepen fle von Stein. Erhob er fich im Anfalle, dann murbe er gebrochen, gewunden und zusammengewickelt wie ein Aal; fo daß man oft feinen Scheitel dem hinteren anhangen fab. Es war ein Erbarmen, anzusehen, wie er von allen Furien des bofen Reindes erfüllt, alle Beinen fich felbft anthat, und doch teine fühlte. Am fiebenten Tage wurde er endlich befreit. Da er nach der Deffe in der Rirche umberschweifte, tam er endlich jum Gige des Abtes; wo nach der Gewohnheit eine fleine Silberfrone mit einer Rerze herabhing. Diese ergriff er, rig die Gilberkette durch, gerbrudte fie zwifden feinen Banden, als fep fie von Blei; und warf fie unter feine Suge, bis fie ihm entriffen wurde. Sogleich war er befreit und fühlte nun die Schmerzen, die fein Uebel aber ihn gebracht, aufs heftigfte; was fich an den Rlagen, Die er ausstieß, zu erkennen gab. 2) Bum Abte Enneca, der vom Sabre 1038 bis 1057 dem Rlofter Onnia, ohnfern von Briviesca

<sup>1)</sup> Daemonomania überaus schreckliche Sistoria von einem besessenn zwölfjährigen Jungfräwlein zu Lewenberg in Schlessen, welche der vermaledente, Fewersprüßende, Schlangenköpffichte Schandteuffel in diesem iso lauffenden 1605 Jahr von Lichtmes bis auf himmelsahrt aus Gottes Berhengnuß leibhafftig besessen. In Druck verfertigt durch M. Tobiam Seilerum P. L. Caesar. der christlichen Kirchen und Schulen der kaiserlichen Stadt Lewenberg pastorem und Inspectorem. Wittenberg bei Schurer 1605. 4. B-E.

<sup>2)</sup> Transl. et Mirac. s. Gorgonii M. A. S. 9. Sept. p. 350.

am Beficafluffe in Altcastilien vorgestanden, wird ein Befeffe ner, Timotheus genannt, gebracht, ben der Beift brangt, immerfort das Saupt an die Band ju ftogen; wodurch lebensgefahr. liche Bunden entstehen, in deren Eiter Burmer fich erzeugen. Enneca macht das Rreuzeszeichen über ibn, und der Beift weicht nicht blos von ihm mit Buth; fondern die Bunden beilen que aleich obne Narben. 1) Wieder ift das Weib von Buppium, das befeffen zu den Reliquien der B. Juftus und Clemens in Bolaterra gebracht wird. Bei dem Eintritte peinigt fie der Damon vor allem Bolfe ftarter denn je juvor. Ihre haare, wie wenn fle auseinander fliegen wollten, ftrauben fich; der Mund vergerrt fich in alle Beife, das Genick ift wie gebrochen, und bas Saupt wadelt darum bin und ber. Als der Bifchof bingufam, den die Rrante nicht kannte, ruft fie: dort tommt der Bifchof! Das Bolt fab aufmerkfam Allem zu, was er vornahm; bald that die Beseffene, als ob fie bete, und die Beiligen Gottes verebre : dann rief fie ihnen wieder Scheltworte gu, oder hohnte fie mit fpottischen Reden. Gilf Tage blieb das Beib vielgeplagt bort jurud; da die Monche aber immerfort beteten, mußte ber Bose zulett von ihm weichen. 2)

Der Naturgrund, auf dem alle diese Zustände ruhen, wird ein zerrüttetes Nervenspstem seyn. Ift dies System in seinem innern Gleichgewichte, von der objectiven Seite her, wohl erbaut, und wird es in diesem Gleichgewichte aller seiner Kräfte wohl erhalten; dann gleicht es einem wohlbemasteten, gut gebauten und gestauten und bemannten Schiffe; es gehorcht dem Willen dessen, der am Ruder sitt. Ist aber das Gleichgewicht gestört, sind die Kräfte aus ihrer gegenseitigen Haltung herausgerissen, schwanst Alles unsicher um die haltende Säule her, ist der Bau ein Wrack geworden; dann treibt er leitungslos auf offenem Weer einher, eine Beute der fremden Kräfte, die seiner sich bes mächtigen wollen. Das können nun Naturmächte seyn, und sie werden dann einen solchen Organism, der sie ansignen sollte, sich

<sup>1)</sup> Vit. s. Enneconis abb. Onnicens. A. S. 1. Junii. p. 116.

<sup>2)</sup> Mirac. circa annum 1140. conscripta ex ed. Augustini Florentini Camaldulens. A. S. 5. Junii. p. 444.

felber aneignen, und ben beherrichen, der über fie herrichen follte. Ihn also affimilirend, werden fie ihn dem Gefete der Roth. wendigfeit unterwerfen; das aber den Begenfag von gut und bas, gottlich und profan nicht kennt. Tritt aber in den Erscheinungen diefer Gegensat deutlich hervor, dann ift es ein Zeichen, daß nicht Naturmachte, fondern bamonifche des Berrutteten fich bemeistert; und daß fie insbesondere seine Bewegungssyfteme damonifirt, und in ihre Sphare hinübergezogen. Der Übergang ift beutlich in einem Falle ju erkennen, den Fernelius uns aufgezeichnet. Gin Jungling litt an einem Ubel, das ihm von Beit gu Beit nun ben rechten, bann wieder ben linken Urm, bisweilen nur einen Finger, convulfiv bewegte; nun das eine, dann wieder das andere Bein, und abermals den Rumpf fo heftig durchgudte, daß vier Manner ihn faum zu halten vermochten. Das Saupt blieb unterdeffen ruhig, Bunge und Rede waren frei, ber Beift und alle Sinne waren in Mitte' des Anfalls unangegriffen. Täglich hatte er mindeftens zehn folcher Anfälle, in den 3wifcenraumen mar er gefund, aber erschöpft. Die Beiftesfreiheit mußte den Gedanken an Epilepfie entfernen, und man folog daher auf Berfehrung des Rudenmartes bei unangegriffenem Gebirn. Man gab Cluftiere, Burganzen, Schröpflöpfe, Babungen, Einreibungen, Pflafter, erft zum Bertheilen, dann zum Starten, an den Nervenursprungen. Da das Alles wenig half, murden burch Bader heftige Schweiße erregt, dann auch Dampfbader und Quapacdecocte angewendet; Alles umsonft, weil wir, sagt der Referent, weit von der mahren Urfache abgetommen waren. Denn im dritten Monate verrieth fich der Damon dadurch, daß der Rranke griechisch, das er nicht verstand, und lateinisch ju reden anfing. Er machte fich über die Arzte luftig, darum, daß er fle auf faliche Bege geführt; fo fehr, daß fle ihm durch ihre Arzneien beinahe ben Garaus gemacht hatten. Go oft der Bater Des Rranten seinen Sohn besuchte, schrie Diefer schon auf, wenn er nur von weitem nahte: Saltet ihn auf, lagt ihn nicht bergu, oder nehmt ihm doch wenigstens die Rette vom Nacken! Der Nabende, Ritter eines frangofischen Ordens, trug nämlich an ihm bas Bild bes Engels Michael. Wurde von etwas Rirchlichem oder Beiligem por ihm gesprochen, ichauderte er

ausammen. Befragt, wer er fen? und wie und durch weffen Gewalt er folches übe? antwortete er: innen feven viele Bob. nungen, in denen er fich verberge, und von deren einer er gur andern wandere! 1) Man fieht, das durch drei Monate Dauernde Ubel, und das Thun der Arzte im Berlaufe Diefer Bett, batten ibm die auffere phyfische Ascese gegeben, ju der vielleicht noch eine innere fich gefellt. Run war er gehörig vorbereitet, und das organische Ubel hatte ihn jest in die Sphare des moralifchen eingeführt; von dem innerlich Berfetten, und mit feisnen Ertremen in die Beifterwelt Sinubergreifenden, batte eine Dacht diefes Gebietes Befit ergriffen, die denn in der Regel ben Ergriffenen ihr eigenes Geprage aufzudruden pflegt. Der Ausbrud des Gefichtes erhalt dann jene Furchtbarteit, Die Den, Schauenden ein Grauen erweckt. Alle Buge vergerren fich, Die Augen treten vor, die Zunge schwellt an, und wird mit einem unglaublichen Aufreißen des Mundes weit ausgestreckt; ein wuthend Belachter erschallt, von einer Stimme begleitet, die dem Donner vergleichbar ift. Der gange Rörper verliert feine naturliche Beschaffenheit, und wird von Starrsucht ergriffen und von Convulfionen erschuttert, und die Glieder werden bei Aufhebung alles innern Widerftandes zusammengeflochten, als blos leidsame Organe; während fie ein anderesmal fo hart find, als ob fie ' von Gifen jufammengeschmiedet waren.

Eine große Gelenkigkeit und Jügsamkeit, dem Zwecke der Besessenbeit entsprechend, ist häusig mit solchen Stimmungen des Systems verbunden. Dem S. Salvator de Horta wurde eine Besessenen in Ketten zugeschleppt; ihre Führer aber konnten es mit keiner Gewalt über sie erhalten, daß sie dieselbe in die Kirche gedrängt hätten. Während sie deswegen mit aller Anstrengung sich bemüht, hatten die Dämonen alle Banden zerrissen; und die gleichfalls zerrissenen Kleider in den Händen der Männer zurücklassend, die Besessen davon geführt. Man suchte sie überall mit Fleiß, konnte sie aber nirgendwo auffinden. Der Heilige kam endlich hinzu, und man sagte ihm an, was sich begeben; er aber deustete den Betrossenen, daß sie unter einem großen Haufen Bauholz

<sup>1)</sup> Fernelius de abditis rerum causis. L. II. 6.

verborgen liege. Die Leute konnten fich fcwerlich überreden, daß fie unter die Maffe Solges gefdlupft fenn fonnte, Die nirgend einen Bugang öffnete; entschloßen fich daber nur mit Biderftreben, das viele Gehölz wegzuräumen. Sie gehorchten jedoch gulest, fanden fie nadt zwifchen zwei Golgern liegend, und fagten ibr, wie ihnen geheißen worden: Frater Salvator befiehlt bir, baß du ju ihm tommeft! und zwar im Namen der allerseligsten Jungfrau. Sie gehorchte fogleich; die Leute fleideten die Entblogte nun an, und brachten fle vor ihn. Die Beifter wurden unter einem furchtbaren garm in der Luft nun ausgetrieben, die Befreite aber war ungemein ichwach, und einer Todten abnlicher, denn einer Lebenden. Er gab ihr zu effen, und fie fand fich dann vollfommen wieder bergeftellt. 1) Diefelbe Biegfamteit und Schmiegsamkeit des Muskelspftemes, die da bewirkt, daß einzelne Theile deffelben wie fügsame Ruthen zusammengewunden werden konnen, gibt Ach auch hier zu erkennen; und wie fie in manchen Fallen die gange Geftalt ausredbar macht, daß fie bis binauf gur Dede reicht; fo macht fle diefelbe auch folden engen Offnungen gerecht, daß fie in diefelben ichlupfen mogen. Die gleiche Fügfamteit und Schmiegfamteit aber verbreitet fich von da nun auch auf den gangen Charafter, und gibt ihm jene Berftedtheit und Beuchelei, die auf Begen und auf Umwegen ju ihrem Biele ju gelangen weiß. Einer, ber von Arezzo nach Balumbrofa geführt wurde, that dort gang leife, ftellte fich ermudet, und fchlich' schwach und fraftlos einher. Darüber mar endlich die Racht eingebrochen, und er machte nun ohne Berweilen fich auf Die Fuße, und lief mit jenem heftigen damonischen Laufe bis jum Arno. Dort will nun der Damon ihn bereden, daß er fich ins Baffer flurge. Er widerfteht indeffen, und ruft die bl. Jungfrau jur Bilfe. Der Damon will ihn wurgen, muß ihn aber zulett verlaffen, und er wird beil gefunden. 2) Der Antrieb, fich felber auf folche Beife den Tod zu geben, fommt überhaupt gar häufig vor. Gin Madchen von Perufium will fich in Feuer und Waffer werfen, hat Abschem vor dem Rreuze, und leidet nicht, daß man ihr es mache. Sie wied vom bl. Agidius, dem

<sup>1)</sup> A. S. 18. Martii. p. 683. 2) Hieronym. Radiol. p. 403.

von da an weit sedater und furchtsamer wurde, und nicht mehr gu fluchen magte. 1) Beim Anfange einer folden Berfleifdung murde fie Unfangs gewöhnlich nacht entfleidet, nachdem querft das Scapulier und Brufttuch ihr entriffen worden; und ihre Reble wurde ihr gebunden, als ob fie ftrangulirt werden follte. So wurde es bei jenem Borgange gehalten, als man auf ein ungewöhnliches Gepolter, das im Rlofter vernommen wurde, fie überall fuchte, und endlich im verschloffenen Zimmer, bas man durch einen Schloffermeifter öffnen laffen mußte, fast todt und erdroffelt, nadt in einem Bintel fand. Es war bier auf ibre Ermordung abgesehen; da es ihrem Beifte aber bamit nicht gelungen, fo batte er ju jenen Qualereien feine Buflucht genommen, und hatte ihr Fleisch ju gerschneiben angefangen; mas ihr benn bis zu ihrem Tode eine lang ,mahrende Mortification bereitete. 2) Besonders im Anfange Diefer Bersuchung, wo es ibn noch bedunfte, daß er große Macht über fie babe, fagte er prablerisch jum Beichtvater: daß er um jeden Breis ihre Seele haben werde, worauf diefer erwiderte: wie fie Chriftus angebore, ber fie mit feinem fostbaren Blut erlöst habe. Einmal fang er bies Lied auch in der Rammer, und fing bann fie graufam an au qualen; und ich glaube, daß er fie damals in den Arm schnitt, und ihr fehr die Bruft verwundete. Es war fo arg, daß Euftochio damals mit lauter Stimme fcbrie; fo daß ich nicht glaube, fie habe jemals fo geschrieen, obgleich fie fonft ungabligemal verwundet worden. Ginmal in der Rapitelftube mit ihr eingeschloffen, wollte er ihr die Aber des Arms mit einem schneidenden Inftrument (Biftarola) aufschneiden. Mit größter Buth ftrengte er fich an, unter vielem Blutvergießen die Aber/ ju gerschneiden; er konnte fie aber nicht beschädigen, weil fie ihm immer entwich, fo oft er das Wertzeug aufhob. Er fcbrie babei, als wurde er beftig gefchlagen; und bezeigte fich feither furchtsamer in dem Berte, und versuchte es fortan nie mehr, in eine Aber einzuschneiben, ober an einer tobtlichen Stelle fle. Manchmal auch, wenn er eine Beile geschnitten, au munden.

<sup>1)</sup> Girol. Saligario memorie della beata Eustochio. p. 33.

<sup>2)</sup> Cbend. p. 75.

und große Schmerzen verurfacht hatte, horte er ploplich auf, fich ichenend, die Bermundung weiter zu treiben. Überhaupt wurde feine ftolze Rubnheit von Tag zu Tag immer, mehr gezügelt, und er bekannte einstmal felbft: der Teufel gleiche den wuthigen Sunden, die ungebunden bellen und beißen und groß Übel thun möchten, aber demuthig jurud weichen, wenn fie mit , der Rette der Macht unfere herrn gefeffelt, einen Streich von ihr erhalten. Trop allem dem aber blieb doch tein Tag für fie auch fortan ohne Marter. Lange Zeit und besonders am Ende fing er an, und fach fie zwei oder drei Stunden lang; fo zwar, daß er ihr gemeiniglich den Tag zwei oder drei Becher Bluts entzog. Sie hatte jedoch dabei Beit, viele Bebete zu fprechen. Bom Advent aber bis zur Bigilie von Maria Reinigung entzog er ihr gewöhnlich jeden dritten Tag Blut, und zwar einige male jeden Tag. Beil fle aber schon fehr geschwächt war, und gleichsam mehr todt als lebendig, so war das Blut nicht fehr roth. Denn es war ihr nur fehr wenig naturliche Barme geblieben, noch weniger konnte fie Speise zu fich nehmen. Um so wunderbarer erschien es aber, wie er diefem Leibe so viele Flüffigkeit entziehen können; besonders da er dies durch so viele . Jahre fortgefett batte. Es ichien, daß des Blutes fo viel gewefen, das der Bofe im Berlauf ihres Lebens ihr entzogen, dag, ware es alles miteinander vereinigt worden, es ohne Zweifel reichlich ein Bad batte bilden konnen, um fie gang darin gu Allein ich glaube gern, daß es ein Bad ihrer Seele mafchen. war. Gottes Gute wollte jedoch, daß diese Qualerei mit dem Befte von Maria Reinigung ihr Ende fand; indem er dadurch andeuten wollte, daß fie nun binlanglich gereinigt und geläutert fep. Und fle war, ich glaube es, rein wie Rryftall in feinem Golde, wie wir beffen viele Zeugniffe gefeben haben. Es mar ja die Zeit, daß auch die Seele der Eustochio im Tempel des Ruhmes der Gottheit follte dargeboten werden, und daß fie mit dem gerechten Simeon sagen konnte: Nunc dimittis Domine servam tuam in pace, quia viderunt oculi mei salutem tuam! Seit fenem Tage hörte er ganglich auf, ihr Fleisch zu zerschneiben. 1)

<sup>1)</sup> Saligario T. I. p. 78.

Ubrigens waren biefe Parorismen, gewöhnlich gegen fich felbft gerichtet, boch feineswegs gang ungefährlich fur bie Umgebung. Der Beichtvater ergablt barüber: "Bur Beit, als Euftochio noch voll Leben und gut bei leiblichen Rraften war, gefchah es: bag ber bofe Beift in ihr fich furchtbar ergurnte, und ein Meffer gur Sand nahm, und mit großer Buth ichreiend burche Rlofter ging; fo daß alle Ronnen vor gurcht erbebten, und fich fluch. teten, fo gut fie konnten. Da ich mich dort mit dem Beichtboren beschäftigt fand, und Beuge Diefer Todesangft war; wurde ich gebeten, jugufeben, ob fich etwa eine Abbilfe fande. 3ch aber war felber, des Larmens und Schreiens wegen; nicht ohne große Furcht. Nachbem ich mich aber wohl gefammelt hatte, und nicht wußte, was ich vor der Sand Befferes thun fonnte; ging ich in die Rirche, und empfahl mich vor dem Sacramente Des Leibes unfere Berrn Jefu Chrifti fo gut ich fonnte, und ergab mich in Diefer Rathlofigfeit dem Billen Des Berrn. Nach bem Gebete ging ich aus der Rirche nach dem Rlofter, wo biefer bofe Beift mar; und fobald berfelbe mich aufichtig murde, fing er an, mir entgegen ju geben, und rief mir mit großer Rubnheit ju: Gebe fort, mach dich davon, Poltron! 3ch fniete fogleich auf den Boden nieder und fagte: Romm du ju mir, und vollbringe ben Willen Gottes! Darauf tam der muthige Teufel mir nicht mehr entgegen, ja er ging vielmehr rudwarts. Mis ich nun fab, daß feine Buth gebrochen mar, und er, gu Schanden gemacht, davon flob, erhob ich mich und fagte: Du haft nicht ben Muth gehabt, zu fommen, und mir nach beiner bofen Abficht Übel zu thun; da ich dich doch erwartet, damit du mir anthateft, was du nach dem Willen Gottes konnteft. Da Du jedoch flieheft, fo mag ich dir nicht nachgeben; aber in der Rraft Gottes befehle ich dir, daß du als ein Beschämter mir in Die Rirche folgeft. hierauf nun gebe ich in die Rirche, ber Damon aber mit bem Meffer hinter mir brein. Und ba er bort nicht weit von mir ftand, so warf er mit einem großen Stein nach mir, und traf mich am Beine; bas aber verursachte mir nicht den geringften Schmerz, und ich machte mir gang und gar nichts daraus." Dan fieht hier leicht, die Burfe bes Damons find, wie die der Robolde; fie fahren los mit großer Buth und

Gewalt, fin aber in ihrer Wirksamkeit gebunden, und fallen traftlos vor ihrem Ziele nieder.

## Das bamonifde Rliegen.

Durch die gange Ratur geht ein Gefet, in dem alle tieferen Gegenfate gebunden, und nun, wenn auch in abweichender Beise, doch demselben boberen Ziele entgegengeführt werden. Benn Sonne und Mond über einem Bunkte des frei beweg. lichen Meeres stehen, dann gehorcht das Element dem Buge der Simmelsforper, und fleigt mit Billigfeit ihnen entgegen. entgegengefesten Ende bes Erddurchmeffere follte, auf ben erften Anblick, wohl das Gegentheil erfolgen; die Baffer mußten, gegen ihren Grund gezogen, jurudtreten an der Oberflache. Es erfolgt aber in jenem Befete das Begentheil, indem fle fceinbar fich fernen von dem Gestirne, gehorchen fie doch in Babrbeit nur dem Triebe, ibm ju naben, und es entstehen Aluthen an beiden Enden des Durchmeffers; wie auch zwei Ebben an den Enden eines auf ibn fenfrecht gestellten Undern fich bilden. Diefe Einerleiheif im Resultate Des Begensaties geht, wie wir gefeben, durch alle Ebbungen und Kluthungen des Beltalls; fie findet fich auch in den organischen Reichen wieder. Beginnt die Sonne mit Tages Unbruch über den Horizont diefer Reiche fich zu erheben, dann fangen die Safte in den Pflanzen an, mit beschleunigter Bewegung aufzusteigen. Die Bewegungsfrafte im Thier erwachen eben fo, und es erhebt fich aus feiner liegenden Stellung; und dem inneren Triebe folgend, der flets zum Lichte geht, bewegt es, von ihm geleitet und ihm nachfteigend, da fein Dben nach Borne gerichtet fteht, fich über die Erde bin; der Bogel aber, von noch beweglicheren Strömungen ergriffen, fliegt auf wie die fleigende Flut, und folgt wie fie dem bahnweifens den Gestirne. Man follte nun denten, Die Nacht, die zugleich mit dem Schlafe über alle diefe Reiche fich ausbreitet, führe auch in ihrem gangen Umfang das Gegentheil aller diefer Erscheinungen berbei; mit ihrem Einbruche begiune in dem Bflanzenreiche die Bewegung, die in die Burgel geht, und fich dort

. \*

#

in die Erde verliert; und eben fo werde bas gemmmte Thierreich in feinem Bergpuntte gesammelt, um dort in fich beschlof. fen der Rube fich hinzugeben. So läßt es auch in Wahrheit aufferlich fich an, aber mitten in Diefer Gintehr beginnen Die Nachtblumen ihre Rronen ju öffnen, und duftend ihre Beruche auszuftrömen. Die Rachtthiere wandern, und das Nachtgevögel Durchftreift Die erdunkelte Luftwufte. In Mitte Des Raturfchlafs find fie die Bachen, und vollbringen ohne das Geftirn, mas Die Andern unter feinem Ginflug wirten. Sind fie aber darum entbunden diefer feiner Influeng und allein ihrer eigenen felbftftandigen Birkfamkeit hingegeben? Mit Richten! vielmehr bat ber höhere Ginflug nur in anderer Beife, am andern Buntte bes Einschlags fie getroffen; und fie erwedend und beberrichend in derfelben Richtung, treibt er fle aus ihrer befondern Birt. famteit hervor; indem fie in icheinbar entgegengefester Thatigkeit Berte der Nacht erwirfend, doch in Bahrheit feine Berte, Berte bes Tages thun. Es ift wie im Gebiete eines andern Gegensages, dem in der moralischen Belt. Der Gute empfangt Die directen Ginfluffe der boberen Dacht, und wirft in ihrer Strömung jum Biele; ber Bofe, indem er feiner eigenen verkehrten Billensrichtung folgt, erhalt fie indirect als folde, Die ba beschränkend feinem Thun erft Raum und Granze geben; und nun fcheinbar feinem Impulfe folgend, muß er boch wieder dem boberen Impulse gehorchen, der ju feinem negativen Bertzeug ihn gemacht, um auch wider Billen das Gute burch bas von ihm vollbrachte Bofe ju fordern und ju ftarten.

Daffelbe wird nun auch in dem Kreise der Fall seyn, den wir hier betreten. Sind die ekstatischen Heiligen die Tageblumen, allein im Sonnenlichte der Gnade gedeihend; sind sie die Zugvögel des hellen Lichthimmels, die durch ihr Leben dem höheren magnetischen Zuge folgend, ihren Flug vollbringen: dann sind ihnen gegenüber die Besessenen, die Nachtblumen, die ihre Übelgerüche, dem Wohlgeruch der andern gegenüber, hauchen; sie sind die Nachtwandler in der ethischen Finsterniß, die Werke des Tages nach Art der Nacht vollbringen; sie find die Nachtvögel, die die Dunkelheit durchirren, mit dem sparssamen Augenlicht die verhüllte erhellend. Darum sind wir bei

ihnen schon den meisten Erscheinungen begegnet, die wir auch bei den Efstatischen gefunden: nur daß, während bei diesen Alles ein lichtes, heiteres und zum Guten gerichtetes Wesen hat; bei den andern das Greuelhafte, Finstere, Verzerrte aus der Richtung zum Argen sich entwickelt.

Ru dem, mas Beide in folcher Beife gemeinfam haben, gebort benn nun auch bas Fliegen, bas fich in vielen Fallen in allen Abstufungen von Schnellfraft und Energie gezeigt. Berichte barüber find gar mancherlei, und fie ichildern uns ben Borgang in gar manchen Abstufungen feiner Intenfitat. Benn fie 1. B. von dem Befeffenen aus Caftro berichten: als er im Oratorium des Einfiedlers Wilhelm angefommen, hatten die Damonen alfo gewuthet, daß fie ihn wie einen Bogel durch die Celle fliegen, und wie einen Sirfc im Balbe laufen gemacht; 1) dann fann man bei diefer Ergablung allenfalls einen bildlichen Ausdruck voraussetzen. Wenn es ferner am andern Orte heißt: Die Nonne Runigundis, die Tochter Dietmars, Des Ritters von Burt, mit bem Beinamen Biel, fep befeffen worden; und unter andern Blagen, die wegen ihrer Ungahl nicht alle angeführt werden tonnten, habe fie anch die getroffen: daß man fie oft im schnellften Laufe wie eine Rate über Die Dacher bes Rlofters laufen gefeben; 2) bann ift damit allerdinge eine bem Fliegen nabe liegende Beweglichfeit, feineswegs aber dies felber angebeutet. Eben fo hat es mit der Euftochio von Padua fich verbalten, deren Entführung auf den Firft des Rlofters Galigario mit diefen Borten ergablt: "Run fiel es Diefem bofen Beifte eines Tages ein, Schwester Euftochio auf ein fehr hobes Bebalfe ju fuhren. Er fagte aber nicht zu ihr, wie Satanas ber Berführer ju Chriftus gefagt; obicon er fonft nicht unterließ, fie, wie er tonnte, mit allen Berfuchungen zu verfuchen. Damale vielmehr beftand feine Berfuchung darin: daß fie einwillige, ihm ihre Seele ju geben, weil er, wenn fie weigere, fte von dort herabstürzen werde. Und es war in der That ein großer Abgrund, der fich unter Diefen Balten öffnete; fo zwar,

<sup>1)</sup> Vit. s. Guilielmi Eremitae. A. S. 10. Febr. p. 470.

<sup>2)</sup> Vit. et Translat. s. Domitiani Ducis. A. S. 5. Febr. p. 703.

daß ich, der die Gefahr sah, gitterte, und dachte: daß, wenn ein Madden von folder Bobe berabfalle, die Furcht ichon binreiche, fie ju todten. Und da fagte ich, und noch gegenwärtig bekenne ich daffelbe: daß ich um keinen Preis auf ein fo bobes Bebalfe fleigen möchte. Es scheint aber, daß Gott, obgleich er guließ, daß feine ermablte Seele alfo versucht murbe, ihr doch in der großen Roth ju Silfe fam. Der bofe Beift tonnte ibr nie obflegen, und brachte, ju Schanden gemacht, fie wieder bingb, und dies that er öftere borten wie anderwarts; fo bag er ungabligemal fie in die größten Gefahren brachte." i) Das Alles läßt fich indeffen auch allenfalls durch eine ungeneine Berrichaft über einen ichmiegfamen Rorper erflaren. Benn aber weiter im Leben des hl. Theodor berichtet wird: als er nach Germa am Aluffe Sangarius gekommen, und im naben Dusgi das Marienfest gefeiert, habe an der Thure der Rirche eine feit lange ber Beseffene, Frene genannt, gestanden. Sie nun feb ibm entgegengefturgt, und habe ibn angeheult, weil ber Damon burch die Unwesenheit des Beiligen fich gemartert gefühlt; bas Bolf aber habe ju ihm gefieht, daß er des Beibes fich erbarme. Unterdeffen aber fen bas Beib von der Erde gehoben, und mit gebundenen Sanden durch die Luft, unter dem Gefchrei ber Damonen, zu den Gallerien (Cancellos usque) geführt worden. Theodor habe fie darauf beim haar ergriffen, den Geift ansgescholten, und ihm geboten, auszugeben, mas er bann benlend gethan. 2) Wenn man diefe Ergablung naber ermagt, bann findet man den jaben ansteigenden Lauf, dort bei ber Ronne Runigundis, auf einer widerstehenden Unterlage vorgenommen, bier fcon in eine freie Bewegung durch die Luft umgewandelt; die ein mahres Fliegen ift, wenn fle icon bier nicht diefen Namen trägt. Rlar und unumwunden aber ift die Sache im Leben der bl. Clara ausgesprochen. Alexandra von Fraito, in der Diocefe Perugia, ift von einem bosartigen Beifte befeffen. Diefer macht fie in dem Geflippe, das dort am Ufer des Fluffes fich erhebt, gleich einem Bogel fliegen. Sie mochte leicht am gar-

<sup>1)</sup> Manufer. in Padua. p. 37.

<sup>2)</sup> Vit. s. Theodori. A. S. 22. April. p. 47.

teften Aweige eines Baums, der am Tiberftrome überhing, binabklettern, auch auf demfelben spielend fich schaukeln. Sie hatte dabei den Gebrauch der linken Seite verloren, und ihre Sand war wie contract, ihrer Gunden wegen. Sie wendete fich an Die Beilige, und nachdem fie Diese ihre Gunden bereut, wird ibre Seite gefund, die Sand wieder ausgeftredt, und der Damon ausgetrieben. 1) Sier ericheint Diefelbe fpegifische Leichtigkeit, wie bei den Efftatischen, erwirft durch die Berbindung mit einer pfpoifchen Boteng, Die Die Gefete Der Schwere nicht anerkennt, und daber die Substang, mit der fie fich geeinigt, in das Bebiet einer ganz andern niederziehenden Schwerkraft einführt. Der Ginichlag ift in vorliegendem Falle, nach damonischer Urt, wahrscheinlich in die linke Seite geschehen; diese ift baber gange lich bem Billen entzogen worden, und gebunden von der fremben Gewalt, alfo daß fie gelähmt erfchien, und die Band gu-Die Bewegungefrafte baben baber in die rechte ruckgezogen. Seite fich gurudgezogen, diefe gleichsam mit Beweglichfeit und Erregung überladend. Da nun in der feitlichen Achfe die rechte Seite bem Oben an der Sobenachse entspricht; fo haben jene Rrafte, alle in dieser Richtung wirksam, zugleich auch nach Dben binaus geftrebt; woher fich dann jene spezifische Leichtigteit-entwickelt. Es ift übrigens ber Nachtvogel, der in allen Diefen Fallen fich geregt, und eine Befeffene, Die folche Leichtigfeit an fich erfahren, bat ihrem Beichtvater gefagt: es fen ihr gemefen, ale habe fie auf Fledermausflugeln fich erhoben. 2)

Die ansteigende Bewegung, die in diesen Vorkömmnissen erscheint, wie ste im letten Falle einer einseitigen Bindung zur Seite tritt; hat in andern eine absteigende sich beigesellt, die ihr vorhergegangen, und der ste nun gleichsam als eine krampspaste Rückwirkung folgt. Der Wechsel ist besonders im Falle eines Mädchens von Pessiniano in Valumbrosa leicht bemerkbar gewesen. Das Mädchen war dort in harten Krändsen befangen, und wurde abwechselnd nun in die Höhe geschleudert, und dann wieder niedergeworfen; die aber, die sie hielten, theilten oft diesen

<sup>1)</sup> Vita s. Clarae virginis. A. S. 12. Aug. c. VII. 56-58. p. 766.

<sup>2)</sup> Mus mundlicher Ergahlung.

Bechsel von Anfteigen und Niederfturgen. Geftant ging dabei aus ihrem ichaumenden Munde; Die Lippen verzog fie oft mit Damonischer Gewalt gegen ben Sintertopf; die Augen brannten glubend, fie mar wie das Ungethum eines Menfchen angufeben. Die Briefter ermudeten in Diefem Rampfe, und gingen Davon; bobnisch lachte ihnen der Damon nach. Erft gegen Mittag greift endlich einer der Bruder die Sache fraftiger an; ber Damon, nun geschwächt, fagt Abfahrt ju, und fahrt endlich auch wirtlich davon. 1) Der Schufter Sigebert in Regensburg, den man befeffen im Chore von St. Emmeran in Regensburg an die Saule feftgefettet, fprang dort, mabrend die Bruder fur ibn beteten, bald mit großem Geschrei um sie berum, bald wurde er rudlings geworfen. Bulett hielt ihn der Damon fo lange in ber Luft schwebend, bis die Gebete erhort murden; wo er bann ploglich ju Boden niederfant. 2) Bum Grabe des bl. Wilhelm im Rlofter Guillon fommt aus Galligien eine Spanierin, Die gleichfalls der beilige Beift verlaffen, und fie nun dem bofen bingegeben. Sie wird geriffen, an die Erde geworfen, in Sprungen jur Sobe getrieben, und aus ihr mieder berabgeworfen : Alles unter grimmigem Bahnefletichen. Die Anwesenden fcblep. pen fie jum Grabe des Beiligen, ber Damon aber macht fie fo fcwer, daß fie wie ein Baum auf feiner Burgel vollig unbeweglich fteht. Bulett endlich bis ans Grab geriffen, verftummt. fie ploglich, bricht jufammen, und ift nun befreit. 3) Diefer Fall erscheint noch badurch besonders mertwurdig, daß er neben den beiden auffersten Ausweichungspunkten auch die mittlere Gleicherlinie bestimmt. Diese Linie ging durch den Auftand, mo fie unbeweglich wie in die Erde gewurzelt ftand. 4) Bu beiben Seiten zogen dann die Schwingungsbogen von Dben nach Unten fich bin; also daß fie einmal gut Bobe geschleudert, und dann wieder unter jenen Stand an die Erde geworfen murde. Die

<sup>1)</sup> Hieron. Radiolensis. p. 406. 2) Mirac. s. Emmerani. A. S. 22. Sept. p. 506. 3) Vit. s. Willelmi montis Gillonensis. A. S. 28. Maii. p. 823. 4) Dahin gehört denn auch, was Saligario vom ersten Anfalle erzählt, den die Eustochio im Kloster erfahren, wo, nachdem sie lange mit dem Messer umhergewüthet, sie zulest unbeweglich an die Bank geheftet worden.

Schwingungen, die aber bier von Aufwarts nach Abwarts und wieder jurudgegangen, haben bei dem Madchen von Lewenberg eine horizontale Richtung angenommen. "Nachdem nämlich der ihm einwohnende Beift, nach Seilers Bericht, mit Rraben, Jagen, Laftern lange allerlei Boffen getrieben, und fie viel bin und ber gefduttert, bat er am Sten Marg in Gegenwart ihres Arztes Tob. Rober fie boch empor in die Bobe geführt, und fie an eine Baspe geftogen, daß ihr das Blut über den Ropf geronnen, und alles anwesende Bolt auf die Rniee gefallen, und um Erlösung ju bem allgewaltigen Schlangentreter geschrieen. Als darauf ein Schwarzfünftler fie besucht, und ihr gesagt: der Damon fen ihr in ben Leib gezaubert; Die Prediger fonnten ibn burch Gebet nicht austreiben, es muffe wieder burch Bauberei geschehen, hat der Satan folches jum Behelfe feiner Gewalt angezogen, und fle bernach viel schredlicher benn guvor gepeinigt. Da hat er fle oft ploglich auf den Ropf gefturgt, oft danieder geworfen, und mit dem Munde ichaumend gemacht, ale batte fie die hinfallende Seuche. Am 15ten, 16ten und 17ten Marg hat er fie mit großer Bewalt gar hinweg reißen wollen, daß fie von vielen Berfonen faum bat tonnen erhalten werden. Ginmal hat fie ploglich ihr Schurztuch ergriffen in schneller Gile, es wie einen Strick gedrebt, überaus funftreich ein Dbr daran gemacht, es ploglich um den Sals gelegt, und fo feft jugezogen, daß es wenig gemangeft, daß fle nicht umtommen. Endlich am 24ften Marz, als man fie in eine andere Bohnung gebracht, bat der Bofe in der neuen Berberge auch ein neu Spectacul angefangen, und fie, unter bem Magnificat auf Maria Berfundigung in Der Rirche, in eines Bornehmen von Abel und vieler ehrbaren Burger Begenwärtigkeit, nach langen Tumulten wie eine große Glode weitleufftig in der Bobe bin und ber geschwentt." Abwechfelnd auf und nieder geschwungen in der einen Achsenrichtung, mar fie bann in ber Sobe befeftigt worden; und nun hatte ein anderes Schwingen in einer andern Achse, Der feitlichen, ober der von Born ju Sinten angefangen, das bier treffend mit dem Bilde einer geschwungenen Glode bezeichnet wird, und ohne Rweifel nicht zufällig mit dem Magnificat in der Rirche gufammentraf.

Die Schwingungsbogen bei Diefen Bewegungen werden in verschiedenen Fallen verschieden angegeben. Gine Befeffene wird jum Grabe des bl. Uremar gebracht. Die Geiftlichen der Rirche fegen fie in geweihtes Baffer, und beginnen den Erorgismus über fie auszusprechen. Aber unter ihren Sanden wird fie plotslich aus dem Baffer in die Bobe geriffen, fo daß fie fcnell bei ben Fersen ergriffen, nur mit großer Dube wieder herabgezogen wird. Sie erhalt zulett ihre Beilung. 1) Daffelbe ift der Fall mit den zwölf Beseffenen in Paris, Die man der beiligen Geno. veva vorgeführt; und bei benen bas gleichmäßige Bervortreten ber Erscheinung auf die Gleichheit der Birtungen der gleichen Urfache hindeutet. Als fie über die Schaar der Bergebrachten betet, erheben fammtliche Befeffene, von einem inneren Feuer getrieben, wie fpringend fich bis jur Dede des Bimmers; fo amar, daß meder ihre Sande das Getafel, noch ihre Suge Die Erde berühren; und fie alfo, jum Schreden der Anwesenden, in der leeren Luft ichwebend hangen; mit den Armen fie durchfahrend, und unter großem Gebeule über ihre Beinen flagend. Nachdem die Beilige durch das Rreugeszeichen fie gelöst, fendet fie diefelben in die Rirche des hl. Dionpfius; fie eilen bin, und werden dort befreit. 2) Berta Natona, in Genua geboren, mar im Jahre 1217 befeffen worden, und murde in ihren Anfallen bald feche Ellen boch in die Luft geworfen, dann wieder wie eine Leiche an die Erde geschleudert. 3) Gine Nonne von Nurfia wurde fieben Sahre von drei bofen Beiftern geplagt, die fie bisweilen dreißig Ellen boch in die Lufte marfen, und dann wieder im Brunnen des Rlofters fie ju ertranten fuchten. man fie an viele Orte, berühmt durch Austreibung der Damonen, ohne Erfolg gebracht, murden ihre Bermandten endlich Raths, fie zum hl. Ubald zu führen. Sogleich schrieen die Damonen auf: fie wollten nicht in die Rabe des Seiligen; weil fie in der gangen Belt feinen größeren Feind hatten, als eben

A. S. 18. April. p. 566.
 Vit. s. Genovevae virgin. A. S.
 Jan. p. 145.
 Vita s. Raymundi Palmarii conf. A. S.
 Julii p. 656. und die Authentica ihrer Befreiung in den Mirac. s. Raymundi c. II. 21.

ihn. Sie aber wurde zur Reise genöthigt, und als sie nach Mursinum gekommen, snhren die Dämonen mit großem Gelärme aus. Als man sie nun aber wirklich vor den hl. Ubald brachte, wurden dort alle Gebräuche mit ihr vorgenommen, durch die man die Anwesenheit der Dämonen erforscht; da aber keine Spur ihrer Nähe sich zeigte, kehrte sie mit Dank wieder heim. I) Eben so wird ein Soldat in die Kirche wegen seiner Besesschlenheit geführt, dort zur Decke heraus und wieder hinabgeschleudert. 2) Die große Beweglichkeit des eigentlichen Mittelpunktes der Bessessenheit, der hier hinter der Kehle sich sindet, und von da aus den Justand über die anderen Organe verbreitet, wirkt durch abswechselndes Niedersenken gegen den gewöhnlichen Schwerpunkt hin, und durch Wiederreheben gegen das Haupt hinaus, diesen Wechsel der Bewegungen.

Der merkwurdigfte Diefer Salle ift ber, welcher im Leben -Des bl. Nicolaus von Tolentino fich aufgezeichnet findet. 3m Jahre 1469 begab fich in Rimini in der Romagna ein Greigniß, das, ber gangen Stadt befannt, Alle mit Erstaunen erfüllte, Die Augenzeugen beffelben waren; mit biefen Borten beginnt Ambrofius von Siena den Bericht, den er über denselben aufbehalten. In diefem Jahre murde nämlich, ergablt er weiter, Bruder Raphael der Teutsche, unserem Eremitenorden des bl. Auguftinus angehörig, der aber noch nicht die Beihe erhalten, und in der Bluthe des Junglingsalters fand, von einem unreinen Beifte, der ihn in Befit genommen, mit unerflarbaren Plagen beimgesucht. Die andern Bruder besprengten ihn daher mit Beihmaffer; er widerftand ihnen aber, und fagte: Bas foll mir boch dieses von euch geweihte, und so oft auf mich gegoffene Baffer helfen! Es find ja foon zwanzig und mehr Tage feit feiner Beihung verfloffen, und ihr wißt, es follte jeden Sonntag neu geweiht werden! Da er fo gar arg geplagt mar, erlaubte ihm der Prior aus Mitleiden, damit er wenigstens einige Rube genieße, daß er bei ihm im Bette fchlafe; weil ber Damon,

<sup>1)</sup> Miracula s. Ubaldi. Steph. Cremonensis. appendix ad Diem XVI. Maii. A. S. T. VII. p. 782. u. f.

<sup>2)</sup> Mirac. s. Rudesindi Ep. Dumiensis. A. S. 1. Martii. p. 112.

wie fich ausgewiesen, in feiner Begenwart teine Dacht über ibn hatte. Nun aber flopfte es an die Thure, und rief mit einer nachgemachten Menschenftimme: Belobt fey Gott, ehrwurdiger Prior! an der Thure wartet jemand beiner, gebe. doch beraus ju ihm! Bing er dann fort, dann fiel er über den Burudgelaffenen ber, und verfuhr mit ibm nach feinem Belieben; mas benn auch die Muthmagung befräftigte, die man über ihn ge-Bald machte das muthende, unerhörte Toben und das unglaublich ftarte Gefdrei Die Sache vollends offenbar; Darum murde er, auf Befehl des Briors, um und um mit farten Retten und feften Striden in einem eigenen Bimmer festgebunden. Aber er zerriß Strick und vielfach doppelt verschlungene Retten mit größter Leichtigkeit, und wurde dagu, fo oft er fich allein fand, aufs bartefte geschlagen; fo daß er taum mehr das Leben Sie schleppten ibn wohl auch auf einen Balten bes Schlaffaals, und dann von einem jum andern Biebel bes Saufes im geschwindeften Laufe durch die Lufte; fo daß es ein Bunder anzusehen mar. Der Prior ließ ihn daber mit feftern Retten in einem dunkeln Rerter befchließen; er ging aber mit Leichtigfeit durch die Gifengitter und fleinen Offnungen, die fonft im gewöhnlichen Laufe der Dinge für einen menschlichen Rorper völlig undurchganglich maren.

Das alles steigerte das Mitleiden des Priors mit dem Unglücklichen nur noch höher, und er gebot um seinetwillen früher als gewöhnlich, und lange vor Mitternacht die Frühmette anzusäuten; denn man hatte bemerkt, daß die Dämonen mit dem Schlag der Glocke die Macht verloren, ihn zu ängstigen, und ihn wie zuvor zu peinigen. Das gelang einige Rächte hindurch nach Bunsche, bald aber kamen die Dämonen dem Augenblicke der Mitternacht zuvor, führten ihn auf die Höhe des Thurms hinauf, septen ihn auf die Glocke, die man zu läuten hatte, und besestigten ihn auf ihr wie mit einem schweren Gewichte. Als nun der Sacristan kam, und mit Macht die Glocke zog, um die Mette den Brüdern anzudeuten; wollte das Seil auf keine Beise sich niederziehen, und die Glocke nicht läuten lassen. Die Brüder kamen herzu, und legten selber mit Hand an; aber sie vermochten es eben so wenig, die Glocke zu bewegen. So lief man

denn auf den Boden der Kirche, um zu schauen, was die Hemmung verursache; und sah nun den besessenen Bruder durch das Fenster des Thurmes hoch oben herniedersehen, und einmal über das andere laut aussachen. Wahrlich! dies er den Sacristan an: du bist sehr klug gemesen, daß du nicht gleich herausgekommen, um nachzusehen, was der Bewegung des Glockenseils im Wege stehe. Denn ich hätte dich von dieser Höhe durch das Fenster herabgestürzt, und dich, vom himmel bis zur Erde herab, einen tüchtigen Sprung machen lassen. Denn du wolltest zur Korgenmette läuten, und doch ist noch nicht die Zeit zum Läuten herbeigekommen.

Mehrmal fab man ibn also durch die Lufte führen, und gewöhnlich Abends, wenn die Damonen ibn fo zugerichtet, daß er taum mehr den Athem gieben fonnte, murde er alfo halbtodt auf bas Dach bes Dormitoriums geschleppt; im Angefichte bes Bolles von Rimini, das fich darum her versammelte. Der gepeinigte Jungling gab auch bisweilen fo viele Roblen aus dem Munde, Allen jum Entfegen, von fich, daß man einen febr großen Reffel damit batte fullen tonnen. Rulest wurde er noch einmal auf den Thurm hinaufgetragen, auf die bochfte Binne beffelben gefett, und er follte nun von da mit aller Bewalt berabgefturgt werden. Die Bruder und das versammelte Bolt, Die unten aus dem Rlofter dem Streit zusaben, riefen ihm einftimmig zu: daß er fich dem hl. Nicolaus von Tolentino, der in jener Stadt boch verehrt wird, anempfehle. Sogleich tam ibm Silfe von Oben; die Bunge, guvor mit unfichtbarem Bande gebunden, wurde entfeffelt, fo daß er reden tonnte; und er rief nun mit lauter Stimme: Beiliger Nicolaus, hilf mir, ftebe mir bei! Sogleich mar es, als fen ihm ein Bebel (Baculum) amifchen die Bande gegeben, fichtbar glangend; fo daß Alle aufs flarfte ibn erblickten; der Beilige führte ibn wie mit Sanden binab in die Rirche, wo er halbtodt vor dem Altare des Fronleichnams in die Borte: Te deum laudamus! ausbrach, worauf die Brüder antworteten: Te Dominum confitemur.

So ergahlt Ambrofius im Leben des hl. Nicolaus, das er in italienischer Sprache geschrieben; und Sardinus nach ihm, in der lateinischen Übersetzung, die er davon gemacht, und setzt

am Ende gur Befraftigung ihrer Babrhaftigfeit bingn: Der ebrwurdige Arcangelus von Rimini, der Zeit Prior jenes Rlofters, fep noch am Leben, habe aber wegen der Schreckbarteit jenes Borganges fo gealtert, daß zwanzig Jahre feinem Leben bem Aussehen nach gugelegt schienen. Diefer bezeuge die Bahrheit des Erzählten noch jur Stunde, er aber, der Erzähler, gebe gleichfalls in feinem driftlichen Gewiffen Beugniß: daß er diefen Beiftlichen tenne, öftere mit ihm in Gesellschaft gewesen, und mehr als einmal aus feinem Munde vernommen, was er mit eigenen Augen gefeben. Der Prior habe es auch auf Bergament in Bildern zeichnen laffen, und zeige es Jedem fcbriftlich aufgesett vor; iso wie denn auch die ganze Stadt Rimini es durch ihr offenkundig Zeugnig befräftige, da es Allen fichtbar Auch Bacconius im Leben des Beiligen, Theil IL C. 3, ergahlt den Borgang, und fügt hingu: von jenem Augen. blide der Berabführung an fep der Befeffene befreit geblieben. 1)

2.

## Die Besessenheit im unteren Vitalfysteme.

Wenn die feindliche Beiftermacht auch in der Regel den mittleren Menschen zuerft angeht, und in diesen Regionen Bobnung bei ihm nimmt; fo beschränft fle fich jedoch feineswegs auf, diefe Bebiete, fondern fle ftrebt, foviel es ihr gegeben ift, auch die andern zu erfüllen; damit fte felbft, in Ginigfeit breigetheilt, mit bem in feiner Ginbeit breigetheilten Menfchen in allen Momenten fich verbinde. Sat fie daher im Reich der Mitte fich erft gefestet, bat fie fur ibre Bander in dem dort einwohnenden Bofen einen tauglichen Grund gefunden; bann wirft fich das wesenhaft Bofe, das ihre Natur ausmacht, in daffelbe ein, und wie ein Schiff durch feinen Anter den Meeres. boden halt, und von ihm gehalten wird, so finden die beiden Naturen fich nun verflochten und verkettet; jede zieht und wird gezogen, und der Anfang der Ginigung ift gefchehen. Aber bamit ift der Ginigungsact noch fein wegs vollendet; der Menfch, ber burch die Sunde fich ju des Bofen Rnecht gemacht, ober

<sup>1)</sup> Gloria posthuma s. Nicolai Tolentinatis. 10. Septemb. p. 719.

der ibm fonft durch hobere Fügungen eine Zeit lang fich binge geben findet, ift in das Reich des Bofen erft eingetreten. Das Soch beffelben ift ihm nun aufgelegt, das Indigenat bat er allere bings in feinem Reich erworben; und der convulfivifche Buftand feines Bewegungespftemes, in dem er Berte ubt, Die nicht feine Werke find, fondern Sandlungen eines Andern, der in ibm wirft und thut; ift nur das auffere Bild feines inneren Buftandes geworden, in dem er feine Freiheit verloren, um in einer fremden, tyrannischen Gewalt ein Scheinbild von ihr wieder ju finden. Aber bas ift nur erft eine Berbindung, die von Billen gu Billen geht; und in ber ber Startere ben Schmacheren ergreift, ibn binbet und im Rechte der Eroberung ihn unterjocht. Aber diefe Rnechtschaft, wenn fie vorhergegangen, leitet erft eine andere ein, die von Leben zu Leben reicht, und die das schwächere Leben mit dem überlegenen ftarkeren verkettet. Nicht blos der Bille ber bofen Macht möchte nämlich, in der Bosartigfeit untergeordneter menfchlicher Billensfrafte, ein Reich fich grunden, in dem er ichaltet nach Boblgefallen, nachdem er alle biefe Bellestaten an fich geriffen. Auch das diefer Macht einwohnende Leben bat einen folden Trieb, und mochte in angeschaffener Rraft nicht blos leben in fich, und fich reproducirend ftets wiedergebaren; fondern es mochte auch leben in Andern, alfo dag es ftets geugent in ihnen wurde, und fle das von ihm Bezeugte gebarend , ans Tageslicht forderten. Es bat also den Trieb in fich, einen Lebenofreis um fich ber ju bilden, in deffen Mitte bas eigene Leben als das Centralleben seine Stellung batte. Durch die ibm einwohnende Rraft mochte es dann die ihm gegebenen besonderen Individualitäten angieben; bas disharmonische Gute in ihnen aussondern, das Boje aber behalten und fteigern, und die alfo affimilirten Lebenstreise peripherisch um fich ber ftellen; und in ibrer Mitte dann pulftrend das Gefammtleben ordnen oder unordnen nach Wohlgefallen. Es ware alsdann eine Art von Incarnation des bofen Princips vollbracht, und dem Bergen vergleichbar ftande es in Mitte Diefes großen Lebensfreises. Individuen, die es fich angeeignet, umftanden ihre Lebensquelle, aus ihr fcopfend, mas fie ihnen abgenommen; fie bildeten feinen Saushalt, in bem es nach Bohlgefallen wirthschaftete; es

aber herrschte dort in der ganzen Unbedingtheit des Naturgesses, durch seinen Schlag alle untergeordneten Pulsationen Ienstend und bedingend. Nicht blos also Wille stände, dem Rechte der Gewalt sich resignirend, diesem Willen gehorchend gegenüber; sondern eine andere, weit innigere Verbindung hätte sich gebildet. Ein stärkeres Leben hätte mit reißender Gewalt und dem Heißshunger, den diese Gewalt zu wecken psiegt, das schwächere an sich gerissen; dies wäre Speise geworden dem wolfshungerigen Triebe; und er, die gebotene ergreisend und in sich verarbeistend, hätte sie sich assimiliert, und zu seinem Leibe sie zugebildet; in dessen Haupte dann das Princip selber seine Stätte sich gewählt, von dort aus das Ganze überall durchdringend, und aller Orten ihm gegenwärtig.

Der Damon gehört nicht, wie schon gesagt, der Ordnung der gemischten Naturen an. Er hat wohl eine Sphare des Lebens, und eine ihr entsprechende Lebensfraft; benn nur Gottes Senn ift ein Senn an fich, schlechthin ftetig ohne alles Nicht. fenn; jede Creatur aber muß fich, in der ihr angeschaffenen Lebenefraft, ftete gwifchen Senn und Nichtfenn fdwebend balten, und die Schöpfungethat, von der erhaltenden Gottheit getragen, nachthun in einem Gelbfterhaltungsacte. Aber dagu mit Bital. fraften ausgeruftet, fehlt diefen Rraften in den damonifchen Raturen doch jene Plaftigitat, Die, den gemischten eigen fle Sabig macht, in die Materie einzugreifen, und fie zu einem Leibe gu gestalten. Der Damon tann alfo nicht aus eigenem Bermogen: einen mabren Leib annehmen, und damit im Reiche organischer Naturen nach Urt Diefes Reiches um fich wirken. Er bedarf, um dies ju fonnen, des Zwischentrittes eines Lebens gemifchter Urt, das mit dem feinigen fich verbindet, und nun vermittelnd amifchen ibn und die auffere Ratur eintritt, und feinen Bertebr mit ihr bedingt. Damit aber fein Leben mit diefem gemischten fich einigen konne, muß eine Sarmonie zwischen beiden befteben. die nun auch bier durch bas Bofe, oder auch die Bulaffung im Befolge feines Eindringens gebildet wird. Daffelbe Bofe, das im Gundenfall eindringend, das leben und feinen Leib im Tobe losbar voneinander gemacht, bat auch die Doglichfeit herbeigeführt, das also trennbar Gewordne mit der damonischen Macht

ju einigen. Denn das Effen der verbotenen Frucht, die der Damon dargereicht, bat das Leben vergiftend jene Gleichstimmigfeit mit dem Bergifter hervorgerufen. Die Schlange hat es mit ihrem Bahne angestochen, und hat es fchlangenhaft gemacht; und in dem Maage, wie es der Schlange Art an fich genom. men, ift es dem boberen menfolichen Geprage entsunten. aber fintend in fich felber, bat es ben Leib, der ju aller Reit fein aufferer Ausdruck ift, auch biefem feinem gefuntenen Buftand nachgebildet; es bat, mit feinen infigirten plaftifchen Rraften auf benfelben wirkend, ibn nach feinem Bilbe und feinem Gleich. niß ichlangenhaft gemacht. Das Wefen ber Schlangennatur aber concentrirt fich in ihrem Gifte; es ift bas charafteriftische Erzeugnig Diefer Natur: das nicht etwa in ihr bas icon franke Leben dem Tod gebart; fondern bas gefunde, im vollfommenen Einflang feiner Berrichtungen bildet dies Erzeugniß, das ibm felbft und Andern den Tod bereitet. Der Big alfo, wie er das Leben zu einem Brutofen des Todes gemacht, fo bat er es auch leiblich Gifte ausbrutend gemacht; eine Gigenschaft, Die, weil fle ihm nicht naturlich angeschaffen worden, einen Rrantheitszuftand in ihm bildet. In Diefe Giftquelle, Die damals im Innerften des Lebens aufgegangen, fcblagt nun in der Befeffenheit der Damon ein; indem fein Leben das in ihr ausgehende Leben an fich reißt, schwellt es alle jene infigirten plaftischen Rrafte in ihrer Energie; daß die bofen Brunnen in der Leiblichfeit ftarfer fliegen, und die Giftstrome in breiterem und tieferem Bette geben. Der Damon, fich einlebend in Die bofen Lebenstriebe, leibt fich ein in Diefen Giften; er gewinnt burch Bermittlung bes Lebens, bas, ibm traghaft geworden, eine Geburt nach des Baters Art ju Tage fordert, einen Rorper, in dem er indirect wie in dem Seinen lebt und wirkt. Befeffenheit ift alfo nach Auffen eine Rrantheit, und gwar in einfachfter form eine Schlangen. frantheit. 3hr Miasma ift das Gift, das übergebend ins Leibliche, bier, wo Alles lebendig ift, wieder giftzeugendes Befolangel hervorbringt, das fich nun eben fo zu einem damonis schen Organism verschlingt, wie die lebendige Fiber um bas gefunde Leben jum naturgemäßen Leibe fich verbunden. Und Diefer damongegebene Schlangenleib ift bem andern gottgegebenen

eingefügt, und wohnt ibm ein, ibn zugleich durchwohnend. Der durchwohnte ift der reine Leib, in dem Gott und fein Beift ibre Berte mirten; der in diefen eingedrungene aber ift der unreine Leib, das Wertzeug des Damons, in dem er mittelbar fich eingefleischt. Man hat bemerkt, daß Unreinigkeiten aller Art; Orte, wo Faulnig und Bermefung berrichen, wo das Berderben mit leisem Tritte ichleicht, und Rrantheitsmiasmen aller Art in Gumpfen fich bereiten; wohl auch folche, wo das Feuer mit entbunbenem Grimme rast, in einem bestimmten Rapporte mit damonischen Mächten fleben. Go ift es auch die leibliche Unreine, an der die Befeffenheit haftet: Alles, mas in der Mischung des Leibes aus dem icharf gemeffenen Maage weicht, was als Unflath fich vom Befferen sondert, was durch Auflösung und Kaulniß die entwichene Sarmonie andeutet, das wird auch als bergende Gulle dem Bofen dienen. Aus diefem bereitet er fich jenen Schlangenleib, der bisweilen fogar gur inneren Bahrnehmung tommt. 'So murde jum bl. Aurentius ein Beib gebracht von Claudiopolis, die einen Damon hatte in Schlangengeftalt; die darum nur gifchte, und nicht zu reden vermochte. Der Beilige betete brei Tage lang fur fie, in feiner Belle eingefcoloffen; unterdeffen begann der Drache ju reden, und Bermunichungen über ihn auszugießen; warf dann das Beib an ben Boden, und fuhr aus. 1) Auch nach Gormea bei Det wurde ein Befeffener jum Grabe bes bl. Gorgonius geführt, der Tag und Racht nichts that, als gifchen gleich einer Schlange. 2)

Soll aber auf diese Weise die dämonische Macht an den Menschen treten, so kann dies von Aussen herein, oder von Innen heraus geschehen. Für jene Art des Antritts öffnen sich die beiden Pforten, durch die auch der äussere physische Stoff in die Leiblichkeit eintritt, die Pforte der untern Eingeweide, durch die der Nahrungsstoff ihr zukömmt, und fürs Psychische insbesondere das collakische Gangliensystem; und dann die obern Eingeweide, und die Lungen, durch die Lebenstuft ihren Jutritt hat, und die Lungengessenze, durch

<sup>1)</sup> De s. Auxentio presb. Archimandrita. A. S. 14. Febr. p. 773.

<sup>2)</sup> Translatio et Mirac. s. Gorgonii. A. S. 9. Sept. p. 350.

Die das einwohnende positive Leben affizirt wird. Wir haben fcon guvor gefeben, wie auf beiden Strafen das Berderben von Auffen eingebrochen, und durch fie hindurch ben Bugang ju bem gesammten Umlauffpfteme fich geöffnet. Aber es gibt noch Die zweite mehr innerliche Beise, auf welche die Anstedung gefchehen tann. Sat fie nämlich den mittleren Menfchen burch Die Sympathie des Bofen erft ergriffen, und in den dortigen Regionen fich festgesett; dann kann fie von da aus auch in die tieferen fich verfenten. Denn, was bon Bitalem ift in der eingetretenen fremden Dacht, tann, von ihrer Billenssphare ausgebend, niedersteigen, und nun fich einwühlen in das ihm entfprechende Leben des Ergriffenen; und dann von Innen beraus Die Lebensmitte umspinnend, und die Berggeflechte ergreifend, bis in jene beiden zuführenden Syfteme, Lungen und Gingeweide und ihre Berbindung in den Geschlechtswertzeugen, fich niederfenten. Der erfte Einfall ift dann durchs sympathische System geschehen, und die Beseffenheit, in ihrer tiefften Saltung und Concentration, bezieht fich auf die Mitte Diefes Systemes und feinen Gipfelpuntt, der mit den Salstnoten jufammenfallt. Daber ift eines der stehendsten Symptome dieser Art von Befeffenbeit, bas Ergriffensenn Diefer Gegend, bas fie gum Miftelpuntte von Rrampfen macht, Die besonders auf Reblfopf und Schlundtopf geben, und die man das Burgen des Damons ju nennen pflegt. Das Madchen von Beiligenftadt, das auf Die Baume des Gartens entführt wurde, lag oft mit verdrebtem Salfe, beinahe ermurgt, im Grafe. 1) An den beiden belgifchen Beghinen, die die Befeffenheit an einem Apfel angegeffen, schwollen die Rorper auf, also daß ihr Sals dider wurde als der Ropf. Der Priefter in Teimft legte der einen die Stole um den hals und fagte: Go geht denn aus von diefem Befäß! Die Damonen rufen nun: Der Weg ift uns zu enge! Der Priefter nimmt die Stole weg, und von den beiden Damonen geht fogleich einer weg. 2) Gine Befeffene, zum bl. Ubald gebracht, will verzweifelnd mit diefer Stole fich erwurgen; die

<sup>1)</sup> Analecta Bonifaciana. A. S. 5. Junii. p. 501.

<sup>2)</sup> Miracul. Amalbergae virg. 10. Julii. p. 109.

Damonen fleigen ihr in die Reble; Der Briefter eilt bergu, und feine Sand an den Sale legend, befcwort er fie und die Beschwornen fahren aus. Anaftafta vom Schloffe Bologna ift in fteter Befahr, erwurgt ju merben, ba ber Damon fie immer bet der Reble faßt. Der Abt läßt ihr den Sals mit der Stole umwinden. Go oft das geschab, geht der Damon in die unteren Theile oder in die Gingeweide, bisweilen in die Ertremitaten binunter; fo wie fie weggethan wird, aber in die Reble gurud. Der einwohnende Beift, durch den Erorgism bald aufs Aufferfte gebracht, thut, was er kann und vermag. Er macht ihr die Reble fcwellen, fo daß fie mit blutunterlaufenem Auge, ftinfendem Athem, trodenen, blaffen Lippen, bald wie eine Sterbende liegt, und alle Anwesenden für das Beil ihrer Seele beten. Endlich nach langer Marter wird fie aber boch befreit. 1) Der bewegliche Mittelpunkt ber Beseffenheit wird bier burch die Befcworung verrudt. Urfprunglich bat er um die Mitte des fympathischen Syftemes, in jenen Anoten erfter Ordnung, am Anfange beffelben, feinen Sit gehabt; nun in Folge ber Behandlung läuft er an der Nervenleitung, die mit diefem Buntte in Berbindung fteht, nach Abwarts; bald durch den Stimmnerven in die Eingeweide zu den coliafifchen Ganglien bin; bann an ber Ausbreitung des sympathischen Rerven bis ju den Ertremitaten hinunter. Mit bem Nachlaß geht er wieder in die Reble gurudt: von da auch wohl nach Aufwarts wirkend, und burch den fünften Nerven felbit das Auge ergreifend, und es mit Blut : unterlaufen machend. Diefe anfteigende Bewegung, im Gegenfate mit der durch den Erorgism deprimirten, niederfteigenden, fann, wo diefe Gegenwirtung fehlt, wie fie felbft bier die Anastaffa an den Rand des Grabes geführt; fo in der Art, wie es jenem Priefter von Romandiola ergangen, von dem wir fruber gebort, auf der Sobe des Rrampfes den Tod der Ermurgung bewirfen.

Was nun hier im Berlaufe des Ubels geschehen, und als es auf seine Hohe gestiegen, zum Ende neigte; das kann auch in seinem Beginne eintreten. Der erste Einschlag kann auch von

<sup>1)</sup> Hieronym. Radiol. p. 414.

Unten herauf erfolgen; der Damon fann eingegeffen merben ober eingetrunken, ober auch eingeathmet, und die ber Berrichtung angehörigen Rerven, Die Gingeweide und Lungengeflechte haben aledann bie Buleitung gebildet. Das Leben bat vermittelnd gewirft, und es ift alsbann ein plaftisches Miasma, das, einerfeits dem befeffenen Leben, andererfeits der befigenden Dacht verwandt, die Unftedung bervorgerufen. Sind einmal diese beiden Nervenspsteme ergriffen, und hat der zweigetheilte Befit fich feftgeftellt; dann verbreitet Die Ergriffenbeit fich leicht bis zu ihrer gemeinsamen Mitte im Berggeflechte bin, und ber Ruleiter wird alsbann auch bier ber Stimmnerve fenn. Ift das von Unten auffteigende Übel fo weit getommen, bann mag es wohl auch in fein zweites Stadium übergeben, und an der Rervenleitung binlaufend, die von diefem Berggeflechte in Die beren lentenden Mittelpuntte des sympathischen Syftemes geht, auch dies ergreifen; und, indem Billen gu Billen von der objectiven Seite ber fich fügt, auch das Befeffenwerden diefer zweiten Region fich vollbringen. Das wird alfo Die umgefehrte Beife des Ginfalls fenn, jener entgegen, wo Die Befeffenheit von Diefem Gebiete ber ihren Ausgang genommen; der Eingang durch eine der Pforten des Bewegungsspftemes, die Arme oder die Suge, geschehen; die sympathischen Rerven, die mit den Bewegungenerven gufammengeben, die Buleitung bedinget; das objectiv Freiwillige vermittelnd gewirkt, und es nun ein mechanisches Miasma gewesen, das da ftatt der regelrechten Bewegung die regellose, wilde, convule fivifche bervorgerufen, und dann auf dem angegebenen Bege niederfteigend, über den gangen Lebensfreis fich ausgebreitet. Die aufferlich hervortretende Birtung in allen Diefen Spftemen wird, im erften wie im andern Falle, Diefelbe fenn, und auch Diefelbe bleiben, wenn beide Arten des Ginfchlags fich vereinigt; und indem das Bofe durch die mittleren und die unteren Pforten que gleich eingebt, beide Spfteme, ju benen fie hinführen, gleichzeitig ergriffen werden. Die Bege, auf benen unsere Betrachtung ju geben bat, find ihr baber auf jeden gall durch den Bau bes Organismus und 'bas Berhaltnig ber Spfteme vorgezeichnet.' Sie wird beginnen mit den Ginfluffen, die Die Beseffenheit auf

die unteren Systeme hat; wird dann übergehen zu jenen, die fie auf die Athmungssysteme äussert; und wie beide nach Aussen in den Geschlechtssystemen, nach Innen aber im Herzen auf der Höhe des Umlaufsystemes sich einigen; so wird die Erwägung auch zu diesen Einigungen und den Einstüffen auf Umlauf und Reproduction sich zu wenden haben.

Einwirkung der Befeffenheit auf die affimilirenden Drgane.

Da, wo die inneren Lebensftromungen, vom Bergen und feinen Geflechten geleitet und gelentt, in Mitte der aufferen Raturftromungen in fich gewendet gurudigeben, und badurch bem individuellen Leben feine auffere Grange geben; bort nach ber plastischen Seite zu, und nach Abwarts hinaus, haben Diefe Dr gane ihre Stelle. Indem fie in der Überlegenheit der Bitalität eingreifen in die Naturftromungen, und einen Theil Derfelben von ihrer phyfichen Mitte ab., dem eigenen organischen Centrum aber zuwenden; führen fle zugleich die in ihnen bewegten Glemente in Die Daffe De's vom Leben bemeifterten Stoffes ein, mahrend fie andere, die ihm gedient, wieder auswerfen; und erwirken in folder Beise Die Steigerung und Aneignung Des Unorganischen an das Organische, und wieder die Entwerthung und Abthuung des Organischen in das Unorganische hinaus. Ift ein folches Leben nun aber von der Befeffenheit ergriffen, bann wird es in allen feinen Berrichtungen ins Bilbe, Maaglofe hinaus gerriffen; alfo daß es über alle natürliche Begranjung vorgreifend, gewaltthatig ftorend in ben Rhythmus ber Naturthatigfeiten einbricht, Alles ju fich binübergiebend; und dafür im Nachlaß fich entweder dem Ginfpielen Diefer Thatigfeiten gang verfagt, ober auch gestatten muß, daß die eigene Edenstraft von der aufferen Naturfraft überfluthet, fie nicht ferner zu dammen vermag. Wenn die in diefer Region geschehende Aneignung alfo in einem ftillen Anfpulen bes Elementenmeeres vor fich geht; in einem tactmäßig geregelten Gin und Mus, amifchen beffen Bulfen Das Leben fcwebend fteht, wie

jede Gegenwart zwischen Zufunft und Vergangenheit; bann bat fich jest ein Alles verschlingender und wieder auswürgender Schlund ausgetieft, in deffen Tiefen fich nun die Birbel fturgen; und aus ber fie, nach einem Intervalle der Rube und Berichloffenbeit, fich wieder emporringen. Es ift im gefunden Buftand bas leichte Schwingen der feuchten Lebenswarme, Die, vorgebend und wieder gurudgenommen, den gangen Proceg in einer Art von Bebrutung vollbringt; jest aber find grimme Reuerflammen entbunden, die bas Bert nach ihrer vulcanischen Art verrichten. Denn die Stoffe find wie ichwerfluffiges Metall geworden, bas ju feiner Bandigung boben Feuersgrad verlangt; und bei der Ausfceidung wieder felbft erftarrend, allumber Erftarrung wirft. Alle Berrichtungen Diefer Lebensfphare finden fich daber gunachft quantitativ entweder gefteigert und gemehrt, oder gemindert und Deprimirt; also daß fie entweder das Normalmaaß des Lebens überfteigen, oder unter daffelbe finten; und in der Regel abwechselnd fteigend und fintend, doch wieder in Mitte des Unmaages, wider Billen Daag zu halten fich gedrungen finden. Aber auch qualitative Beranderungen werden im Befolge Diefer quantitativen geben. Die Gegenfage, von der eingedrungenen Bewalt weiter auseinander getrieben, begrunden fich in ihren Bolaritaten tiefer; gewinnen mit diefer Tiefe auch an aufferer Ausbreitung, und pragen sohin fich scharfer aus; mahrend fie aus der Temperatur des Lebens austretend, in Diefer ihrer Ausweichung franthafte Erscheinungen von mancherlei Art darbieten. Anch diefe Region in allen ihrer Functionen muß fich also gerriffen, carricirt, ins Bilbe und Ungebandigte binausgetrieben zeigen; und also werden wir in den Thatsachen fie erblicken.

Was zunächst die Steigerung der Function nach der Quantität des Aufgenommenen betrifft, so liegt darüber schon eine sehr alte Thatsache vor, die in der Wüste sich begeben. Jum bl. Macarius wurde ein Knabe hingebracht, bei dem die Besessenheit dadurch sich äusserte, daß er täglich drei Sester Brod auffraß, und einen Eimer Wasser dazu trank; worauf denn alles Zusichgenommene wie in einem innern Feuer verbrannt wurde, und in Dunft und Dampf verwandelt, in Rülpsen und Aufsstoßen wieder wegging. Der Heilige verjagte den Frasteusel,

und erlaubte dem Geheilten fortan drei Pfunde taglich. 1) 216 ich, ergablt Brognoli, im Jahre 1665 in Benedig mich befand, mar dort ein Rnabe, der vom Bolfshunger alfo befeffen mar. bag, obgleich er vom Morgen bis jum Abend ohne Aufboren aß, er doch niemal gefättigt werden tonnte, fondern fortdauernd abmagerte. D. Phillip Braffus ergablte mir den Kall in Ge genwart feiner Altern und Berwandten. 3ch unterrichtete Diefe im Glanben und Bertrauen auf Gott, und die mir von ber Rirche übertragene Dacht; und befahl nun dem Damon, den Anaben nicht ferner mehr mit Sunger heimzusuchen. fagte ich dem anwesenden Altervater: daß er an den Anaben die Frage stelle, ob er jest hungere oder nicht? Der Rnabe antwortete fogleich: Nein! Darauf gebot ich in lateinischer Sprache dem Damon, daß er wieder den Rnaben mit hunger plage! Diefer nun wieder auf italianifch befragt, antwortete, wie ich zuvor geboten hatte. Diese Gebote und Fragen, negg. tiv und positiv, wiederholte ich fleben. bis gehnmal; und ber Rnabe antwortete jedesmal richtig, wie der Befehl es mit fic brachte. Rulest gebot ich dem Damon, daß er gar feine Storung in dem Anaben weiter hervorbringe, der darauf mit Gottes bilfe ganglich wiederhergestellt wurde. 2) Der bl. Baulinus 3) ergablt eben fo von einem Befeffenen, der nicht blos große Mablzeiten verschlang, fondern auch die Guhner der Umwohnenden fahl, fie fogleich gerriß, und mit Federn und Allem fie roh verschlang. Die Cadaver der Todten waren vor seinem unerfättlichen Frag nicht ficher; er benagte die Knochen, und entriß die Rudbleibsel verredter Thiere ben hunden. Der bl. Relir von Mola befreit ihn von seinem Ubel. Den Grund folder Borkommenheiten pflegt man gewöhnlich in einer natürlichen Rrantheit aufzusuchen, und diefelbe mit dem Namen des 2Bolfs. hungers zu belegen. Es ift auch keinem Zweifel unterworfen, daß diesem Übel wie allen andern von der Naturseite eine solche Rrantheit zum Grunde liegt. Die erzählten Falle aber, mo fie bem gebietenden boberen Worte gehorcht, zeigen, daß fie auch

<sup>1)</sup> Lausiac. c. 31. 2) Alexicacon Disp. II. N. 273. p. 146.

<sup>3)</sup> In Natal. c. VI. s. Felic. Nolensis.

noch eine andere Seite haben. Alles, was aus den gemessenen Rreisen der Naturordnung gegen die Ertreme sich fernt, drängt im Guten oder Bösen dem Geisterreiche zu; so wie hin-wiederum, was tiefer in dies Reich eindringt, die Gleisen jener Ordnung verläßt. Denn, wo die Natur aushört, in ihren äussersten Ertremen, ist das eigentliche Besen des Geisterreiches am nächsten; das am fernsten jenem Punkte steht, wo die Gegensähe unten in der Tiefe sich berühren. Darum hatten die erzählten Fälle ihre Naturseite, von der aus auf sie gewirft werden mochte; sie hatten aber auch ihre Höhe, in der sie dem kirchlichen Gebote unterlagen, und die Heilung nun durch den Zurücktritt des geistigen Reichs ersolgte.

Die qualitativen Underungen, Die im Befolge einer folden quantitativen Steigerung geben, fundigen fich fcon badurch an: daß die gebobte Freggier nicht blos auf den Rreis gewöhnlicher Rahrungsmittel fich befchrantt, fondern über diefen binaus, Alles ohne Unterschied aufsucht, mas fie an befriedigen verspricht. Bene fittlichen Schranten, Die von je den Cannibaliom verabfchenungswurdig gemacht, mogen leicht, wenigstens im Gelufte, am erften fallen. 3m Bebiete von Rouen, im Orte Barentbir, war ein Befeffener, fo geartet: daß er unerfattlich alle gebotene Speise nicht etwa af, fondern thierisch verschlang, und gulet auch Arau und Kinder auffressen wollte. Er wurde endlich am Grabe der bl. Jungfrau Auftreberta geheilt. 1) Bunachft fallen dann jene Hemmungen, die die Natur selbst der Eglust gesett; indem fie vor dem Genuffe der von Faulnig und Berwefung ergriffenen Speise durch den Edel warnt. 3m Jahre 1662, berich. tet Brognoli, war in Benedig eine junge Bittme, die beseffen keine andere Speife af, als faule Eier; und zwar täglich mehr als flebenzig an der Babl. Die Nahrung aber gedieh ihr wohl, und fie murbe dabei did und fett. Als man fie vor mich brachte, fahrt er weiter fort, gebot ich dem Damon, abzulaffen von der Birtung, die er in diesem auf fie übte; und fie fing sogleich an, nicht ferner mehr faule Gier, fondern die in ihrer Familie übliche Speise zu genießen, und wurde fortan von ihrem Ubel

<sup>1)</sup> Mirac. Austrebertae virginis. p. 428. Geres, delft. Mufilt. IV.

frei. 1) Bald erweitert fich der Umfang des Triebes noch mehr, und erstredt fich auf Alles, was nur irgend beweglich und verschlingbar ift. Bur Beit Coleta's war in einem Rlofter eine Sowefter befeffen, die bisweilen von der Buth alfo ergriffen wurde, daß fie weder gebunden, noch gehalten werden fonnte. Sie af und trant dann, mas ibr in die Bande fiel: gange Gier, große Stude bolg und Steine, Rugschalen, Pflaumen - und Rirfoterne; und zwar nicht in fleiner Menge, fondern gange Sande voll. 2) 3m Jahre 1635 wurde ein Mann, aus der Diocefe von Bergamo, von feiner Frau vor Brognoli gebracht. Er war am gangen Leibe abgemagert und blag, und von manderlei Schmerzen im Magen und andern Theilen des Rorpers gepeinigt. Die Frau ergablte ibm nun: ihr Mann wolle keine gur Ernahrung taugliche Speife gu fich nehmen, fondern nur Erde und Rohlen; und fo habe er im Laufe eines Monats einen . großen Rorb Roblen aufgezehrt. Er felber beftätigte diefe Ungaben, binguschend: er finde mehr Boblgefcmad an den Rob. len und der Erde, als an den ausgesuchteften Speisen. Gottes Silfe murbe auch er von diefer Blage des bofen Reindes befreit. 3) Der Rahrungstrieb ift in allen diefen Beisvielen muthend worden, und nachdem er die Schranken durchbrochen, die ibm in ber Beltordnung gefett worden, irrt er wie ein Bildfang in allen Naturreichen um, damit er fich Befriedigung fuche.

Entgegengesett dem Zustande, in dem eine solche ungemessene Fresgier den Menschen ergriffen, ist jener andere, worin er mehr oder minder verschlossen, allem Zutritt der Nahrung sich versagt. Der Zug zur Speise ist in jener ersten Affection ein wilder, verzehrender Naturtrieb geworden; ein Trieb, der nicht ferner mehr unter Lenkung des Willens steht, sondern der den Willen hinreißt zu dem Erstrebten, und dieses hinwiederum zu ihm; in jener magnetisch bindenden Naturkraft, die nach ihren eigenen Gesehen wirkt, und die aufgesegten der Willsuhr verachtet und durchbricht. Das Wertzeug ift hier zum Lenkenden geworden, der Lenker hingegen ihm gegenüber Wertzeug; der untergeordnete

٠.\

Alexicac. Disp. II. N. 273.
 Vita b. Coletae. A. S. 6. Martii.
 p. 576.
 Alexic. Disp. II. N. 273.

Prozeg aber, in dem das fonft paffive fic aus ber Ratur ergangt, jest gum Sauptacte, bem Die Billensacte als gufällige Rebenacte Dienen. Es fann aber nun begreiflich auch bas Gegentheil eintreten; bas in ber gesunden Ordnung in dienftbarer Thatigfeit Fügsame kann auch in widerspenstiger Eragheit fich zu emanzipiren versuchen; es fann jenem Prozesse fich mehr ober minder gang verfagen, und fich gegen jede Ergangung bartnactig gar verschließen, um auf diefe Beife fich der hoberen Dienftbarfeit zu entziehen. Dem Übermaage in bem erften Kalle wird alfo jest ein Mangel, Das entgegengefeste Ertrem, entfprechen; und die Leiblichfeit wird fich, durch die Befeffenheit alfo franthaft affizirt, mehr oder weniger durch Sperrung diefer Naturpforte isoliren. Diese Ziolirung beginnt mit jenem ichenen Alieben aller gefellschaftlichen Berbindung, und dem Berbergen in Berfteden: was aufferlich nur Die Rolge eines bizarren Entschluffes fceint. Gin Mann von Gaudinum im Bergomefifchen ergabit dem Minoriten Brognoli: er fep zwei Jahre lang vom Damon mit mancherlei Blagen an seinem Leibe beimgesucht worden: und er habe besonders ihn gedrungen, die Gesellichaft der Menschen gu flieben, und in die Bildniß fich zu verbergen. Er fen baber im November 1665 bei nachtlicher Beile aus feinem Saufe entfloben, und habe in einer Sohle, im Balbe von Gaudinum, fich verborgen. Dort feb er den Menichen fern fechgebn Tage obne alle Speise geblieben, und habe in all diefer Zeit nur zweimal ein wenig Baffer im Grunde einer Cifterne getrunten, in Die er bei duntler nachtzeit hineingestiegen; dabei auf allen Bieren, nach Art ber Thiere, durch die Balber gebend, bei Tage aber immer in der Soble bleibend. Endlich habe er mit Gottes Bilfe fich wieder als einen Menschen zu erkennen angefangen; er habe gu beten begonnen, barauf fein Saus wieder aufgefucht, und dort gegeffen gleich den Andern. 3m Jahre 1667 aber lief er wieder durch die Balber um, blieb 24 Tage ohne Speise und Trant verborgen, wurde bann in einer Goble von feinen Sohnen gefunden, und vor Brognoli geführt. Bon diesem im Glauben und Bertrauen auf Gott geftarft, murbe er, nachdem Das Gebot bes Ausgangs an den Damon ergangen, von feiner

Tyrannei befreit, 1) 3m Berlaufe der Befeffenheit wird folche Enthaltung von Speisen oft in periodischer Biederkehr geregelt. Catharina Somnoata wurde von ihren fleben Damonen also gehalten. Sie verhinderten diefelbe oft-zwei, vier, ja bismeilen fogar fieben Tage hindurch, irgend eine Speise ju fich ju nehmen; und wenn fie das Nehmen ja juließen, gestatteten fie ibr öftere nicht, das Genommene bei fich ju behalten. 2) Ein anberer Befeffener wird in die Rirche des hl. Benedict in Orleans gebracht. Seine Farbe war bleich, die Augen waren blutroth unterlaufen, und fcoffen wilde Blide; fein ganges Unfeben erwedte Grausen. Sein Damon gestattete ibm nicht, Brod zu effen nach der Menschen Art; und er war gewöhnt, drei Tage ohne alle Speife zuzubringen. Einfaches Waffer trant er bisweilen, erorgifirtes nahm er nur gezwungen an, babei fchreiend und die Blieder verdrebend. Aleisch frag er bisweilen mit Bier, aber nach Art der Sunde. Bahrend hier ichon ein periodischer Bechfel, zwischen dieser Fraggier und der Berfchloffenheit, ju gemabren, erinnert das exorxisirte Baffer an das magnetisirte, bas die Schlafmachen allein vertragen. Die am langften dauernde Enthaltung von 70 Tagen an dem Madchen, das in den Badern fich die Beseffenheit geholt, ift die, von der Prosper Aguitanus ergablt. Reine Abmagerung mar an ihr nach fo langer Reit ju feben, weil die Ernahrung, auf hoberen damonischen Wegen durch den Bogel geschah, der ihr um Mitternacht unbetannte Speise brachte.

Sind die Verrichtungen der Organe in solcher Weise nach ihrem Umfange so bedeutend gemehrt oder gemindert, dann werden sie auch in ihrer Qualität verhältnismäßig afsizit erscheinen. Zuerst sind in diese Organe vielsache Ruskelactionen verslochten, und Apparate unwillsührlicher Muskeln sinden sich durch den ganzen Darmkanal ihnen zugegeben. Alle freiwilligen Ruskeln aber sind nun, wie wir gesehen, mehr oder minder in die Geswalt der fremden Racht gegeben, insofern unfreiwillige geworden, und wirken in dieser Dienstbarkeit nun mit convuls

<sup>1)</sup> Alexicacon Disp. II. Nro. 274.

<sup>2)</sup> Miracul., s. Rosaliae virg. A. S. 4. Sept. c. III. 34.

fivifcher heftigfeit. Nicht blos die willführlichen aber find in folder Beife entbunden der perfonlichen Berichaft, und gebunden von der fremden; baffelbe ift auch mit ben unwillführlichen ber Fall. Sie alle find im gesunden Buftand als untergeordnete Blieder in ben Saushalt des Lebens eingetreten; fie find an eine bestimmte Ordnung und an ein geregeltes Temperament gebunden, und mit gemäßigter Energie ju einem bestimmten Riele bingerichtet. Das Alles hat fich jest geandert; denn der Lebenshaushalt ift der haushalt eines anderen geworden; an die Stelle ber Ordnung ift Unordnung eingetreten, und bas Temperament ift allaemeiner Maaglofigleit gewichen; die Energien find loggelaffen über Macht oder unter das Normalmaag eingehalten, endlich alle ihre Richtungen find umgekehrt. Denn gleichwie in ben willführlichen Systemen alle Tendenzen fich umgewendet, an bie Stelle des Oben das Unten, an die von Rechts oder Born bas Links und bas Sinten eingetreten; fo wird es auch im Syfteme Diefer unteren Dustelgebilbe fenn. In naturlicher Orde nung wird g. B. Die periftaltifche Bewegung im obern Theile des Apparats, in gemäßigter von der Speife bedingter Bewegung, gegen den Magen gerichtet fepn; im unteren Theile aber von ibm ab fur die Egeftion nach Auffen geben. In der Befeffenbeit aber wird die regellose, unumschriebene Bewegung, von dem aufferen fie fonft bedingenden Begenstande abgelost, in Diefen Richtungen fich umtehren, wie und weil bas gange Dustelfpftein fich umgefehrt; und entweder in gang ungeregelte Rrampfe fich auflofen, oder wenn gusammengehalten, wenigstens in einer gegen Die Naturordnung gewendeten Richtung der periftaltischen Bewegung ablaufen. Affectionen Diefer Art find in folder Beife bei ben Beseffenen bisweilen ichon im Schlundspftem bemertt. bem Madchen von Lewenberg fing der gange Buftand mit einem großen Brechen und unerhörten Schluden an, fo laut wie bas Schreien der Rühlrader, - bas man über viel Baufer gebort. 1) Die fogenannte bofterische Rugel ift gleichfalls ein bei ber Befeffenheit oft bemerttes Phanomen. Ein Madchen aus dem Thale von Calepino hatte alle Glieder bes Rörpers gebunden

<sup>1)</sup> Daemonomania per T. Seilerum B. 3.

und verftridt. Das Gefühl einer Rugel war im Magenmunde, bie bald jur Reble aufftieg, bald wieder jum Magen niederflieg; das Antlig mar gelb und aschfarben, dabei Schmerz und Schwere im Ropfe. Sie batte viele Arzneien ohne Erfolg genommen, verrieth Spuren der Befeffenheit, und murde von Brognoli durch Segnungen geheilt. 1) Daffelbe geschah einem Manne im gleiden Jahre. Auch er fühlte die Rugel im Magenmunde, gudem Nierenschmerzen, und heftige Rrampfe im Unterleibe. Dabei fpurte er oft einen überaus talten Bind durch den Leib bingeben und wiederkehren; besonders wenn er in der Rirche, um ju beten, verweilte. Ermudet dadurch, begehrte er gulett ein Beilmittel von einem leichtsinnigen und untlugen Salbargt, ber ihm querft Gratiola, und, da diese nicht helfen wollte, Cataputia in fo ungebeurer Dofis gab, daß nicht blos die bofen, fondern gugleich alle guten Gafte, mit Blut und Fett verbunden, drei Tage bindurch fortgingen, und er fich fur ein Rind bes Todes bielt. Seine gute Ratur balf ibm 'indeffen bald wieder ju Rraften, aber mit ihnen tam' auch das ilbel im Magen wieder und ber Rrampf. Er ging nun ju Brognoli, Diefer wendete feine Mittel an; die Rugel und die Dunfte floben vor dem Rreuzeszeichen. nun in diesen, dann in jenen Theil des Rorvers; jest in den Bauch, wo dann die Rrampfe ftarter wurden, und dann wieder in die Nieren, in benen nun ber reigende Schmerg junahm; darauf in die Schultern. Endlich durch fortgesetzte Segnungen und den Gebrauch der Sacramente erhielt er feine Gefundheit Der Stimmnerve mit feinen Geflechten an ben Schlund erscheint bei diesen Erscheinungen affizirt. Musteln fich in freisförmige und longitudinale theilen, fo wird ber Rrampf in ben einen, um eine Bleicherlinie in ber Mitte ber, vorwarts und rudwarts allmalig in feinen Rreifen anwachsen, und biefe nun fich vereinend, die Projection, und fobin das Gesammtgefühl einer Rugel hervorbringen, die durch einen gleiden Rrampf an den andern, den longitudinalen, hinlaufend, fich wie von Unten nach Oben und in der Umfehr wieder gurud bewegt. Diefe gespenstische Rugel wird bas Surrogat der Speise in allen jenen

<sup>1)</sup> Alexicacon. Vol. II. Nro. 429. 2) Ibid. Nro. 430.

Fällen febn, wo das Organ der Annahme einer wirklichen fic verschließt. Die hysterische Rugel wird daber auch allerdings als ein Symptom anderer Rrantheiten, als ber Befeffenbeit, erscheinen, wo dann die Arzneifunde einzugreifen bat. Go empfand ein Madchen den heftigften Schmerz im Magen und im Ropfe, mit Busammenziehung bes Bergens und des Magenmunbes verbunden; und es fcbien ibr, als fteige die Rugel immer auf und nieder. Der Appetit mar gang verfcwunden, fie tonnte nur mit großer Schwierigfeit Speife ju fich nehmen, und taglich wuchs ihre Magerteit, Abzehrung, Schmache und Delandolie. Der Ramen Jefu, von Brognoli über fie angerufen, und das Rrengeszeichen, hoben die Schmergen des Sauptes und Des Magens, und machten fie beil und beiter; aber am folgenden Tage fehrten die Abel wieder gurud, es trat ein gehrendes Rieber ein, und dies Rieber blieb. Durch angemeffene Arzneien und Blutlaffung murde diefe Spfterifche, als fie auf Brognoli's Rath ju einem Arate ihre Buflucht genommen, vollfommen gebeilt. 1) Eben fo ift es um die Stimmung des vom Magen abwarts gehenden Theiles des Berdauungsapparates beschaffen, ber burchgangig in Unordnung ift, und an ofterer Berftopfung leibet; mahrend es wie ein fcmeres Gewicht auf Diefem Theil der Eingeweide laftet. 2) Große Schmetzen begleiten dabei burchgangig biefen Buftand, fo daß bie Rranten barüber ein Befdrei erheben. Der befeffene Anabe, den Rortholt behanbelte, fublte gegen bas Ende bes Parorismus immer in ben Eingeweiden Blage und Bein, als ob er mit Radeln geftochen murbe. Besonders um die Berggrube zeigt fic das Reißen mit Anfcwellen verbunden; denn die coliatifden Ganglien find es, Die besonders affigirt erscheinen, und felber vertehrt auch eine gewaltsame Umfehr des gangen Spftems begrunden.

Solche wesentliche Beränderung in den Verrichtungen muß nun anch einen großen Einfluß auf die Modalität diefer Berrichtungen üben. Besonders ift es der Speichel, der hier eine

Alexicac. Vol. II. N. 424. p. 217.
 Bapt. Codronchii phil. et medici Imolensis de Morbis veneficis et veneficiis. L. IV. Venetiis, 1595. p. 150.

bedeutende Beränderung erfährt. Das Schlangengift ift felber eine Art bes Speichels; hier, wo der Buftand fo nahe an das Solangenhafte grangt, wird auch wieder der Speichel bem Solangengifte naber tommen. Einen Schaum vor dem Munde, mie bei muthenden Sunden, bat man bei vielen Befeffenen bemertt. Dem icon ermahnten befeffenen Dadden, das man vor ben bl. Bincentius Ferrerius gebracht, floß ber Schaum aus Mund und Rafe, und wechselte in vielen Karben. 1) Dies Karbenfpiel zeigt deutlich, welche Beranderung das Abgefonderte erfahren. Das Madchen von Lewenburg bat oft denen, die gebetet und gesungen, ins Angeficht gespieen, und ift ihr Speichel als ein Eis falt gewesen. Am 10. Marg 1605, als alles Bolf in der Rirche berglich ju Gott gefdrieen, fprutte Die Befeffene in großem Grimm unter dem Bebete etwas wie Rrotengered aus gegen den Altar. Darauf mard das Magdlein febr fcmach, weinte, bub feine Sande auf, und balf berglich um Erlofung feufgen und beten. 2) Der eistalte Speichel zeigt, daß die Abfonderung in der Gebundenheit des Organs geschehen; mabrend der Ausbrud Rrotengered, verbunden mit der Ermahnung großen Brimmes beim Auswerfen, darauf ju deuten icheint: daß bier Die Absonderung im Gegentheil in gefteigerter Buth geschehen, und ein ichleimigtes, eiterartiges Product hervorgerufen; fo bag felbft an diefer Secretion der weit eingeriffene Begenfat aller Aunctionen fichtbar wird. Dagegen wird ein Anderer jum bl. Ubaldus gebracht, der fünf Monate ftumm gewesen; er erbalt die Sprache wieder, wird aber, nach Saufe gefommen, neuerdings ftumm. Das wiederholt fich fechsmal nacheinander, erft jum fiebenten Dale wird er gang frei. Es mar aber nun merkwürdig, daß, fo lange er ftumm gewesen, er nie ausgefpicen, weil bie Damonen den Speichel vergehrt. 3) Der Anfall, der bei der Befeffenen in Rom immer gur gleichen Stunde fich einstellt, endet bei ihr jedesmal mit einem tiefen Schlafe; worauf fie beim Erwachen vielen ftintenben Schleim, meift zwei

Vita s. Vincent. T. A. S. 5. April. p. 505.
 Daemonomania
 T. Seiler. C. und D.
 Miracula s. Ubaldi. a Steph. cremonensis. A. S. app. ad Diem XVI. Maii. T. VII. p. 782 u. f.

Schuffeln voll, ausbricht, und dann wieder heiter und moble aussebend ift. 1) Ift übrigens Bolfsbunger eingetreten, und hat dem Leben unbezwingbare Begenftande der Aneignung gebo. ten, dann muffen Diefe fich auf irgend einem Bege den Ausgang fuchen. Daber die Menge folder Begenftande, die an Orten, wo die Befreiung eingetreten, jum Angedenken aufgebangt ju werden pflegen. In Muri fand fich am Grabe des bl. Leontius Maria Rebender von Mengingen ein, Die offene Gefchwure an den gugen hatte, aus denen Stroh und Uhn-Catharina Muller von Rug gab eben liches berausschwärte. dort einen Stein von fich, neun Pfund fcwer, und ein Stud von einer Gage, einen halben guß lang und eine Balme breit; Dimenfionen folder Broge, daß man fie vielen Bengen, die gugegen waren, taum glauben mag. Giner andern, funfgebn Sabre alten Befeffenen, tamen Fifchichuppen aus den Augen, Rirfchenblatter u. f. m.; aus dem Rachen aber 33 Bactfteine, darunter einige von einem halben, andere von einem gangen Pfunde. 2) Bie viel oder wie wenig Betrug' dabei im Ginzelnen vielleicht mit untergelaufen, Die Erscheinungen geboren einem Rreise an, Den wir bier nur im Borbeigeben berühren wollen; deffen nabere Untersuchung uns aber im nachften Buche fich aufdringen wird.

b.

Einwirkung der Befeffenheit auf die Lungenfpsteme.

Richt leicht wird die Befessenheit, ist sie einmal in die untersten Gebiete des Lebens eingedrungen, blos auf die coliatischen Ganglien sich beschränken; ansteigend im nervösen Gebiete, und dabei des zweigetheilten niedersteigenden Stimmnerven als Leiters sich bedienend; wird sie ins Lungenspftem eindringen, das vor allen andern mit dem Verbauungsspftem in nächster Sympathie verbunden ist. Sie wird dann auch dies Spstem und die damit zunächst verbundenen Organe ergreisen, und alle, von der dem einwohnenden Leben fremden Macht gebunden, werden durch sie aus dem Rhythmus der ihnen eigenthum-

<sup>1)</sup> Aus mundlicher Erzählung. 2) A. S. 15. Septembr. p. 287.

lichen Berrichtungen und Bewegungen berausgetrieben; und nun, indem fie einen ungewöhnlich übertriebenen oder gebundenen annehmen, befeffen. Inwiefern dann, bei Diefer Art von Befef. fenheit, das Bulmonare vorwiegt; inwiefern das Thier der Luft im Menfchen fich vorzugsweise vom Ubel ergriffen zeigt, fagt man: der Mensch trage den Damon in der Bruft; wie ausbrudlich von einem Jungling prabigirt wird, ber jum Grabe des heiligen Ubaldus in Eugubium gefommen, und dort Befreiung erlangt. 2) In folden Fällen werden dann die Athmungswertzeuge entweder gebunden, daß die Berrichtung, der fie dienen, flodt, und die damit verbundene Bewegung gehemmt erfdeint; wobei bann Rrampfe Des Zwergfelles, angftliches Sonaufen und Burgen, und völlige Unterbrechung des Athmens mit der Spncope verbunden, eintreten. Oder die ergreifende Macht fteigert die Berrichtung über alle Mensur hingus, und gefährdet wieder durch die übermäßige Energie, mit der fie vor fich gebt, bas Leben. Die Berrichtung aber foll die Berbindung diefes Lebens mit dem Luftfreise vermitteln; das Belebende, Positive in der Athmosphäre foll an das belebungsfähige Regative, das die Berdauungsorgane jugeführt, antreten; und dafür bas durch den Berlauf bes Bitalprozeffes Getodtete, in den allgemeinen Behalter bes Elementes gurudgeben. Belebung und Reinigung, Ginleibung und Entleibung des Stoffes aber werden gehemmt, nicht blos durch jene Bindung, sondern auch durch die maaglose Entbindung. Bedt der Bolfshunger in den Gingeweiben eine gleich beige Bier nach dem belebenden Elemente in den Lungen; mehrt jugleich der Prozeg bes grimmen Todes, ber an die Stelle des Leben sprozeffes eingetreten, die Daffe des Betobteten zugleich mit der des Affimilirten; dann beginnt auch in den Lungen eine verhaltnismäßige, ungebandigte. Action. Statt der feuchten, milden Lebenswärme ichlägt alsdann das grimme, boje Reuer in verzehrender Lobe auf; eine Art vitalen Bulcanismus entzündet fich in ben Organen; und die Bruft wird jum Crater, aus dem die freffenden Rlammen fleigen, von dem ausgesonderten Stoffe, wie von fcmargem,

<sup>1)</sup> Miracul. s. Ubaldi. A. S. append. 16. Maii. p. 782.

dichtem Rand, umhüllt. Eine positive Thatsache über eine solche vulcanische Heftigkeit sinden wir aufgezeichnet. Als der bl. Aper, Bischof und Bekenner, in Chalons sur Saone war, sah er einen besessenen Jüngling, aus dessen Munde, was zu erzählen graut, wie aus einem Glühofen, Schweselstammen bervorgingen. Als der Besessene den Bischof von weitem hers beisommen sah, begann er zu wüthen, und was ihm nahe kam, mit den Jähnen anzusallen. Alles Bolk sloh, der Besessene aber lief schnellen Lauses auf den Bischof zu. Dieser warf sich aber surchtlos ihm mit dem Kreuz entgegen, und gebot, mit erhobener Rechte, ihm zu stehen. Aber als der Fenerdamps das Autlig des Heiligen berührte, und der Wüthende mit weit aufgerissenem Maule zu beißen drohte, bezeichnete er den Rachen mit dem Kreuzeszeichen. Der Dämon, dem dadurch auf diesem Wege auszugehen nicht gestattet war, ging nun in einem Bauchstusse davon. \*\*)

In Schwefelflammen ift bier die entaundete Lobe aufgegungen, und es ift gu vermuthen, dag der Geruch und die blane Karbe als folche fie erkennen laffen. Sowefel, Der rathfelhafte demifche Stoff, ericeint durchgangig als Trager ber grimmen Reuersmacht; als folder ift er bei allen feuerspeienden Bergen thatig; ale folder zeigt er fich in dem thierifden Saushalt dem unteren nachtbededten Leben gwar nicht abgeneigt, dem boberen Luftleben aber feindlich und todtlich. Es ift baber chemischer Ansdruck und Symbol das Damonischen, und vorzügliches Debium, in dem diefes neben der Faulnig und Berwefung fic wirksam zeigt. Er nun führt uns auf die Beruche, die in der Befeffenheit gur Entwidlung gelangen. Der Geruch ift unter den Sinnen am nachsten mit dem Lungenspfteme verbunden; nicht allein weil die Geruche der Luft ju ihrer Berbreitung und Mittheilung bedürfen, sondern weil im leiblichen Saushalt die Geruche zwar unten ibre Bafis im Berdauungenpparate, ibre eigentliche Bluthe aber erft in den Lungen erhalten. Ift aber nun von diefer Seite, wie wir anderwarts gefeben, die Beiligfeit mit Boblgeruch bezeichnet; bann muß, die Bermuftung,

<sup>1)</sup> Vita s. Apri episc. consess. A. S. 15. Septembr. p. 68. Rach bem von Calmet und Martene herausgegebenen Manuscripte.

Die alle Beseffenheit ine Leben bringt, nothwendig burch Ubelgeruch und Beftant, wobei ber Schwefel wieder feine Rolle fpielt, fich ju erkennen geben. Diefer Übelgeruch ift ein fo bleibendes Mertmal des Zuffandes, daß, wenn andere Beichen versagen, die Rundigen oft noch an ihm die Fortdauer bes Ergriffenseyns mahrnehmen. Als der bl. Norbert im Rlofter von Vivaris, in der Diocese Soiffons, fich befand, murbe ibm ein Befeffener gebracht, ben er fofort zu beschwören begann. Das Wert fcbien ju gedeiben, denn er hatte ibn der bl. Jungfrau, ber die Rirche geweiht mar, aufs eifrigfte empfohlen, und der Beseffene begann ordentlich und gescheidt zu reben. Da bies die Umftebenden gewahrten, danften fie Gott, daß der Beilige, von der weiten Reise ermudet, einige Augenblide ausruhen tonnte. Er aber, ber bie Unterscheidung ber Beifter batte, ba er, naber bingusebend, von der Rafe des Rranten den ftintendften Beruch ausgeben fühlte, fagte: Es ift nicht alfo, wie ihr meint, ber bofe Beift ift teineswegs ausgegangen, er verbirgt fich nur im Schilfe, und redet behutfam, damit er burch Gottes Dacht nicht ausgetrieben werde! Aber Diefer ift nicht ohne Urfache ber feind. lichen Macht bingegeben; beten wir für ibn, morgen wird vielleicht Gott feiner fich erbarmen. Es gefcah, wie er gefagt; als fie fortgegangen, muthete er arger, benn guvor; am folgen. den Morgen beilte ibn der beilige Mann. 1) Bie die ju Befigenden im Augenblide des Befeffenwerdens bisweilen von einem ftintenden Athem fic angeweht fühlten, wo dann die Buth fogleich eintrat; 2) fo athmen fie bann in ber Folge benfelben Geruch aus, der fie angestedt. Diefer wird fich begreiflich jedesmal zur Zeit der Anfalle ihres Ubels mehren. Als Die Nonnen in Rentory beseffen wurden, traten ihre Anfalle alltaglich ein; manchmal noch öfter, und dauerten Stunden lang. Babrend Diefer Baroriomen, und eine Reit lang bernach, ging der stinkendste Athem aus ihrem Munde. 3) Nicht blos im Allgemeinen aber tritt folder Übelgeruch bei ben Befeffenen ein;

<sup>1)</sup> Vita s. Norberti. c. XIII. p. 843.

<sup>2)</sup> Mirac. s. Urbani. A. S. 25, Maii. p. 22.

<sup>3)</sup> Wierus de praestigiis Daemonum. c. IX. p. 824.

auch einzelne Theile, besonders wenn fie an örtlichen Ubeln leiben, lofen in folden Geftant fich auf. Gin Mann tommt in feiner Befeffenheit, beim bl. Ubaldus Silfe fuchend, nach Eugubium. Er hat am Juge bas übel Formica genannt, und die Wunden an Diesem Theile find so ftintend, daß Stephan, der Briefter, in freier Luft ihn mit abgewendetem Gefichte beschwören muß. 1) Ift folder Geftant in der Regel aber auch mit ber Befeffenheit verbunden, fo ift boch der Bobfgeruch feinesmege ficheres Beichen der Seiligkeit, fondern tann nur Berfuchung fenn. Als der f. Jordan General bes Predigerordens in Bologna war, übergoß ibn der Berfucher mit folchem Bobigeruche, bag er por Andern die Sande verbarg; fürchtend, in den Beruch der Beiligkeit zu tommen, deren er fich nicht bewußt mar. Trug er den Relch, dann ging folche Guge von ihm aus, daß das gange Rlofter erffaunt war über die Lieblichfeit. Aber der Beift der Bahrheit duldete nicht den Trug; denn als er eines Tages bei ber Feter ber Meffe den Pfalm; Judiea Dominus nocentes me, gur Abwehr aller Berfuchungen berfagte; wurde all fein Mark wie von Bottes Beift durchgoffen, und er ertannte nun, daß jener Beruch ein Trug des Feindes fen, um ihn gur Gitelleit gu. bringen. Bon da an borte jener trugerifche Bohlgeruch auf. Das hat er felber aufgeschrieben, und den Rovigen in Gegenwart feines Lebensbefchreibers erzählt. 2)

Am nachken und engsten verbunden mit dem Athmungsapparate erscheinen der Rehltopf und die Sprachwertzenge, wobei der Stimmnerve wieder die Zuleitung bewirkt. Bir sassen hier von ihren Functionen zunächst die unteren Beziehungen auf, die den unwillührlichen am nächsten angränzen, darum am leichtesten in die Gewalt der fremden Macht gerathen. Da nun sehen wir, wie jedem Thiere seine eigene Stimme zugetheilt worden, die als der Ausdruck seiner innerlichen Natur erscheint. An diese daher mit Nothwendigkeit gebunden, wird sie mit den Veränderungen und inneren Bewegungen, die sie aufregen,

<sup>1)</sup> Mirac. s. Ubaldi. a Steph. Cremonensi visu proprio et auditu praes. cognita usque ad Ann. 1519. A. S. T. VII. p. 782 u. f.

<sup>2)</sup> Vita b. Jordani gen. Praedic. c. V. 39.

darum fich moduliren muffen; und durch den Umfang diefer Dodulationen daber auch den Umfang Diefer Ratur andeuten und meffen. Wird nun aber eine bobere Natur, Die Die Typen aller tieferen der Boteng nach in fich befaßt, von einer fremden Dacht ergriffen, der es gefällt, diefe Typen ju realiftren, und das Raturell irgend eines Thieres, das nur im allgemein Denschlichen und ibm untergeordnet fich realifirt, für fich felbft gu activiren, und dies Menschliche in feiner Sigur ju offenbaren; bann wird auch die dominante Tonart Diefes Thieres in der Reble berrfcend werden, und in diefer wird die umgewandelte Ratur fic nun zu vernehmen geben. Durchläuft aber, in der Deprimirung des Soberen, die Metamorphose verschiedene Thiergeschlechter; eine Art von Seelenwanderung durch die Naturreiche hindurch abbaltend, Die mehr und mehr niederfteigt, je ftarter bie Charat. teriftit des Logarithms der Befeffenbeit ift, und in der Befreiung mit der Rudfehr in die menschliche Ratur endet; dann wird die Stimme eben fo die gange Stufenleiter ber Thiertone durchlaufen, in welche die menschliche Sprache fich anfgelost, und aus ber fie hernach fich wieder gufammenfest. Auch diefer Ausbrud Des Innern ift an die Athmungswertzeuge gefettet; weil in ihnen, wie alles tiefer unten Angelegte, fo auch Diefe Metamorphofe gur Bollendung, und fomit auch gur Gelbftoffenbarung tommt. Es fehlt in den Berichten über die Befeffenheiten nicht an Thatfachen, Die gur Bestätigung des Befagten Dienen. fener war, feiner Bildbeit megen, mit eifernen Retten an einen Pfabl gebunden, und redete mit fo vielen Stimmen, bag es fchien, als fprache ein ganges Beer aus feinem Munde. der bl. Bulftan ibm nabte, gitterte er an allen Gliedern, fnirfcte mit den Bahnen, und fcaumte. Der Beilige aber betet aber ibn, und er wird befreit. 1) So wurde ein Madchen aus Rom, edel und reich, im Garten luftwandelnd, plotilich beseffen. Sie wird in Retten in die Peterefirche gebracht, und bie Damonen geben nun, wie in einem Orgelwerke, vielfache Tone von fich: nun gifchend, nun bas Geulen ber Gunde, bas Bloden ber Schaafe, dann das Gezwitscher der Bogel, und das Brullen

<sup>1)</sup> Vit. s. Wulstani episc. A. S. 19. Jan. p. 247.

wilder Thiere nachahmend. Ein beiliger Mann rath ben Berwandten jur Ballfahrt nach Spanien, in die Rirche Des Bekenners Gaudentius in Novaria. Sie leiften Folge, und das Madden wird gleich beim Gintritte befreit. 1) Rum bl. Ulrich. Dem Benedictiner von Clugny, im Schwarzwalde lebend, gegen Ende des XI. Jahrhunderts, murde ein Befeffener geführt, und er las die Deffe für ibn. Babrend er an dem Altare ftand, gab der Damon folche Zone von fich, ale ob gange Beerden bon Beftien in ber Rirche versammelt maren. 2) 218 man bet ben heftigften Rrampfen und Budungen des Madchens von Le wenburg über fie gebetet und gesungen, ließen Stimmen aus ihrem Leibe fich vernehmen: bald wie ein Saufen junge Ragen, bald wie junge hunde, die fich untereinander biffen; dann mar es wieder wie das Rraben eines Sabns; dann tosten wieder große und fleine Stimmen burcheinander, wie in einer munderbaren hafenjagd. Das Alles aber gefcab jederzeit bei offenem Dunde, ohne alle Bewegung der Lippen und der Runge. Ein anderesmal, am gten Mark, bat fie den Mund weit aufge fperrt, und nun bat es eine balbe Stunde lang bell und laut aus ihr geschrieen. Um 11ten und 12ten aber, als ein Erucifir ju Sanden gewesen, bat es mit Grimm, wie eines Lowen und Baren, aus ihr bervor gewütet und gebrult. 3) Alle Diefe Zone als Selbstlauter bilden fich von Unten berauf im Rebltopf, und fie find nur der Ausdruck Der augenblidlichen Innerfichfeit bes Beschöpfes; das Auslaffen der Stimmungen feines Temperamentes, und feiner eben jest-berrichenden Leidenschaft.

Das Ergriffenfenn Des Umlaufsipftemes.

Dringt die Beseffenheit von Unten auf noch weiter gegen Die Mitte vor; oder hat fie von Oben herab, von den Goben bes sympathischen Systemes, niedersteigend, sogleich des Gerz-

<sup>1)</sup> Vit. s. Gaudentii episc. A. S. 22. Jan. p. 421. 2) Vit. s. Udalrici Conf. ord. s. Bened. auctor. anonym. mont. de Cella suppari. A. S. 10. Jul. p. 162. 3) Daemonomania v. T. Seiler. Wittenb. 1605. B. u. C.

geflechtes fich bemeistert, um von da aus in die unteren Spfteme fich auszubreiten; bann wird bas Spftem bes Umlaufs in feiner Burgel angegriffen, und auch dieser Complex von Organen findet fich in die Mitleidenschaft bineingezogen. Da die Stromungen durch die unteren und die oberen Eingeweide nur untergeordnete Glieder jener großen Strömung find, fo nehmen fie insofern, im erften wie im andern Falle, Theil an der Befeffenbeit; und nur der Unterschied befteht, daß der Sauptfit und die Mitte des Übels ein anderer geworden', und jest gegen die innerfte Liefe des Lebens fich eingemublt. Darum findet durchgangig in folden Befeffenheiten bas Berg felber fic affigirt. Die Ergrife fenen fublen Stiche ober einen flechenden Schmerz an diefem Organe; Bergflopfen und eine unregelmäßige frampfhafte Bewegung feiner Dusteln deuten die Ginfinffe einer Gewalt an, Die feiner fich zu bemeistern; und auch an ihm alle naturgemäßen Richtungen in ihrem Dienfte umgutehren fich bemuht. fpuren eine Busammenziehung in ibm, als ob es beständig gefolagen und gerriffen wurde; mas die Bewaltsamteit der fremben Einwirfung verrath, die es umgriffen balt, und mit aller Anftrengung auf unnatürlichem Wege fich den Bugang bahnt. Ein anhaltendes flumpfes Bergmeh pflegt wenigstens fich bann ju zeigen, wenn die Wirfung gebunden ift, und mehr die Art einer Sucht an fich tragt. Oftere Ohnmachten pflegen gleiche falls ben Eintritt Diefes Ruftandes ju bezeichnen. 1) Das gange Umlaufsspftem findet nun bald, jugleich mit Diefem feinem Dittelpuntte, fich angegriffen. Bie aber bas Centrum aus den mustulofen Theilen und den Rervengeflechten fich jufammenfest, fo zeigt derfelbe Gegensat fich in der gangen Ausbreitung des Gyftemes. In Rerven mit ihren ganglibfen Berbindungen, und in Aberngewebe mit ihren boberen Ginigungen getheilt; theilt fich auch ber Umlauf in einen unteren plaftifchen des Blutes, und einen boberen der Rervengeifter durch das gesammte gangliose System; zwei Bewegungen, Die alfo innig miteinander verflochten find, daß die nervofe Bewegung, die plastische der Adern überall verfolgend, bis in ihre innerften

<sup>1)</sup> Codronch. de morbis veneficis. p. 150-58.

Tiefen dringt, und biefe binwiederum fich erbebend, in Die Tiefen der nervofen Berbindungen fich verbreitet. Beide Bewegungen werden also gleichzeitig ergriffen, und die Richtung der Stromungen in ihnen wird, wie wir es guvor am Rustelfpfteme gefeben, und wie wir es in den unteren Bitalapparaten wiedertehrend gefunden, umgewendet; damit fie auch aufferlich die große moralische Umtehr aller Bestrebungen bedeuten und ihr eine phyfifche Unterlage geben. Befonders das Berbaltnig von Dben. wo das Beng feine Stelle bat, jum Unten, in den Saargefäßen, zeigt fich angegriffen. Das gange Spftem ift im naturlicen Beftande in feinem Berhaltniffe jum Bergen feft gebunben, und jede Bewegung in ibm von biefer Mitte aus geregelt. Lost fich aber diefe Bindung dadurch, daß das Peripherische das Übergewicht erlangt; foll das gehorchen, was da ju berrichen Die Bestimmung bat: dann lost fich auch das Nachhaltige, das in ftrengem Rhythmus gebunden, in Diefer Lebensordnung liegt; bas Bielberrifche führt den Bechfel berbei, und Alles wird mandelbar und unficher in folchem Haushalt. Daher das Launenhafte, Ungewiffe und Bage in allen Lebensverrichtungen im Ruftande der Befeffenbeit. Daber die ichmere Ertennbarteit der frantbaften Ubel, die diefen Auftand zu begleiten pflegen; fo daß die geubteften Arzte ichmantend werden, und nichts Gemiffes ausausagen magen. Daber das Berfagen der angewendeten Mittel, Die, weit gefehlt, daß fie vortheilhaft wirken follten, das ilbel vielmehr verftarten and bosartiger machen. Gegen ben Berlauf natürlicher Rrantheiten, Die mit geringen Symptomen beginnend, allmälig an Starte machfen, tritt gleich anfangs bas Ubel, ohne fichtbare Rrantheitsurfache, mit den fcwerften Symptomen ein. Nimmt es auch periodischen Charafter an, so werden doch felten die Berioden eingehalten; und durch das Unbestimmte geben fie eben als pfpchifche und übernatürliche Rrantheiten fich ju erfennen. 1)

Der erfte Rhythmus in der Aufferung der inneren Lebensthätigkeit tritt in dem Bechsel zwischen Schlaf und Bachen hervor. Dieser Bechsel hat seinen tiefften Grund in jener Stro-

<sup>1)</sup> Codronch. de morbis veneficis. p. 150 — 58. Görres, driftl. Mystik. 1y.

mung der Lebensgeifter, die die ganglidfen Spfteme durchfluthet, und der Doppelseitigfeit dieser Syfteme; indem fie nach der einen Seite der Lichthalfte des boberen Organisms jugekehrt erscheinen, und nun in ihrer Beise bie Berte bes Tagmenschen wirten; mit der andern aber der dunteln Galfte jugewendet, im Dienfto bes Rachtmenichen wirkfam fich verhalten. Der Bechfel Diefer Bewegungen ift nun im ordentlichen Raturgange wohl geregelt, jedem Buftande ift fein Daag jugemeffen, bem Schlafe feine Tiefe bestimmt, und dem Bachen feine Beite und Belle; die Oszillation ift baber wie die des Benduls in ihren Ausweidungen gemäßigt, und die Granzen Diefer Ausweichung find feft bestimmt. Bie nun aber in aller Krantheit dies harmonische Berhaltniß fich ftort, fo auch in der Befeffenheit, die, als eine in der Burgel pfychische Rrantheit, vorzugsweise diese hoberen Lebensbewegungen ftort und irrt. Wie an den Erdvolen der Jahrestag, in Sommer und Binter getheilt, mit dem Tage Der Achsendrehung zusammenfällt, und nun nur die winterlange Nacht der sommerlangen Belle gegenüberfteht; fo im Organism die . bobere Lebensbewegung, mit der Sonne auf. und niederfteigend, ber täglichen um die Lebensachse. Bon Diefem, also ins Beite binausgetriebenen Berbaltnig, wird nun auch das innerliche Maaß seiner Glieder hinweggenommen; der Schlaf wird wie dauernder, fo auch tiefer und dem Tode ahnlicher; das Bachen aber wird eben fo erweiterter, durchdringender, verzehrender, und die gange Bewegung convulfivisch vom einem Gipfelpuntte jum andern hinüberschwantend. Bie baber ein folder Buftand des Organisms fich, als beinabe nothwendige Folge, der Befeffenbeit beigefellt; fo tann er, wenn aus andern Urfachen entftanben, auch wieder zur Beseffenheit pradisponiren. 3m Jahre 1657, als Brognoli fich in Bergoma befand, lebte bort ein Madchen von fiebenzehn Jahren, bas ein fo tiefer Schlaf befallen hatte, daß es ein ganges Jahr lang, Tag und Nacht unaufhörlich, fortichlief. Es tonnte nur ichwer aus diefem Buftande der Lethargie erweckt werben, bezeigte bann gur Speife feine Luft, und mochte nur gezwungen welche zu fich nehmen. Obgleich Dies Abel nur eine phyfifche Krantheit ju fenn fcbien, fo ertannte doch Brognoli bald die eigentliche Natur beffelben. Denn er

machte den Berfuch, der vorausgesetten damonischen Gemalt in ber Macht ber Rirche ju gebieten: das Madchen nun fclafen und dann wieder ermachen ju machen; und die vor ihm Rnieende entschlief nun und machte auf, wie er geboten batte. Rachdem er diese Überzeugung erft gewonnen, unterrichtete er die also mach Erhaltene im Glauben und Bertrauen auf Gott, und fie murde bald ganglich wiederhergeftellt. 1) Eben fo baufig aber ift die Schlaflofigfeit bei ben Befeffenen, von der wir nur ein Beispiel bier ermahnen wollen. Ein Jungling von Orbitello war vom muthendften Damon befeffen, fo dag er ftumm und fclaflos immer mit bem Schwerte fich ermorden wollte. 3wei Jahre und fieben Monate hatte die Befeffenheit gedauert, und er war, dahin getommen: daß er die Belt umgewandelt und vernichtet, fich felber aber für unfterblich hielt. Er wurde am Grabe des Ginfiedlers Bilbelm befreit. 2) Der Bahn der Unfterblichfeit bing mabricbeinlich mit der Schlaftofigfeit gufammen; ein ftetes Bachen ohne Schlaf hatte ibn auf ein Leben ohne Tod geführt.

Das andere, wodurch der Rampf der Mitte mit dem Umfang, und die Entwidlung der Begenfate aus Diefem Rampfe, fich offenbaren, ift die unnaturliche Storung in Der Entwicklung Der thierifchen Barme, Die ba der phyfifche Ausbrud Des einwohnenden Lebens und feines innern Bedeihens ift; fo wie bas hervorbrechen der Stromungen, die fich in ihm bewegen. 3m rechten Bufammentlange aller Bitalfunctionen ift auch diefe Aufferung, Ausdruck folder harmonie, gebunden, geregelt und abgemeffen. Es ift ein voller, breiter Strom ohne Mangel und Ubermaaß, der in feinem Bette geht, ohne übergutreten oder auszubleiben; durch dies ftete Sichgleichbleiben in rechter Gattigung, das Boblbehagen und ben gleichmäßigen Rhythmus bes Lebens offenbarend. Bird aber bies Leben jener Doppelherrfcaft dienftbar; werden die beiden Stromungen, die bobere und Die untere, fonft ineinander und miteinander hinfliegend, gefpalten voneinander; wird jede, in fich eccentrisch geworden, ber

<sup>1)</sup> Alexicacon Disput. II. Nro. 287. p. 155.

<sup>2) 3</sup>m Leben des Beiligen.

Mitte entbunden und dadurch gewaltsam aus ihrem Geleis getrieben; dann fiort fich auch fogleich die Wohlordnung in der Barmeftromung. Es treten dann Intervalle und Intermissionen in ihrem Berlaufe ein, ber maaflosen Eruption überheftigen Lebensfeuers folgt eine Reforption, Die Die Ralte Des Todes in Die Abern gießt; je fchneller aber ber Bechfel und je weiter abftebend die Extreme, um fo franter ift bas leben an diefer übernatürlichen Rrantheit, die alles Chenmaag gerftort. Darum ift . es ein häufig bei den Befeffenen vortommendes Symptom, daß fie in diesem Angenblide ein überaus taltes Beben von ben obern Theilen bis in die Tiefen des Unterleibes bineingeben fub. -Ien: dann ift es ihnen wieder, als ob ein Dunft, wie von einer beißen Reuerstamme geregt, fie durchziehe; alfo zwar, daß biefe Affectionen ichnell verschwinden und wiedertebren, und somit ber Blubsommer der afritanischen Bufte in ihnen mit dem Bolarwinter in öfteren Intervallen wechselt. 1) Die Gegensate vertheilen fich wohl auch auf die verschiedenen Glieder. Gine Befeffene von Beruftum, ergablt Stephan von Cremong, als fie eine Beile in der Rirche des hl. Ubaldus geftanden, wird einmal und wieder zum andernmal aus ihr getrieben; fie thut fic aber Bewalt an, und fehrt immer wieder gurud. Als endlich ber Briefter bas Gloria in excelsis intonirt, fcreien bie Damonen, Bir find geschlagen! Beschworen wird fie nun binnen einer Stunde frei, und fagt: es habe ihr viele Jahre hindurch bedunkt, als wenn fie ein Fener im Leibe-habe, doch fen es ibr nie eingefallen, Damonen bei fich ju vermuthen. 2) Die Fuge, bas große Reinigungsorgan bes mittleren Menfchen, icheinen dabei am häufigsten affizirt. Alle Nonnen vom Rlofter Rentorp, die an jener großen Beseffenheit Antheil genommen, hatten neben ungewiß umherstreifenden Schmerzen das Gefühl: als wurden ihre unteren Fußflachen mit beißem Baffer gebrüht, eben wie die Nonnen von Bertet an den Sohlen gekipelt wurden. 3) Dagegen litt eine Befeffene an Magen . und Bergweb, und die Buge waren ihr dabei fo talt, daß fie ihr Gis gu fenn ichienen.

Codronchus, p. 154.
 Miracula s. Ubaldi. App. ad Diem
 XVI. Maii. p. 782.
 De praestig. Daemon. c. 9. p. 824.

Beim hl. Ubaldus verlor sie die ersten, aber in den Füßen rumorten so viele Dämonen fort, daß sie noch fünfzehn Tage da bleiben mußte. Die Ausgetriebenen regten durch furchtbare Bewegungen, die sie hervordrachten, das Staunen der Anwesenden. 1) Bernardina Joannes hatte eistalte Füße, die nicht zu erwärmen waren; bisweilen litt sie drei Tage lang unerträgliche Schmerzen an ihnen. Beschworen gingen täglich viele Dämonen von ihr, deren mehrere redeten, besonders der Führer von ihnen allen. 2)

Der dritte Ausdruck des inneren Lebens im Spfteme ift im Rreislaufe der Aluffigkeit gegeben, und auch hier wird im Anlauf und im Ablauf berfelbe tief einschneidende Begenfat fich geigen. Berichiedene Arten von Riebern auffern fich daber guerft. Die durch ihre launenhafte Unregelmäßigfeit den Argten viel zu ichaffen machen. Die Bewegungen ftoden ploglich, nach. dem fie eben mit reißender Schnelligfeit einhergefahren; Die Folge ift Abfall aller Rrafte, Mattigleit und Erfcopfung, icon gleich . im Beginne des Ubels. Gin Jungling fam ju Brognoli, der feit fünfzehn Tagen von hartem Ropfweh geplagt murde; alle Theile feines Rorpers waren gebunden, ein leichtes Rieber nagte an ibm; fo große Mattigfeit batte ibn befallen, daß er taum au geben vermochte, und ein beinabe taglicher Blutverluft aus ber Nafe mehrte feine Schwäche. Die Argte batten mancherlei ohne allen Erfolg verfucht; Brognolt aber erfannte an der Befcaffenheit und Farbe des Gefichtes .und an andern Beichen, daß Damonisches bier vorhanden. Das erwies fich, als er den Erorgismus angewendet. Er legte julegt ibm die Bande auf, und gebot dem Damon, auszufahren. Sogleich fühlte der Rranke aus dem rechten Ohre einen pfeifenden Wind ausgeben, und er mar vollkommen wieder bergeftellt. 3) Ein Symptom, das durch Diefe Störungen im Rreislaufe bauptfachlich bervorgerufen wird. ift das plogliche Unfdwellen und Biederzusammenfallen der Befeffenen. 3m Rlofter des Abtes Baithinus (auf der Infel Jona in Schottland), der in diefer Burde dem bl. Columba nachgefolgt, wurde ein Monch befeffen. Der Abt brachte das Opfer

<sup>1)</sup> Stephan. , Cremonensis am angef. Orte. 2) Ebend.

<sup>3)</sup> Alexicacon Vol. II. Nro. 431. p. 209.

für ihn bar, ließ ben Befeffenen bann gebunden in die Rirche bringen, und fragte den Damon: burch welchen Theil er in ibn getommen? Durch die Mentagra bin ich in ihn getommen, mar die Ermiderung. Mentagra aber beift im Brifden ber Erdfreis, und gilt bier metaphorifc fur den Unterleib; burch Den alfo, unter Bermittlung ber Faulniß und Bermefung, mar Die Anstedung an ibn gelommen. Bobl! entgegnete ber Abt, im Ramen des herrn gebe benn aus auf demfelben Bege, burch ben du berangefommen! Es gefcah alfo, wie er geboten; und es war wunderbar, daß durch feinen Abgang das Rleisch, das burch die damonische Aufblasung hochgeschwollen mar, jest entleert, also ausammenfiel, dag nur die Saut noch auf den Rno. den lag. 1) Bir baben icon an den beiden Begbinen in Belgien, die jur bl. Amalberga gepilgert, gefeben: wie fie alfo aufgeschwollen, daß ihr Bale bider ale ber Ropf geworben. 2) Eben so wurde Berta Natona von Genua in der Beseffenbeit alfo aufgetrieben, daß fie die Beftalt eines Raffes batte. 3)

Eine dabin gehörige Ericeinung aber bat ju aller Beit Die Aufmertfamteit ber Beobachter auf fich gezogen; bas ber Befeffenheit eigenthumliche bewegliche Eranthem, wenn man es alfo nennen barf. Bir wollen querft die Thatfachen baruber boren. Der Diacon Egilword wurde einft gur Deffe bes Ergbischofe Laufranc gerufen, und als er nach dem Gebet bes herrn wie gewöhnlich die Batene dem Bifchof reichte, fab er vor fic das Antlig furchtbarer, bofer Beifter. Uber die Daaften barum erichroden, umfaßte er mit beiben Armen den Altar, und fcbrie mit furchtbarer Stimme: Christus vincit! Christus regnat! Alles erichrict, und er wird in bas Rimmer bes Bifcofe gebracht. Rach der Deffe wird er, gehalten von vielen Mannern, por den Ergbischof und die Bruder geführt, und gemeinschaftlich über ihn gebetet. Er kommt wieder zu Sinnen, und wird nun, um' seinen Dank darzubringen, von Lanfranc und dem Capitel jum Grabe Dunftans gebracht. Er bleibt den ganzen Zag mohl bei

<sup>1)</sup> Vita s. Baethinaci. A. S. 9. Juni. p. 237.

<sup>2)</sup> Mirac. s. Amalb. A. S. 10. Juli. p. 109.

<sup>3)</sup> Mirac. s. Baymundi c. II. 21. A. S. 28. Juli. p. 658.

fich, und verweilt unter den Brudern, Die Alle über die Dagfen luftig und erfreut find. Aber gegen Abend, als man bie Complete betete, fturate er ploglich über ben Prior Beinrich ber, um Sand an ibn ju legen. Diefer jedoch faßte ibn fraftig, und er wurde in den Schlaffaal gebracht, und Jener machte bei ibm. Um Mitternacht erhob er muthendes Gefchrei, daß Alle aus den Betten fprangen, und den Buthenden ju Dunftan's Grab binfolepoten. Er muthet aber dort wie guvor, blasphemirt Chriftus und feine Diener, und läßt nicht ab, bis der Zag anbricht. Er wird nun viele Tage lang gebunden gehalten, und vom Damon bart gepeinigt. Es war ein Erbarmen, ju feben, wie er im Bette lag gefeffelt, feiner felbft nicht machtig; und bier mar es, wo man den Damon fab in feinem Leibe, da und dort umberlanfen; daß es schien, bald wolle er nach Oben, bald nach Unten flieben. Als Einige der Umftebenden gegen den Umberirrenden die Sand erhoben, und dabei frangofisch zueinander fagten: wie er einer Rage gleich fich bewege, lachte er, obgleich ber Sprache gang untundig, und fagte in derfelben: Richt wie eine Rage, fondern wie ein Ratchen! Er wurde fvater befreit. 1) Eben fo tam eine Befeffene jum Rupertoflofter bei Bingen, um durch bie hl. Silbegard Befreiung ju gewinnen. Sie grußte bei ihrer Ankunft den Priefter mit seinem dort unbekannten Doppel namen Beinrich Rorich, und murbe bald gelöst. Rorich ergablt nun: in den Bliedern der Erorgifirten fen der Damon in Geftalt einer großen Maus erschienen; und als man ' bie Saare der Seiligen aufgelegt, fichtbar von einem Gliede gum andern gefloben; fowarz wie eine Roble babe fie gedunkelt. Endlich, lange alfo gehett, fen er im Rauche aufgegangen. 2) Auch Majolus fab in einem Befeffenen den Damon unter der aufferften Saut in Gestalt einer Maus, da und dort binlaufend. Bald verbarg er fich im Innerften des Bauches, und verschwand ganglich aus den Augen; ploglich aber fprang er wieder bervor, unter den porosen Theilen der Bruft oder der Stirne gum Bor-

<sup>1)</sup> Liber miraculorum s. Dunstani nach ber Ausgabe von Mabillon. A. S. Maii. T. VII. p. 818.

<sup>· 2)</sup> A. S. 17. Sept. p. 697 - 700.

ichein fommend. 1) Bon bem Radchen ju Lewenburg ergabit Seiler 2): "Wenn man berglich um Erlofung fur fie gu bem Solangentreter gefdrieen, ift ihr ber Satan bald fcmarg wie eine Roble auf Die Bunge, bald in die Ohren, bald in die Augen gefeffen, und hat diefelben gehalten und gehemmt, und bas amar au miederholtenmalen, am 6., 7., 8., 9., 10. Rarg. Bald bat er fie folafend, bald aber wieder heifer gemacht, daß fie ploglich fein Bort reden tonnen; bald fie fchredlich ju Boden gefturgt, besonders wenn fie den allerheiligften Ramen Seju nennen follen. Bieder am Sonntag Reminiscere, als das anwefende Boll abermal gebetet, fo bat ihr der Teufel auf der Bunge, - bann fie ben Dund offen gehalten - wie ein fcmarg Manslein oder Laubfrofchlein bei einer Biertelftunde umber getangt, und ift oft bis an die Lippen getommen. Lettlich ift er wiederum hinunter in den Leib gesprungen, welches viel ehrbare Burger und' Burgerinnen augenscheinlich gefeben. Und ift bente, wurdig, daß, wenn ihr der Satan also auf der Bunge ober in ben Ohren geseffen, und fie felbft dabin greifen wollen, bat er fie in Die Finger gebiffen, daß fie elendiglich gefdrieen; welche wunderbare Löchlein vom Biffe Biele mit Bermunderung gefeben. Am 11. April hat er ihr die Bunge gehemmt, ben Mund eine Biertelftunde lang aufgesperrt erhalten, Die Augen ichredlich fur ben Ropf getrieben, und ihr eine Beule am Salfe wie einen großen Apfel aufgeschwellt, fo fich ftete bewegt. Dabin bat fie, fprachlos liegend, mit dem Ringer gezeigt, und vor Schmergen fich flaglich geberbet, welches eine halbe Stunde gewähret. Als das Mägdlein ein wenig Ruhe erlangte, ward fie gefragt: wie ihr denn geschehe, wenn der Satan fo munderseltsamen Spettatel mit ihr anfange? Darauf gab fie gur Antwort: er fete erftlich die Rrallen in beibe Seiten, gertrage fie im Leibe bis aufe Blut, - wie fie bann oft flares Blut ausgeworfen, alsbann frieche er wie ein talt Laubfrofchlein an ben Sals, auf Die Bunge, in Die Augen, Ohren und andere Gliedmaffen, und

Simonis Majoli Astensis, episc. Valturariens. Dierum Canicularium. Tomi VII. Offenb. ad Moen. 1691. Collect. III. de Sagis, p. 395.
 Daemonomania B. IV. C. u. D.

peinige sie so jämmerlich." In abnlicher Beise war es um eine Besessen bestellt, die vor den hl. Albinus gebracht wurde. Der Damon sammelte sich in Gestalt einer Blutblase auf dem Auge; der Heilige bezeichnet das Auge mit dem Kreuzeszeichen, dazu sprechend: Bas du nicht gegeben, sollst du auch nicht wegnehmen! Run öffnet sich das Geschwür, das Blut fließt langsam, und das Mädchen wird gesund. 1) Anna Christina Ottin, die Schneisderstochter von Öhringen, hatte auf der einen Seite unter dem Kinn wohl 3.—400 kleine Knöllein beieinander, die sie in den Backen hinaustreiben konnte; auch find ihr diese seltsamen Dinge den gauzen Kopf ausgelausen, und herumgefahren wie Quelksiber. 2)

Das Alles ericheint auf den erften Blid nun abentheuerlich. naber befeben aber ift es der ftrengften Bahrheit gemäß. Befeffenheit ift. eine pfpchifche Rrantheit, badurch berbeigeführt, daß, gleichwie das Gute im Menfchen, wenn gepflegt und gefteigert, ibn in Rapporte mit dem Princip des Guten in ber objectiven Belt verschlingt; bier das Bofe an fich oder in boberer Rudwirkung ihn mit einer Art von Rothwendigkeit in folche Rapporte mit dem Princip des Bofen verwidelt. Diefe Rapporte haben nun einen Theil feines Befens umfponnen, und ibn bem Brincipe dienstbar gemacht; und da neben Diesem Theile bas Individuum feiner felbft machtig geblieben, fo ift alfo die Doppelherrschaft eingetreten, Die Diesen Buftand mefentlich carafterifirt. Beide Berren nun, jeder im Rreife feiner Berrichaft gebietend, mirten aber im Rorper in ber gleichen geiftigen Beife: nur mit dem Unterschiede, daß der eine Raturgemäßes in der Ordnung des Lebens, der andere Raturmidriges in der Bermirrung deffelben wirft. Das geifterartig Bewegliche, Schnelle, rafc durch den gangen Rorper Schlagende, Das Allgegenwartige im gangen Umfang deffelben, ift beiden nabe gemein; und Die regelrechten Lebensfunctionen durch den einen, und die regel. widrigen des andern werden wenigstens mit derfelben unmegbaren

<sup>1)</sup> Vita s. Albini episcop. Andegavians. A. S. 1. Mart. p. 59.

<sup>2)</sup> Die mit Gewalt untergedrückte Bafrheit und aufgedeckte Bosheit des Teufels. Manufcr. M. 197. in der hief. Centralbibliothet.

Reit und Raumlofigfeit bervorgerufen. Der eigene, bom fremben affigirte Beift, ift nur in feinem Rreife bas Stebenbe, Erfullende, Bleibende; bas, an bem bie Beranderung gefchiebt. Der affigirende aber, bas in die Rube Gindringende, um den feften Angelpuntt fich unruhig Bewegeube, ift, was ba die Beranderungen bervorbringt, und fich dabei an die Schranten der Materie nur leicht gebunden zeigt. Sett er fich nun in folde Birtfamteit, dann wird das Einwohnen Diefes befigenden Beiftes dem Gefühl des Beseffenen zum Theil dadurch offenbar, daß er denfelben wie eine befeelte Perfonlichfeit leicht, und fonell und unaufgehalten ben Rorper durchwandeln fühlt. Alle Bhanomene, Die an uns vorübergegangen, beweisen Diese Beweglichkeit. Das Beben, das nun glubwarm und bann wieder falt wie Gis vom Baupte ju den gugen, und wieder jurud jum Saupte geht, ift Diefer Art, und zeugt fur Die Schnelligfeit, mit ber Diefe Deta-' ftafen von Statten geben. In Folge Diefer rafchen Mobilität liegt es im Billen des Briefters, wenn er ben Befeffenen Die Bande auflegt, und die Exorgismen dazu fpricht, diefe Bemegungen nach feinem Boblgefallen bervorzurufen und zu beschwichtigen. Furcht und Bittern, ergreift bann ben Rranten, und ungewöhnliche Ericheinungen werden in verschiedenen Theilen bervorgerufen. Drud und Schwere zeigent fich dann im Ropfe, ober werben wieder gerftreut; bas Antlig wird mit feuriger Rothe ploblich übergoffen, wenn die Befeffenheit fich dabin geworfen; Die Augen werden vergerrt, wenn fie nun dies Organ ergreift: bet Rorper wird in Convulfionen erschüttert, ober farr und fteif, daß er von teiner Gewalt gebeugt werden mag, wenn bas Ubel fich auf ibn wirft. Bisweilen fturgen die Rranten wie tobt darnieder, wenn jene leicht bewegliche Aura nun das Saupt einnimmt; auf das Gebot des Priefters aber erheben fie beim Rurudgang berfelben ichnell fich wieder, fo wie daffelbe auch den, aus diefer Quelle bertommenden Schmerz gertheilt. Der Abfall aller Rrafte und die plogliche Erhebung berfelben, Abmagerung und Anschwellen find gleichen Urfprungs. Dag die von den Prieftern berührten Theile fonell in Schweiß gerfliegen, find Erfcheinungen, die fich and berfelben Quelle ableiten. Endlich Das Ameifen lanfen, jene gitternbe Bewegung unter ber Saut,

als murbe der gange Leib von Schaaren Diefer Thiere burchlanfen, bat diefe Leichtigfeit ber Orteveranderung ebenfalls jum Grunde; weswegen es fic auch bei Spochondrifden wiederfindet, wo die Leitungefähigfeit übermäßig fich gefteigert bat, und die bisweilen burch die Rudenfaule bis gu den Rugen ein Rriechen und Beigen wie von diefen Infecten fühlen. Unmittelbar an bies lette Bhanomen ichließt nun auch bas vorliegende Nimmt nämlich bas unbestimmte Beben und Bittern ber Nerven in den Abern Rorper an, dann wird es bort ficts bar in der Gestalt jenes flüchtigen Eranthems. Bei der Umfebr. Die im Umlaufspfteme eingetreten, ftrebt namlich bas Untere in ben Sagrgefäßen nach der Obmacht über das beschräntende Bobere, das im Bergen rubt. Dies Untere fucht nun, fich felber genug, ein Berg im engeren Rreise berauszutreiben; und bas tft eben bas Granthem, bas als falfches Berg im Gebiete maltet, bas es in feinen Ginfluß hineingezogen. Dies faliche, gefpenftige Berg tann bei meiter Ausbreitung feiner Sphare größeren oder geringeren Umfangs fenn, und ift im erften Ralle wie eine Beule; oder bei feiner großen Mobilitat wie ein belebter Rorper, ein Laubfrofd, eine Daus ober ein Randen angufeben. Es ift im Bellgewebe bas, was die byfterifche Rugel im Solunde ift, wo fie nur auf. und niederfteigend in gewiesenen Begen gebt. Im andern Kalle find der Blaschen mehrere, die nun da nun dort, auf der Bunge, im Auge hervorbrechen; manchmal ungablige, gleich fleinem Rorianderfaamen, die fichtbaren Ameifen des Laufens, die fich ploglich zeigen, und ebenfo fonell wieder verschwinden. Aus ihrer Bahl aber, wie man gethan, auf die Babl der einwohnenden Damonen ju fchliegen, ift eben fo truglich, als menn man ans ben vielfachen Birfungen, Die eine und dieselbe Seele in ihrem Leibe wirft, auf eine Biolheit von Seelen ichließen wollte. Die Schwärze der Bufteln deutet Abrigens darauf bin, daß das untere Abernfpftem, das der Blutabern am meiften affigirt erscheint.

Bie im Bergen nach Innen fich die unteren Spfteme einigen, fo nach Anffen in den Geschlechtsorganen; mit der Uberwucht bes nahrenden Spftemes jedoch für das weibitche Geschlecht,

des Athmungespftemes aber für das mannliche. Auch diese Organe werden in der Befeffenheit ergriffen, entweder in der Mitleidenschaft mit den andern ihnen verbundenen; oder indem fie fogar, in der hinreißenden Gewalt des ihnen einwohnenden Triebes, jur Pforte des Gingangs werden, durch die die Unftedung fommt. und von wo aus, als ihrem Sige, fle fich weiter umber ausbreitet. Auch bier tann fle fich durch Saltung oder Steigerung. in der Regel beide umeinander abwechselnd, auffern, und die bis , jum bochten Grade gesteigerte Gefchlechteraferei wird dann mit der Impoteng abwechfeln. Das nabere Berhaltnig ju ben Befeffenen, befonders weiblichen Gefchlechtes, bat daber auch von dieser Seite seine Befahren. So murde, von Alverna und bem Berg Katucchio ber, ein Madchen, Lifa genannt, nach Balumbrofa hingebracht. Der Damon, vorläufig beschworen, will nicht weichen; barüber fällt grimme Ralte und ftartes Schneewetter ein, also daß fie nicht mit ihr wieder heimtehren tonnen. Der Abt aber nimmt die Betrübten gaftfrei im Rlofter auf, und verspricht alle Bilfe. Gin Priefter erhalt ben Auftrag, täglich mit dem Erorgism fortgufahren. Der Teufel ruht indeffen nicht, und macht fich bald an die Bruder, bald an die Rnechte, um fie ju verführen. Es gelingt ibm, einen der Bruder ju verleiten, dag er nachtlicher Beile bie Lifa befuche; er wolle ibm dazu die Rlofterpforte öffnen. Um Mitternacht findet er wirklich Die Thure offen, von deren Schluß juvor ber Prior bei ber taglichen Bifitation fic verfichert hatte. Aber foldes Graufen befällt ibn an ibr, daß er gurud gur Rirche eilt, fich mit bem Rreuge bezeichnet, und dafur am andern Tage den Sohn Des Teufels ertragen muß. Den Bater faßt fie barauf bei ber Reble, und will ihn erwurgen; mit der Stole umwunden, wird fie-Darauf verleitet der Damon einen der jedoch wieder rubig. Rnechte, daß er nachtlich zu ihr einzusteigen versucht; aber auch ihn wirft der Schreden von der Leiter. Endlich tritt Thauwetter ein; der Damon wird nun nochmal ernftlich beschworen, und muß endlich weichen. Sie tehren nun mit Freuden beim; aber nach drei Monaten wird fie von demfelben Damon wieder be-Beschworen, flagt biefer ber Altern gebeime Bergeben feffen.

an; fie bekennen, und fie wird nun erft auf immer frei. ") . Schwangerschaft ichugt übrigens nicht gegen die Befeffenheit. der bl. Auxentius in Ronftantinopel jum Ballaft ging, begegnete ihm mit gelostem haare ein ichwangeres Beib, aus welcher der Damon ihn anschrie: D der Gewalt, die Aurentius mir Awangig Jahre lag ich verborgen in diefer Creatur; jest fahrt er wie ein Schwert baber, und ichneidet und reißt mich mit Gewalt von ihr. Der Seilige gibt seinem Rosse die Sporn; der Damon aber folgt ihm in großer Saft, rufend: Warum ziehst du mich, ich werde ausfahren! Da fich nun viel Bolles um ihn sammelte, betete er weinend um ihre Befreiung, und fie wurde gereinigt von ihrem Ubel, ihre Frucht aber blieb unversehrt. 2) Wenn hier das Rind unberührt geblieben, fo ift dies jedoch feineswegs immer der Rall. bl. Benedict, ju einem febr angesebenen Mann berufen, fand feine Gattin und den Sohn, den fie furg guvor geboren, befeffen, und beide aufs heftigfte gepeinigt. Er befreite die eine wie ben andern. 3) Andererseits murbe auch wieder ein dreifabriges Rind dem bl. Auxentius gebracht, befeffen und das Angesicht rudwarts gedrebt. Der Beilige baucht ibm ins Beficht, nachdem er guvor den Umftebenden erflart: Nicht feiner Gunden wegen ift dies Rind dem Bofen bingegeben, fondern um unfertwillen, -und unferer Befehrung megen. 4)

Die Stigmatisation des Efftatischen bildet sich durch die gehöhte Plastit des, durch die Vermittlung der Einbildungskraft, den höheren Intentionen zugänglicher gewordenen Umlaufssystemes. Diese Bedingungen ihres hervortritts finden sich auch in der Besessenheit, nur daß es hier tieser nach Niederwärts gehende Intentionen senn werden, die von ihnen Gebrauch zu machen haben. Nun kann es an sich nicht in der Intention der Mächte von der bösen Observanz liegen, diese Erscheinung, die ihnen verhaßt senn muß, ernstlich hervorzurusen. Es kann also

Hieronymus Radiolens. p. 407.
 De s. Auxentio presb.
 Archimandrita. A. S. 14. Febr. p. 771.
 3) De s. Benedicto
 Commentar. praev. A. S. 21. Martii. p. 275.
 4) De s. Auxentio. p. 773.

nur von einem betrüglichen Rachbilde, einer Art von burlester Carifirung, die Rede feyn, um die Sache felbft in Berruf au Spuren von Bersuchen der Art zeigen fich in Diefem Rreife mancherlei, unter benen als bas merkwurdigfte bervorfticht, was Saligario von der Guftochio ergablt. Er beginnt damit, daß er ihr Berfenten, in ihren freien Augenbliden, in Die Leiden des herrn, und ihre tieffinnige Betrachtung derfelben von Jugend auf une fchildert; eine Bertiefung, Die fcon, wie es fceinen follte, binreichte, die Erfcheinung auf dem boberen Bege hervorzurufen. "Als fie noch ein junges Dadchen mar, fing fie icon an, fich an den Leidensbildern Chrifti gu erquiden. So ging fle oft nach einer Rirche, St. Joh. Baptifta; dort war an der Mauer ein Bild gemalt: Chriftus in der Dornenfrone, mit dem Purpurrod, dem weißen Mantel und dem Robr in der Rechten. Sie fab Dies Bild vielmal an, und begann immer mehr Andacht dagegen zu empfinden, und bei fich nachgudenten, welch ein Myfterium dies fey: daß ein folcher Berr ber gangen Belt und mabrer Gott, vor feinem Bolle alfo wollte um unferes Beiles willen erniedrigt werden. Gie trug Dies Bild von da an viele Jahre in der Betrachtung mit fich um, und tebrte oft gurud, es aufs Reue anguseben. Go lernte fie von frub an fich mit dem Geheimniß von Zesu Schmach und erlittenem Unrecht vertraut ju machen, und ihr ganges Leben lang befand fie fich in folden Ubungen. Go hatte fie in ihren garten Jahren, und noch in der Belt lebend, ichon begonnen, und dann diese Frommigkeit in dem Rlofter nur noch eifriger ge trieben. 1) Dort waren ihre Andachtsübungen und Betrach. tungen über bas Sacrament der Paffion unferes Erlofers vielfach; aber man tann nicht Segliches fagen, und noch viel mehr war deffen, mas ich nicht in Erfahrung bringen tonnte. Indem fie jeden Tag bald an die tiefe Berdemuthigung des herrn, bald an feine große Armuth, bald an feine unschätbare Liebe und Barmbergigleit dachte, beschämte fie fich und beftartte fich que gleich; fonderlich ba fie fich alfo beimgefucht wußte, und mit ihrem Leibe in die Sand des Bofen bingegeben, daß fie nicht

<sup>1)</sup> Memoria della b. E. T. I. p. 73.

baftete, konnte er die Radel leicht berausziehen, zum Lob Gottes und der feligen Euftochio." - Der Zwiefpalt, der in ihr Befen eingedrungen, bat fich in Diefen' Erscheinungen in vollem Maage fund gegeben. In ihren guten Stunden hatte ihr guter Beift Die Sehnsucht nach dem Leiden bis ju dem Puntt gefteigert, daß fie, wie ihr Beichtvater glaubt, Die Schmerzen ber Seitenwunde, und alfo auch mahrscheinlich die der andern fühlte. Run aber . tamen ihre bofen Stunden, und zwar gerade am bosartigften an den Freitagen, wo auch die Efftatischen auf der Sobe ihrer Schmerzen fteben. In ihren Parorismen wurde die Sache nun auch ben bofen Beg getrieben; ber freiwillige Tod bes gottlichen Borbildes follte fich im Rachbilde in einer Art auseinandergezogenen Selbstmords fpiegeln. Daber wird der Dolch in Die Bruft geftogen, um die Seitenwunde, und badurch dem Leben einen Beg des Ausgangs zu eröffnen. Daber die Geifelung und die vielen Blutverlufte, unter benen bie Lebensfluffigfeit in ben Abern fo verarmte, daß fie taum eine Rothe bewahrte. Daber der Borgang mit den Radeln, um die Bundmale an Banden und Rugen funftlich bervorzurufen. Sie felber bat, getrieben vom Ungeftumm ihres inwohnenden Beiftes, in ihren Anfällen diese Nadeln an jenen Stellen eingetrieben; also daß fle im Anochen hafteten, und fich bort von einem inneren Buge alfo gefeftet fanden, daß der Beichtvater fie, die nach dem Borübergange bes Barorisms am Abend fich von felber lösten, nicht auszügiehen vermochte, bis eine andere Rraft die damonifche gebrochen. Derfelbe Ungeftumm, der fie bineingetrieben, batte fie auch feftgehalten; das Rreugeszeichen hatte die Lofung ficherer noch als der beigebrachte Schleier bewirkt. Die damonische Luge muß auch bier wider Willen der höheren Babrheit ein Bengniß geben.

3.

Die Befeffenheit im boberen Rervenfpfteme.

Wie die besthende Macht, hat sie zuerst in den mittleren Systemen eingeschlagen, von da aus in die unteren sich versenken, und die tieferen Ganglienspsteme in das Ergriffenseyn verstricken Borres, deine Monte. IV.

mag: fo auch tann fie anfteigend zu den boberen Rervenfpftemen fic erheben, und ausgehend vom untern Nervenfrange bes Bebirnes, feine Ganglien ergreifen, und durch fie bas gange Organ umfaffen und bemeistern. Es tann zwar wohl geschehen, daß bas Befigergreifen burch 'alle brei Regionen gleichzeitig erfolgt; aber gleichwie nach der Regel in den verschiednen Rallen Die eine oder die andere vorzugsweise affigirt erscheint; so wird es auch wohl fich fugen, daß die meiftaffizirte auch die erftaffigirte ift; und es liegt aledann im Bebiete der Möglichkeit, baf das bobere Nervenspftem auch das zuerft geöffnete gewesen, und daß der Ginfall der fremden Dacht durch diefe Bforte geschehen. Die Sande, die alsdann den Zugang babnt, und als das einende Band erscheint, wird bann gleichfalls bem bortigen Gebiete bes Beiftes angehören; es wird die Gunde bes hochmuths fenn. Bie das ftolze Anfteigen des Menschengeiftes, wenn es.auf feine Organe wirft, und diefe fich überfteigen und in diefer ibrer Berftiegenheit fich befestigen und verharten macht, die meiften Danien wirft; fo wird baffelbe, wenn mehr in die geiftigen Regionen gewendet, und die Grange Durchbrechend, die von der feiblichen es trennt, jenfeits derfelben eine Bewalt antreffen, ber es verfällt; und die es nun von der pfpchifden Seite ber eben fo bindet, wie es in der Manie von der organischen ber fich gebunden findet. Daß der hochmuth des Biffens Befeffenheiten folder Art hervorgerufen, darüber liegen vielfältige Beugniffe vor. Es wird ergablt: wie Giner, ber viele Biffenschaften befeffen, seiner Renntniß fich überhoben, und nun befeffen worden. Bas man auch immer gethan, um ihn zu befreien, mochte nicht jum Ziele führen; erft als er all bas Biffen vergeffen, das den Sochmuth in ihm angeregt, erfolgte Losung. Es ift nicht nothig, daß dabei das Bewußtfeyn bes gereiftern Alters bem Gelbstgefühl großen Umfang und Inbalt gebe; die schärfere Spannung mag den Mangel der Jahre dabei gar wohl erfeten. Als ich, erzählt Brognoli, 1) 1647 mich in Rom aufhielt, tam ein Rnabe von etwa acht Jahren mit feinem Erzieher, einem Ordensgeiftlichen, dabin, die ich beide wohl

<sup>1)</sup> Alexicac. Disput. II. Nro. 267. p. 142.

gekannt. Der Anabe batte Thefen aufgestellt, worin' bie gange Philosophie und Theologie des bl. Thomas enthalten war, die er dem damaligen Papfte Innoceng X. zugeeignet; und vertheis Digte fie in der Minervafirche vor vielen Cardinalen, Bifcofen, Bralaten, Theologen, Ordensleuten und Buborern aus allen Alle betrachteten den Rnaben als ein unerhörtes Beltwunder, nach Beendigung der Defenfion erhielt er von vielen Cardinalen reiche Befchente, und verließ nun mit feinem Lehrmeister die Stadt Rom, boch geehrt und gefeiert. gingen dann miteinander nach Loreto, und da nun auch dort. mehrere Pralaten in die große Rirche fie einführen wollten, bemertte man querft: daß der Anabe weder das Beihmaffer nahm, noch beim Gintritte mit dem Rreuge fich bezeichnete. Dan ging indeffen vorwarts; als die Anwesenden aber nun den Knaben in das Saus der bl. Jungfrau bringen wollten, brach der Damon mit einemmale hervor, und gab mit großem Geschrei fich als den Inbaber und Befiger des Gintretenden ju erkennen. Der Lehrmeister entfloh, und fturgte, da die Diener der Inquifition ibn auffuchten, fich felbft von einem boben Thurm bernieder. Der Rnabe aber, dem Damon absagend, verlor feine gange eingegoffene Biffenschaft; und wieder auf feine alte Unwiffenheit aurudgebracht, befferte er fein Leben unter ber Leitung eines tatholifden und frommen Lehrmeiftere, in ein Rlofter eingeschloffen. Diefe tragische Geschichte eines Bunderkindes ift eine treffende Barnung gegen alle übertreibende, auf den blogen Schein geftellte Erziehung, wie unfere Reit in einer folden fich gar wohl gefällt. Um dergleichen gelehrte Monftrofitaten durch eine Art geiftiger Maftung hervorzubringen, mußten alle Motive der Gitelfeit und des Chrgeizes angespornt, und alle noch ichlafenden Leidenschaften des Rnaben in damonischer Übertreibung gespannt werden. Als es nun gur Ausstellung der preiswurdigen Maft. intelligens getommen, und alle Anwesenden das prodigium, nach der Beife der Belt, maaflos bewunderten und ruhmten, da wurde diese Spannung natürlich aufs Aufferfte binausgetrieben, und alle damonischen Elemente sammelten fich in eine Befeffenheit vom Damon der Belehrsamfeit. Diefer aber, der bekanntlich ein Damon des Bettelstolzes und des ftinkenden

Hochmuths ift, mag nimmer vor der Heiligkeit der demuthigsten Einfalt bestehen. In der Rirche der Minerva hatte er geprahlt in allen Farben des Pfauenschweises, und Besitz von dem Knaben genommen; in dem einfachen Hauschen von Loreto wurden alle Spiegel ihm gebtendet; das kunstlich gebaute Werk, der Thurm falscher Gesehrsamkeit, brach zusammen, nachdem der Meister, der ihn aufgebaut, zuvor von seiner Hohe sich hereabgestürzt, und der Knabe wurde wieder, was er zuvor gewesen.

Dag die Befignahme durch die hoheren Syfteme gefchehen, fcheint gleich im erften Beginne durch die Modalitat bes Ginfolage, und feine Wirkungen in ihnen fich ju verrathen. 3m Leben bes Abtes Balarich wird ergablt: ein ichwarzer Bogel babe einem den Ropf mit den Flügeln geschlagen, und er fep . befessen worden, und über Stock und Stein einhergeirrt. 216 ber Befeffene jum Bethaus des Beiligen gefommen, babe ber Damon, um feinen Ramen befragt, fich allegorisch Runcinellus genannt, weil er die Seelen durch Difteln und Dornen treibe. Beiter befragt: warum er ftets die Augen foliege? habe er etwidert: 3ch liebe die Finfterniß, haffe aber das Licht! Unter großem Beftant wurde der Behette befreit. 1) Das Anschlagen bes Bogels an das Saupt ichien hier symbolisch das Eindringen des unftaten Geiftes in diefe Region der Berfonlichkeit des Ergriffenen ju bezeichnen; eben wie der gleiche Bogel dem Dad. den von Lewenburg zuerft an den Sals fliegend, und darnach unter dem Arme fich verbergend, dabin deutet: daß die Pforte des Einganges bei ihm in den mittleren Spftemen fich geöffnet. Bieder war im andern Kalle in ein Madden der Damon, que gleich mit einer bofen Gunde, eingefahren, und fuhr nicht eber wieder aus, bis fie am Grabe des Ginfiedlers Bilhelm die Sunde gebeichtet hatte. Bald aber, als das Madchen bavon gegangen, fab einer ber Bruder ben Damon, in Geftalt eines widrigen Beiers, wieder auf fie gufliegen, und dann in einen überaus dunkeln Rauch verwandelt, durch die Rafe aufs Reue in die Ungludliche einfliegen. Sie eilte nun mit Behflage in

<sup>1)</sup> Mirac. s. Walarici abb. A. S. 1. Apr. p. 26.

Die Rirche gurud, und murbe bort gum zweitenmale frei. 1) Sat aber in diefer oder anderer Beife Die Befeffenheit bas Saupt ergriffen, dann gibt fie auch durch mancherlei auffere Reichen an ibm fich tund. In den Chronifen ift aufgeschrieben: im Jahre 1544 fen zu Raffel in Geffen ein Beib gewesen, welches ben foredlichen Rrieg in Deutschland prophezeit bat, und das Bolf zur Buße ermabnet. So ihr nun jemand aufs haupt gegriffen, wenn fie der Geift gerühret, bat man eigentlich gefühlt: wie fich das Gehirn im Saupte beweget bat, und bat fich rings Das war enthuftaftische Begeisterung, und Die mit den Lungen und dem Athemauge verbundene Bewegung bes Behirnes hatte fich von ihr affigirt gezeigt. Daffelbe wird nun bei ber Befeffenheit eintreten. Berben Damonifche erorgifirt, dann fühlen die Unwesenden, wenn fie die Bande auf ihr Saupt legen, Diefes überaus talt wie Gis; es wird dabei fcmer und anschwellend, die inneren Lappen werden zusammengezogen, und wie von einem Schwert getroffen. In einem Rlofter ber Dio. cefe Bergamo mar eine Nonne, die von ihrem 16ten Jahre an, wo fie Profession gethan, bis jum 32ften fortdauernd geplagt wurde. Es tam ihr bismeilen vor, als werde ihr Saupt in zwei Theile getrennt, und als murde die Gehirnmaffe gerriffen, und dann wieder fo jufammengedruckt, daß fie den Athem ju verlieren ichien. Das war die frampfhafte oscillatorifche Seitenbewegung bes Bebirns, Die fich balb auch den übrigen Organen mitgetheilt. Denn auch die Eingeweide murben ihr fo geriffen, daß fie in gewaltiges Schreien ausbrechen mußte. Dann ichien es ihr wieder, als murden (von Aufwarts ju Abwarts) bie Nerven von Fleisch und Bein getrennt. Oft wurde ihr Berg und Leber wie aufs heftigfte angebrannt, fie an allen Gelenten von dem unausstehlichsten Reißen gepeinigt, der Unterleib aufgeblasen, und die Geplagte von so vielen Tormenten in allen Gliedern ihres Leibes beimgesucht, daß es ihr unmöglich fcbien, mas fie litt, mit Borten auszudrucken. Die Arzte hatten im Laufe ber 15 Jahre Alles bei ihr angewendet: Erante, Billen, Aberläffe, Raucherungen, Salben, Bader, Pflafter, Clyftiere;

<sup>1)</sup> Vit. s. Guilielmi Erem. A. S. 10. Febr. p. 469.

eines wechselte mit dem andern ab, Alles umfonft. Die Priorin ihres Rlofters und ihr Beichtvater hatten endlich an Brognoli fich gewendet, und fie murbe fo vollständig von Diefem geheilt, daß fie in dem gang naben Advente gu faften, bem Chore gur Tag - und Nachtzeit beiguwohnen, und dem Bebete, gleich den Andern, obzuliegen im Stande war. 1) Die innere Aufregung bes boberen Rervenfpftemes verfündigt fich in folden Sallen auch bald durch auffere Beichen. Das Antlig wird bann wohl mit Rothe übergoffen und in feuriger Sige entgundet, und die Arterien des Salfes fühlt man bei Ginigen beftig folagen, und fie icheinen wie von einem Bittern ergriffen. Dem befeffenen Anaben, den Rortholt behandelte, war im Anfange feines Parorisms bas Beficht hoch gerothet; Die Benen aber waren dunkelblau und aufgelaufen, wie wenn jemand einen Anfall bes Riebers mit gewaltigem Froste hat. Bald aber wurde wie in einem Momente die Miene verandert, und der Kranke erhielt feine natürliche Marbe mieder. 2)

Das furchtbare, ben Schanenden Schreden erregende Beficht, bas fich im Anfalle einftellt, ber Schaum vor dem Munde, und bas hundische Ausstreden der schwarzen, geschwollenen und verdrehten Bunge, mit einem ungeheuern Aufreiffen bes Mundes verbunden, führen uns ju den Beranderungen binuber, Die im Sprachorgune fich begeben. Es treten namlich auch in Diefem die, in allen Organen vortommenden fcarfen quantitativen Contrafte, von der bochften frampfhaften Spannung des Organes bis jur ganglichen Berichloffenbeit beffelben ein. Go murbe im Jahre 1131 gur bl. Agatha aus Spracus eine Befeffene, Bona genannt, hingebracht, die mahrend der Deffe alfo muthete und forie, daß ihre Stimme den Ton der Orgel, und ben Gefang der im Chore Singenden wie ein Donner überschrie, und die gange Rirche in Bermirrung fette; fo daß Reiner in Rube beten mochte. Sie wurde endlich am andern Tage unter ber Prafation beim vereinten Gebete ber gangen Gemeine

<sup>1)</sup> Alexicacon Vol. II. Disput. II. Nro. 386. p. 200. 2) E. H. Hinckelii ordo et methodus cognoscendi et curandi energumenos. Franc. et Lips. 1689. p. 57.

befreit. 1) Frangista dagegen, die Gattin eines herrn von Jouv, Die 1449 befeffen worden, hatte die Balfte der Bunge fich abgebiffen, und ftand manchmal drei Tage und Rächte ohne alle Rede, und ohne ein einziges Bort hervorzubringen, 2) Beispiele vorübergebender oder bleibender Stummbeit fommen gleichfalls fo baufig vor, daß man davon den befigenden Beift den ftum. men Beift genannt. Das Reden geschieht dabei oft mit hohler und unterdrudter Stimme; fo daß mahrend bes Berlaufes bie Bewegung mehr in der Bruft als im Munde gefeben wird, nach Art, wie es bei der Bauchrednerei fich zeigt, wo gleiche falls eine dunne, aber wohl vernehmliche Stimme fich im Innern der Sprachorgane bildet. So wurde um 1566 eine Frau von Bernin in Laon exorzisitt. Sie jog die Bunge bis jum Schlundtopfe gurud, und doch fprach ber Beift mit großer Beredfamteit aus ihr. Die Stimme, alfo gebunden und befreit, wird aber auch innerlich qualitativ zerfett. Go in manchen Fallen in eine männliche und eine weibliche. Als die Relis quien der hl. Prothus und Spacinthus in Seligenstadt beigeset wurden, tam eine Befeffene von Baldradeftet bergu. Ihr Damon beschworen, ließ fich mit dem Briefter in umftandliche Gesprache über fich und feinen Fall, über die beiden Martyrer, und über ihren Tod, bei dem er zugegen gewesen, und andere Dinge ein. Bulept jedoch, als er von den Erorgismen gedrängt wurde, fagte er jum Beibe: Che ich ausfahre, will ich, unfeliges Beib! alle beine Gebeine gerbrechen und gerschmettern, damit du einen Denkgettel unferes Rusammenlebens habeft. Da nun das Weib. feiner Ohnmacht bewußt, mit demuthiger Stimme zu den Beiligen um Silfe flebte, gebot er ihr, durch ihren Mund mit Barte undtropiger Buth berausfahrend, Stillschweigen. Es war dabei, berichten die Augenzeugen, munderbar anzuhören: wie der unreine Beift in fo verschiedener Beife aus ihr redete, und nun eine mannliche, dann wieder eine weibliche Stimme fo gut ausdrudte, daß zwei aufe beftigfte miteinander zu ganten, und

<sup>4)</sup> St. Agathae miracula descripta a Blandino monacho, der als Augenzeuge jugegen gemesen. A. S. 5. Februar. p. 648.

<sup>2)</sup> Mirac. s. Rosae virg. c. II. 22. A. S. 4. Sept. p. 449.

fich mit Scheltworten anzugeben ichienen, weil in ber That zwei verschiedene Billen im Streite waren. Sie wurde befreit. 1) Ofter noch ift es die ethisch religiose Spaltung, die in beiden Stimmen fich offenbart. So war gur Zeit del Rio's in einer der Stadte Bennegau's eine Monne, die man fur befeffen bielt, und jum Borgefesten des Ordens brachte, damit fie exorgifirt werbe. Die Sache jog fich in die Lange, und fie fing allmalig in verschiedenen Stimmen ju reden an, beren eine garter fich für unferen Berrn ausgab, die andere grobere für den Damon. Die lettere fließ gottlose Schandlichkeiten aus, mab. rend die erfte Manches redete, mas zur Frommigfeit anzutreiben . fcbien; fo daß felbft von Solchen, denen es bochft unziemlich war, geglaubt murde, der herr und der Teufel rede abmech. felnd aus ihr. So ging die Sache voll Trugs und Befahr ihren Bang; und es tam endlich fo weit, daß das Beib in feierlicher Sandlung, als ob Chriftus aus ihr redend fen, das unblutige Opfer, mit Berfagung ber Borte Des Canons, ju confectiren fich unterfing; und nun auch fromme, aber entweder ununterrichtete oder unbesonnene Leute fich fanden, die das von dieser Briefterin, aber nicht nach ber Ordnung Meldifedeche, geweihte Opferbrod, als ben mahren Leib des Herrn empfingen, und ibn unter Bortragung von Fatteln auf den Altar brachten, und dort verehrten. Und doch maren hier zwei Merkzeichen des Betruges: einmal daß fie befeffen mar, und dann daß fie des maunlichen und priefterlichen Amtes fich unterfangen. 2) Bisweilen reden beide Stimmen in verschiedenen Sprachen. So wurde, als der bl. Bernhard zum zweitenmale in Mailand fich befand, eine Befeffene por ibn gebracht, die bald italianisch, bald spanisch redete. Man borte zwei Stimmen aus ihr bervor, ohne ag fich bestimmt hatte entscheiben laffen, ob es zwei fepen, die rebeten, oder nur eine abwechselnd in diefer und jener Bunge. Die Rrante, die zugleich an Rrampfen in den Fugen litt, fprang, als fie dem Beiligen nabe tam, mit größter Schnelligfeit auf die Bant, worauf er faß. Als man fie dort weggenommen, und

<sup>1)</sup> De s. Protho et Hyacintho. A. S. 11. Sept. p. 751.

<sup>2)</sup> Disquis. magic. L. IV. c. I. p. 517.

fie befragt: was das gefollt? fagte fie: der ihr einwohnende Geift treibe fie zu folder Anstrengung, so daß fie galoppirende Pferde einhole, und ohne einige hilfe sich auf ihren Rucken schwinge! Sie wurde vor allem Bolke in der Rirche aus heftigke gepeinigt, zulegt aber vom hl. Bernhard ganzlich geheilt.

Was dann den Ruftand der Sinnorgane betrifft, fo-pflegt im Baroxism baufig Diefelbe Befchloffenbeit berfelben einzutreten, wie fie in ber Efffase ftatt findet. Berta Ratona aus Benua, Die im Jahre 1217 beseffen worden, murde von ihren Beiftern aufs jammerlichfte geplagt; fo daß fie, tein Zeichen der Bemegung und Befinnung von fich gebend, oft für todt gehalten Man behandelte fie dann oft, wie man wohl häufig den Efftatischen gethan: man schob ihr Schilf und Radeln zwifchen die Finger und die Nagel; man übergoß ihr das Geficht mit beißem Baffer und geschmolzenem Bachfe, und fle gab bei allem tein Lebenszeichen von fich. Biele gelehrte Leute tamen gu ibr, die ihr Berfe vorsangen, genannt vom bl. Mauritius, Die Die Damonen austreiben follten nach dem Glauben der Reit. Sie fang Alles getreulich nach, aber ganglich ohne Wirfung. Sie murde bei allen Religuien der Beiligen umbergeführt; Alles ohne Erfolg. Endlich, als fie an das Grab des bl. Raymund in Bavia fam, und taum an ihm niedergefnieet, beulten die Damonen aus ihr hervor: Berwunfchter Rapmund! wir fabren aus an den bofen Ort. 1) Oft find es nur einzelne Sinne, die alfo gehalten merden. Das Madden in Beiligenftadt, das im-Barorism dalag, des Gebrauches aller feiner Blieder beraubt, mehr einem Rlote als einem Menschen abnlich, dabei mit bem Munde, fcaumend und mit den Bahnen fnirfchend, war zugleich geborlos und bes Befichtes beraubt. 2) Ein befeffener Jungling von Siena tommt nach Balumbrofa, der zugleich labm, ftumm und taub war, aber sobald er nur in die Rapelle gebracht worben, die Bunge gu Scheltworten gegen die Beiligen gar mohl zu brauchen wickte. 3) 'So in unzählig viel andern Källen. Die 🔻

<sup>1)</sup> Vita s. Raymundi Palmarii conf. A. S. 28. Jul. p. 656.

<sup>2)</sup> Analecta Bonifaciana. A. S. 5. Jun. c. VIII. p. 500.

<sup>3)</sup> hieronymus von Raggiolo. p. 411.

Augenlieder sind dabei Einigen so verstrickt, daß sie dieselben kaum zu öffnen vermögen; die Augen aber so glänzend und transparent, wie die der Eercopitheken, scheinen auch bisweilen Gestalten und Wölkchen zu sehen. Die ganze Haut, oder doch wenigstens die des Gesichtes, ist dabei mit gelber oder Eitronensarbe übergossen. Der Besessenen A. C. Ottin in Öhringen hat man um Pfingsten eine Ader geöffnet, darauf ist sie eilf Tage sprachlos gelegen. Acht Tag vor Simon Juda hat man die Aderlaß wiederholt, da konnte sie wieder fünf Bierteljahre kein Wort reden; dann wurde sie blind eilf Tage lang, und das kehrte öfter 3 — 4 Tage lang zurück. 2)

۶.

Sind in solcher Beise Die Organe der Beseffenen affigirt, und in ungewöhnlicher Beife gu ben naturlichen Dingen geftellt; fo muß der Buftand nothwendig auch auf die inneren Berrich. tungen feinen Ginfluß uben. Bir faffen Diefe Berrichtungen unter einem dreifach verschiedenen Gefichtspuntte gufammen: querft von ben Beranderungen der Aufferung aller - innern Rrafte in der Sprache redend; bann ju den Ginfluffen auf die Sinnes. wahrnehmung übergebend; endlich mit ber Ginwirfung auf die geistigen Fähigkeiten und die ethisch religiösen Begiehungen die Betrachtung endend. Die beiden erften Ab. theilungen geboren freilich, ber mittleren pfpchifchen Region bes Menfchen an, und hatten dort, freng genommen, verhandelt werden follen. Da aber die Organe, von denen dort die Rede ift, Grangorgane find, und nach ben Umftanden binuber und berüber gezogen werden mogen; fo haben wir, der Oconomie des Stoffes wegen, diesmal nach Aufwarts fie geordnet.

Birtungen der Befeffenheit auf die Sprache.

Der ganzlichen Geschloffenheit des Redeorgans, wie fie in manchen Fällen eintritt, entspricht in andern im ubergewöhne liche Öffnung deffelben; also daß die ihm und den es leitenden

<sup>1)</sup> Codronchus de venef. f. 151. 2) Manuscript aus dem p. Mollischen Rachlas. Centralbibl. M. 197. p. 7.

Organen einwohnenden Rrafte fich alfo gefteigert finden, daß fle das Ungemeine wirkend, die Gabe der Sprachen zu befigen fcheinen. Diefe Gabe aber ift, wie wir fcon auf ber guten Seite gesehen, zwiefacher Art: Die hanfigere, Die fich an Die mitverbundenen geistigen Rrafte fnupft, und ihnen bie Berftandniß fremder Sprachen mittheilt; und die feltener portommende, die zugleich auch die eigentlichen Sprachorgane in Den Rreis der Erhöhung gieht, und ihnen die Rabigfeit mittheilt, in fremden, unbefannten Sprachen fich mit Belaufigkeit aus audruden. Es hat auch zu unferer Beit, fagt ein Schrift. fteller über diefen Begenftand, ein Beifilicher mir ergabit: daß, als er ben bofen Beift, ber aus einem befeffenen Magblein redete, ariechisch, bebraifch und bisweilen lateinisch angeredet, berfelbe ibm allezeiten teutscher Sprache richtig barauf geantwortet. Als befagter Beiftlicher ibn nun darüber anging : daß er, der fo flug--wißig und vorwiffend fenn wolle, ibm doch nun nicht mit einer einzigen Antwort in anständischer ober fremder Sprache ju begegnen wiffe, hat der Beift darauf diese Antwort versett: Narr! Die Beifter verfteben alle Sprachen, aber alle reben fie Diefelbe nicht; welches fich auch also befunden. Denn wenn er bisweilen mit andern anwesenden Belehrten etwas lateinisch gediscurirt, hat der Beift Alles verstanden, und was ihn betroffen, zu teutsch beantwortet. Unterdeffen gibt es doch gleichmohl viele Beifter, Die aus den Befeffenen fremde Sprachen reden. Und ein folcher hat im Jahr 1673 ju Burthude im Stifte Bremen, wie D. Th. Bartholini aus einem Schreiben des Stadtphufifus des Ortes, D. J. E. Sannemann, berichtet, fich boren laffen; und zwar aus einem in Bestt genommenen jungen Soldaten von achtzehn Jahren. Diefer hatte fich zwei Jahre zuvor dem Satan mit eigenem Blut verschrieben, und auf vier Jahre fich ihm gugeeignet; und er redete fcbier fein vernehmliches, articulirtes oder recht begliedertes Bort, Das man hatte verfteben tonnen. Benn er aber bisweilen etwas recht ausdrudte und verftandlich aussprach, fo antwortete er jedem in folder Sprache, darin man ihn anredete; 'es mochte gleich frangofisch, lateinisch ober eine andere Sprache fenn. Wenn Diefer junge Mann anfing zu toben, fonnten ibn taum vier der allerftartften Manner halten.

Beswegen ein Raporal den Rath gegeben, man folle ihm Sande und Ruge mit Lindenbaft binden. Bie foldes gefchehen, hat er gwar die Sande und Ruge ftille gehalten, aber hiernachft ben Ropf an die Erde geschlagen. Als auch diefer mit derfelben Rinde umgeben ar, ift wer endlich ruhig geworden. Falle unterscheiden bestimmt zwischen ben beiden Formen ber Sprachgabe. Die Geifter verfteben alle Sprachen, bas beißt: wenn Beift mit Beift in unmittelbare Berührung tommt, bann belaufchen fie, die Uberlegneren, den Gedanten in feinem Urfprunge; fie erfaffen die fich immer gleiche Operation der Wortbildung felber, und nicht die besondere zufällige Sprachform, in die fic ber Bedante eintleidet, um fich ben auffaffenden Organen gleich. gestellter Beifter gemischter Ordnung mitzutheilen. Damit eine folche entsprechende Umtleidung, auch fur anderemernehmlich, geschehen tonne, bedarf es in den Affizirten noch einer eigenen Steigerung des Redeorganes, das die Borte ausspricht; alfo zwar, daß diefe Beraufferung auch im Dedium eines fremden Ibiomes gefchehen mag. Camerarius berichtet, daß ein Beift in einem Befeffenen, ale er griechisch reden wollte, von anwesenden Belehrten wegen der Barbarei feiner Sprache ausgelacht worden. Darauf habe er fich entschuldigt, fagend: er wiffe wohl, daß er jn dem Accente einen gehler begangen; die Schuld fen-aber nicht fein, fondern des gar ju tolpischen Beibes, beren Bunge fich fo übel zu berfelben Sprache bequemen laffe, daß er taum damit etwas Fremdes reden fonne. Borausgefest, daß bier fein Betrug ftatt gefunden; fo ift dabei ber Unterschied zwifchen bem innern Biffen, und ber Sabigfeit, bas Gewußte ju veräuffern, und das Widerftreben des Organes gegen den wiffenden Beift, aufs genauefte ausgesprochen. Bisweilen jedoch ift es eben Die franthafte Affection des Organes felber, die das Reden verhindert. Ale Die Monnen von Rentorp befeffen worden, tonnten fie beim Unfalle des Ubels auch fein Bort hervorbringen; boch waren fie gang bei Sinne, borten Alles, und verftanden die Umftebenden; nur wegen Convulfionen der Zunge und innern Theile vermochten fie nicht zu reden. 1) Anna von Lemgo aber,

<sup>1)</sup> Wier. de praestigiis Daemon. c. IX. p. 324.

eine unter ihnen, wenn fie im Parorism fprach, verstand fic felber, fo lange fie redete, volltommen wohl; und es mar ihr dabei, als werde ihr die Rede von einem Andern eingegeben: hatte fie aber geendet, dann entfielen alle gefprochenen Borte ihrem Gedachtnig. Biederholte ihr aber jemand anders, mas fie gerebet, bann erinnerte fie fich zwar wohl, bag fie biefe Reden geführt hatte; aber fie batte aus Schaam lieber gewünscht, daß fie verschwiegen geblieben maren. Gin Anderer batte ihr innerlich die Worte eingegeben, und fie drudten fich auch als folde, die ihr von anderemo gefommen, ihrem Bedachtnig ein, und nicht als felbftgedachte. Dies Gedachtniß mußte baber auch von Auffen baburd, bag ein Underer fle ihr wieder vorfagte, aufgefrischt werden, um aufe Reue fie in einen abnlichen Ruftand ju verfegen, wie der mar, als fie diefelben zuerft in der Erinnerung aufgefaßt, damit die aufgefaßten wieder jurudgerufen werden Undere haben in den lichten Zwischenraumen verfichert: fie vernähmen zwar die Stimme des Damons in ihren Sprachwertzeugen, tonnten aber ben Inhalt nicht verfteben, wie folche, benen ber Geift gehalten fen. Auch Andere befragt, mas fie gethan, oder geredet batten? befannten: alle Erinnerung fep ihnen bingeschwunden, fo lange Der Beift im Saupte gewesen. 1) Rach Diefer ihrer Ausfage fpricht alfo in diefem Falle die geschwollene, porgetriebene Bunge, nicht die Begriffe des Rranten, fondern die bes Damons ans; babei oft einer bent Rranten frembartigen, unbefannten Sprache fich bedienend, die das Ohr bann wieder, wenn von Andern geredet, verfteht.

Schon in alteren Zeiten hat man diese Eigenheit der Besseffenen gekannt. Bei hieronymus, im Leben des palästinischen Eremiten hilarion, wird von einem Candidaten des Raisers Constanz Bericht erstattet, der aus Franken in Germanien gebürtig, schon von den frühesten Jahren her vom Damon besessen worden. Er wurde in Gaza zu hilarion geführt, und legte ihm nun in sprischer und griechischer Sprache, die der Besessene doch niemals

<sup>1)</sup> Codronchus de venef. f. 156.

gelernt, die vielfache Urfache der Befeffenheit aus. Der beilige Dann erwiderte darauf: Dich fummert nicht, wie du bineingetommen; fondern ich befehle bir, daß du ausgeheft im Ramen unferes herrn Jefus Chriftus! Pfellus ergabit: 3ch hatte einen ältern Bruder, der ein Beib genommen, das, fonft untadelhaft, nur aufferft fcmer niedertam, und dann jedesmal mit allerlei Arten von Rrantheiten befallen wurde. Ginft an einer folchen niederliegend, delirirte fie über die Maagen; und indem fie ihr Rleid gerriß, murmelte fie allerlei in einer fremden Sprache, von der die bei ihr Anwesenden nichts verftanden. jugegen waren, jagten deswegen um fie; und niemand wußte ein Mittel, um der verzweifelten Rrantheit zu begegnen. Ginige Frauen brachten indeffen einen fremden Menfchen bergu, einen Grautopf, bochbejahrt, fcmarg, verbrannt und runglicht von Saut; der im Anfange mit gezogenem Schwert beim Bette ftebend, fie in feiner Landesfprache, bem Urmenifchen, bedrobte, und ihr viele Scheltworte gabi Das Beib aber antwortete ihm in derfelben Sprache; am Anfange mit Rubnheit, und indem die Greiferte dann aus dem Bette fleigend, fein Schelten derb erwiderte. Der Barbar wiederholte aber nun feine Beschwörungen, und drobte, wie vom Borne übernommen, fie ju folagen. Da fügte bas Beib fich aus Furcht; gitternd redete fie demuthige Borte, und wurde bald vom Schlafe übernommen. Bir aber ftaunten alle, nicht über ihre Buth, fonbern weil wir fie armenisch reden hörten; fie, die nie einen Urmenier auch nur gebort, und auffer dem Bette und dem Spinnroden nichts verftand. Da fie wieder zu fich gekommen, fragten wir fie, mas ihr begegnet, und ob fie bas Borgefallene mabrgenommen und im Bedachtniß behalten habe? Gie ermiderte: fie habe ein damonisches Bespenft gesehen, einen Schatten, einem Beibe gleich, mit im Binde fliegendem Saare, das mit Ungeftumm auf fie losgetommen. Aus Entfegen darüber fen fie aufs Bett gurudgefunten, und habe von Allem, mas fich feither gugetragen, feine weitere Erinnerung. Sie redete alfo, und wurde von ihrer Rrantheit befreit. 1) Eben so wird zu den Reliquien

<sup>1)</sup> De operatione Daemonum. p. 101-106:

valde, ein sechzehnjähriges Mädchen, aus Hecgstet im Rithagane, walde, ein sechzehnjähriges Mädchen, aus Hecgstet im Rithagane, hingebracht; und der Dämon, der sich Wiggo neunt, spricht lateinisch mit dem Priester. Es war damals die Zeit Ludwigs, des Sohnes Carls des Großen, und die Welt mit den Streits händeln seiner Söhne erfüllt. Der Dämon erzählt nun in seinen Reden: wie er selbst Zwölster das Reich der Franken verwüsten helse; und zwar der Bosheiten wegen, die in allen Ständen herrschen, und die er eine um die andere aufzählt. Das Mädchen wird heil, verliert aber nun die Fähigkeit, lateinisch zu reden. T)

Seither tommen ahnliche Meldungen in Menge vor. 3m Jahre 1326 fand sich in der Kapelle der hl. Amalberga ein Balter ein, der nicht einmal lefen gelernt; aber fo gut lateinisch redete, daß taum einige Clerifer ibm ju antworten vermochten. Befreit an jenem Orte, verlor er nach feiner Berftellung das Bermogen, die Sprache ju reden. 2) Bur Beit bes Thomas von Billanova mar ein Madchen lange in einem zweifelhaften Buftande, ohne daß die Beiftlichen ausmachen fonnten, ob das, mas fie bewege, gottlichen ober damonischen Ursprungs fen. Sie wurde jur Meffe bes 3. v. Salape geführt, ber Rector ber Universität von Balentia mar, ein frommer und gelehrter Mann, ber ihr die Beichte abnahm und fie prufte; aber er tounte nicht aufs Reine tommen. Go bielt ihr Beift fich lange verborgen. Endlich als fie auf theologische Fragen lateinisch antwortete, , fcopfte man ernftlichen Berdacht; da fie, roh und einfältig, die gelehrte Sprache nicht im mindeften fannte. Gie wurde baber beschworen, und nun lachte der Beift Alle aus, und plagte das Madden auß jammerlichfte. Thomas las nun die Deffe über fe, und fie murde befreit, ohne daß eine Spur des fruberen Bufanbes ihr gurudgeblieben. 3) Eben fo borte man die befeffene Catharina Somnoata, Die ganglich Ungelehrte, öfter lateinisch

<sup>1)</sup> Translatio ss. Marcellini et Petri. A. S. 2. Jun. p. 194. Die Schrift ist von Eginhard geschrieben. 2) Mirac. Amalb. virg. A. S. 10. Julii. p. 111. 3) Vit. s. Thom. a Villanova Arch. Valent. A. S. 18. Sept. p. 859.

und griechisch reden. I) In Siena ift ein Mädchen von acht Sahren befeffen, und redet in lateinischer Sprache, die fie nicht tennt; fie wird durch die bl. Catharina befreit. 2) B. Nicolaa von Laon redete der Beift correct mit dem Bischofe ber Diocese lateinisch, und antwortete ihm in Dieser Sprache fertig auf Alles, was er ihm vorhielt, ober ihm befahl. 3) Das Reugniß Melanchton's uber die Befeffene, die den bevorftebenden Rrieg in Sachsen mit ben Worten: έςαι ανάγκη έπὶ τῆς γῆς, καί όςμη εν τῷ λαῷ τούτω vorberfagte, ift befannt. Bismeilen ift es wohl auch eine Rede, die die Unwesenden nicht verfteben, beren innerer Busammenhang jedoch barauf ichließen lagt, daß fie einer in fich vollfommen ausgegliederten Sprache angebort. 3m Rlofter Eeron mar um 1152 ein Mond plotlich in Mitte ber Bruder befeffen worden; er fcrie mit furchtbarer Stimme auf, ließ fich taum von Bielen halten, und wurde endlich mit großer Dube fortgebracht; und da man ihn im Bette feftgebunden, mubte er fich, feine und Aller, die ihm nahten, Glieder mit ben Bahnen zu gerreißen. Er redete aber nicht in feiner Mutterfprache, sondern in einer neuen, die keiner der Anwesenden verfand; die Freiheit aber, mit der er sprach, und in ununterbrochenem Fluffe gegliederte Reden ohne Unftog von fich gab, machte es ihnen unzweifelhaft, daß er wirklich in einer bestimm. ten Sprache fich vernehmen laffe. Einige Stunden gingen ben Brudern in Rathlofigfeit bin, bis es einem unter ihnen einfiel, Die Birtfamteit einiger Reliquien vom bl. Bernhard an ihm gu versuchen. Raum war ber Borschlag ausgeführt, rief ber Beift in teutscher Sprache mit graßlicher Stimme ans dem Beseffenen: Beg! weg! Fort mit Bernhard! Behe, wie fcwer ift Bernhard mir geworden, wie drudend und wie unerträglich! Darauf entstand ein furges Schweigen, nach deffen Berlaufe der Bruder die Augen aufschlug, und wie aus einem tiefen Schlafe erwadend, fich über bas Umfteben der Bruder, und noch mehr über fein Gefesseltseyn verwunderte; und ba er keines Dinges, von

<sup>1)</sup> Mirac. s. Rosaliae virg. A. S. 4. Sept. c. III. p. 34. 2) Vit. s. Catharinae. P. II. c. 13. 3) Apologia N. de Borre pro Exorcistis et Energumenis. p. 69.

Allem, was ihm zugestoßen, sich erinnerte, beschämt fragte: was das Alles bedeuten solle? Bon da an hatte er die vorige Gesundheit wieder gewonnen. I) Die Sprachgabe der Heiligen ist bisweilen mit dieser Redesertigkeit der Besessenen in Wechselwerkehr gekommen. So wurde ein Novize W. Cucumella in Tours besessen, und der hl. Franz v. Paula gerusen. Dieser geht mit dem P. Lyonet, dem Ordensgeneral, zu dem Kranken; und viele Zeugen hören ihn nun, der aller Wissenschaft unkundig ist, eine Stunde lang Latein und mancherlei unbekannte Sprachen reden, und den Heiligen, ihrer gleichsalls unkundig, ihm antworten. Der Leidende wird darauf befreit. 2)

Man mag in einzelnen Fallen bier Taufdung vorausfegen, ohne fich jedoch der Evideng gehäufter Thatfachen, deren Bahl noth leicht gemehrt werden mochte, entziehen zu konnen. Giner ber entscheidenoften galle jedoch, der die Möglichkeit folder Tauschungen ganglich, durch die Umftande und die Aufmerksamkeit ber Beobachter, auszuschließen icheint, ift ber, welcher mit ber Ranfeing 1620 in Nancy fich zugetragen. Sie mar ein Madchen großer Tugend, Stifterin des Ordens von der Ruflucht. bestimmt, um folche aufzunehmen, die zuvor ein ärgerliches Leben Bichard, der lotharingische Leibargt, bat 1622 Die Befdichte Diefer Befeffenheit geschrieben; ba fie, nachdem am 2. Sept. 1619 die vorläufigen Beschwörungen in Ramiremont waren angefangen worden, nach Rancy gebracht wurde, wo nun Alles unter feinen Augen fich begab. Der Bifchof von Toul, Porcelet, hatte den Staatsrath und Doctor der Theologie Biardin, einen Befuiten und einen Capuciner für fle als Erorgiften bestellt. Babrend des Berfaufes der Erorgismen fanden faft alle Ordensgeiftlichen von Nancy ab und zu fich ein; obgedachter Bifchof von Toul, der Beibbifchof von Stragburg, Sancy, ehemaliger frangofischer Besandter in Conftantinopel, Carl von Lothringen Bifchof von Berdun, und zwei eigens abgeordnete Doctoren ber Sorbonne ju Baris. Die Letteren beschwuren fie oft

17

<sup>1)</sup> Godefridus in Act. s. Bernhardi bei Manriquez Ann. Cisterc. T. II., p. 208.

<sup>2)</sup> Vit. Franc. de Paula. A. S. 2. April. p. 156. Gorres, drift. Mpfilt. IV.

44

bebraifc, griechisch und lateinisch; fie aber, obgleich fie fonft nur fummerlich das Lateinische lefen konnte, antwortete auf alle ihre Fragen aufs Richtigfte. herr von Starlay, der damals als ausgezeichnet in der Renntnig der bebraifchen Sprache galt, bezeugte fcbriftlich: bag, wenn er nur die Lefzen bewegt, und Die bebraifchen Borte gar nicht einmal ausgesprochen, Die Antwort nichts defto weniger erfolgt; wobei noch viel andere Thatfachen für ihre Befeffenheit gezeugt. Als auch S. Barnier, Doctor der Sorbonne, ihr Berichiedenes in hebraifcher Sprache befahl, antwortete fie auf Alles richtig, doch nur in frangofischer Sprache; benn fagte ber Damon: barauf fen er übereingekommen, blos die Landessprache ju reden. Als Garnier weiter in ibn bringen wollte, fagte er: 3ft's etwa nicht genug, daß ich bir geige, ich verftehe Alles, mas du fagft? Als Garnier ibn fofort auf griechisch anredete, und aus Unachtsamteit in der Bengung eines Bortes irrte, fprach ber boje Beift: Du haft geirrt! Als der Sprechende nun auf griechifch verlangte: er folle feinen Reblet genauer angeben, ermiberte ber Beift: Gep gufrieden, bag ich dir zeige, du habeft gefehlt, und verlange nichts weiter. 218 Garnier darauf ihm griechisch befahl, er folle fcweigen, antwortete er: Du willft, ich foll fcmeigen, ich aber will nicht fcweigen! Als der Domfcolafticus Midot von Toul ihm auf griechisch niederzusigen befahl, mar die Ermiderung: 3ch will nicht figen! Midot fagte darauf noch einmal griechifch: Sige auf den Boden und gehorche! Als er nun bemerkte, der bofe Beift wolle die Berfon mit Gewalt gur Erde werfen, befahl er ihm griechisch: er folle es fanftiglich thun! und er gehorchte. Darauf fagte Midot: Strede den rechten guß aus! Nachdem er bas Gebotene gethan, befahl er ihm: der Befeffenen am Rnie einen Froft hervorzubringen, und die Leidende erflarte fogleich: fle leide großen Froft am Rnie. Als Der andere Doctor der Gorbonne, Mince, ein Rreng bor ibm in der Sand hielt, fprach er ftill vor fich, doch einigen Unwefenden vernehmlich, auf griechifch: Gib mir diefes Rreug! Als jener nun auf deutliche Biederholung der Worte drang, fagte er: 3ch wills halb griechifch wiederholen, und fagte nun auf frangofisch: Donnez moi, auf griechisch aber: Diefes Rreng. B. Albert, Der Capuciner,

1

gebot ibm nun griechisch: jur Ehre der fleben Freuden Maria mit der Bunge fiebenmal ein Rreng auf ben Boden gu machen. Er that foldes dreimal mit der Bunge, und zweimal mit der Rafe. Auf die Wiederholung des Gebotes gehorchte er; eben fo, ale es darauf binlautete: daß er dem Bifchof von Toul die Rufe fuffe. 218 B. Albert eine Luft an ibm bemerkte, ben Beihmafferteffel umzuftogen, gebot er ihm: ruhig Beihmaffer gu nehmen, und er that es. Dann gebot er ihm: den Beihkeffel dem Commandanten der Stadt ju bringen. Als darauf der Beift bemertte: in Diefer Sprache ju beschworen, ift nicht ber Brauch; fagte B. Albert: Du baft uns darüber feine Gefete vorzuschreiben; die Rirche bagegen bat die Dacht, dir in jeder Sprache nach Befallen zu gebieten. Die Beseffene ergriff nun den Reffel, und brachte ibn querft dem Bater Guardian der Capuciner, dann Erich, dem Pringen von Lotharingen, den Grafen von Brione, Remomvill, la Baux und andern Anwesenden. Als S. Moard ihm halb hebraifch, halb griechisch fagte: er folle Saupt und Mugen ber Befeffenen gefund machen, ermiderte er schnell: Wir Teufel find mahrlich an diesem ihrem Ruftande nicht fould, fondern ihr Saupt ift voller Reuchtigkeiten, und bas tommt von der Beschaffenheit ihrer Ratur ber.

Der erfte Erorgift Biardin fragte nun lateinisch: Ubi censebaris, quando mane oriebaris? Er ermiderte: Unter den Seraphim. 216 er fagte: Pro signo exhibe nobis patibulum fratris Cephae! machte er mit übereinandergelegten Armen ein Andreastreuz. Auf die Borte: Applica carpum carpo! fette er eine Faust auf die andere. Move tarsum tarso, et metarsum metarso! erhob er die Suge freuzweis übereinander. Excita in Calcaneo qualitatem congregantem hetherogenea! sagte Die Befeffene: fie fuble in den Ferfen einen febr großen Froft. Auf die Borte: Exhibe nobis labarum Venetorum! machte er das Rreuzeszeichen. Exhibe nobis videntem Deum bene precantem nepotibus ex salvatore Aegypti! legte er die Arme treuzweis übereinander, wie der Patriarch Jacob gethan, als er Ephraim und Manaffe gesegnet. Auf die Worte: Exhibe crucem conterebrantem stipiti! zeigte er bas umgekehrte Rreuz bes hl. Betrus. Als S. Biardin aus Unachtsamkeit fagte: Per

eum qui adversus te praeliavit! ließ ibm der Beift nicht Reit, ben gehler zu verbeffern, fondern fagte: D Efel! ftatt praeliatus est. Er antwortete eben fo auf Alles, mas man ibm in italianifcher ober teutscher Sprache fagte. Als man ihm gebot: Sume encolpium ejus, qui hodie functus est officio ejus, de quo cecinit Psaltes: pro patribus tuis nati sunt tibi filii! ging er bin, und ergriff bas Bruftfreug Erichs, bes Bringen von Lotharingen, der felbigen Tag fur den franten Bifcof von Toul das bischöfliche Gochamt gefungen, und die beiligen Beihungen ertheilt hatte. Er offenbarte dabei die geheimften Bedanken, und verstand die Borte, die man einander ins Dhr fagte; fo, daß man fie naturlicher Beife nicht boren tonnte. Er erflarte: er miffe ben Inhalt Des beschaulichen Gebetes, bas ein frommer Briefter vor bem bodwurdigen Sacrament verrichtet hatte. Als man ihm halb lateinisch, halb italianisch fagte: Adi scholastram seniorem, et osculare pedes ejus, la cui scarpa ha pui di sugero! ging er ju g. S. Juillet, Scholafter bes Stiftes St. Georg, ber in ber That alter als B. Biardin war, und wegen Rurge des rechten guges einen mit Pantoffelholg erhöhten Souh, italianifc sugero genannt, trug. Er gehorchte ben Erorgiften nicht blos auf das Bort, fondern fogar auf die bloge Bewegung der Lefgen; auch wenn fie die Sand oder ein Buch vor den Mund hielten. Einem protestantischen Englander, der ihm fagte: Bur Probe, daß du diefe Berfon wahrhaft befigeft, nenne mir den Meifter, der mich ehedeffen ftiden gelehrt, antwortete er: Bilhelm! 1)

Auch der Damon in dem Mädchen von Lewenburg fing mit Seilern wunderbarliche Gespräche an, und sagte unter Anderm einmal: er könne alle Sprachen, indianisch, perstanisch, arabisch, sprisch, hebräisch, griechisch, chaldäisch, türkisch, moscowitisch, hungerisch, sateinisch, hispanisch, italianisch, französtsch, polnisch, böhmisch, hoch- und niederteutsch. Er machte dabei ein langes Gerede in einer unbekannten Sprache daher, und fragte dabei: Was ist dies für eine Sprache? Als ihm nicht geant-

<sup>1)</sup> Die Beugnfife aller Anwesenden find am Ende bem Berichte bes Dr. Pichard beigefügt.

wortet wurde, hat er mit großem Gespötte geschrieen: Ha, ha, ha! es ist indianisch. Hat auch den an der Wand angeschriesbenen Tert aus der Bibel daher gelesen; da doch das Mägdlein keinen Buchstaben gekannt. Und als er mit dem Spruch Judä bedräut worden: Increpet te Deus Satana! hat er geantwortet: Quid mihi tecum! 1)

Der Gabe, in fremden Bungen ju reben, fügt bisweilen bie Gabe des Gefanges fich bei, die alsdann nach der Art der Dacht, die unter folchen Umftanden die Berrichaft führt, mit einer Art von fpottifcher Beiterfeit begleitet ift. Gin altes Beib vom Berge Rilliaro, im Cofentinifchen Gebiete, tam nach Balumbrofa, und war von einem fingenden Damon befeffen. Er fang den englifchen Gruß, Ryrie eleifon, bisweilen die Pfalmen; fo bag es fchien, es fep bie Seele eines Priefters in fie gefahren, mas alle Unmejenden jum Lachen brachte. Briefter ihm bismeilen Schweigen gebot, und gum Ausfahren ihn beschwor, fagte er lachend: 3ch werde geben, wenn ihr mich noch ein wenig die Antiphon oder diefen und jenen Pfalm fingen laffet; ihr murdet feben, wie ich es euch Allen darin guvorthun wurde. Dann fing er, ohne auf die Antwort zu marten, in gewohnter Beife gar lieblich ju fingen an. Die Sache murde auf die gange ben Beiftlichen laftig; darum befahl ber Decan dem Priefter, dem Singen ein Ende zu machen. Diefer ging nun ernstlich auf den spottlichen Ganger ein; und fo fuhr er denn fingend, und ohne die Alte zu verlegen, ja fogar einigermaagen Scherz treibend, davon, und das Beib dantte dem Beiligen für feine Befreiung. 2) Bahrend der Predigt des bl. Binceng Ferrerius war einer der Buborer beseffen worden. Er fing mit einem großen Schreie an, bann begann er zu tangen und ju fingen; weiter lachte und weinte er abwechselnd, beulte sofort nach der Bolfe Art, fiel darauf wie todt gur Erde, icaumte, wieder aufstehend, aus Mund und Rafe, und machte viel andere mundersame Bewegungen. Binceng, dies schauend, gebot dem Bolte Rube; dann, ju dem Damon fich wendend, rief er: Bermaledeiter, verftumme und rubre bich nicht, bis ich bie

<sup>1)</sup> Daemonomania c. D. 2. 2) Hieronym. Radiolens. p. 388.

Predigt geendet. Der Befeffene fand fogleich rubig und unbeweglich, fab ibn, fo lange er redete, ftarr an, und verichlang alle feine Borte. Als die Predigt ju Ende ging, feste das Treiben fich wieder fort. Binceng geht ju ihm, und beschwört ibn, daß er fage, wie er bergekommen! Diefer hielt eine Bure in feinem Saufe, ift die Erwiderung, die deiner beilfamen Ermabnungen wegen fich befehrt, und ihn verlaffen; darum haßt er dich und Alle, die dir folgen, redet dir Ubles nach, und ift nur bier, um etwas auf dich ju finden! Darum lag mich gemahren, bis ich dich geracht habe. Der Beilige aber befreit ibn, der eine Stunde wie todt an der Erde liegt. 1) Dem Befange fügt fich wohl auch in einzelnen Källen, wie bier der Tang, fo die orgiaftisch gesteigerte Geberde bei. Ale der bl. Licinius in Anjou predigte, ward ein Beib befeffen, durchbrach mit muthenden Zonen und mahnfinnigen Geberden die Bolts. haufen; - durch die Rirche schweifend, übte fie die theatra. lische Pantomime, und brachte durch ihre Borte, wie fle von Betruntenen auszugeben pflegen, das Bolt jum Lachen. Sieben Damonen murden durch den Beiligen von ihr ausgetrieben. 2) Auch jener Priefter aus Romandiola, von dem früher die Rede mar, murde so grausam geplagt, daß er nie, weder bei Tage noch bei der Nacht, Ruhe hatte. Wo er auch fenn mochte, auch mitten im Baffer, marf er fich an den Boden; Speise nahm er bisweilen nur tangend ju fich, und mußte immer, die Sande auf den Ruden gebunden, gehalten werden. 3)

Ein merkwürdiges Beispiel einer solchen Gabe des Gesanges hat besonders in einem Falle sich gezeigt, wo die Besessenheit mit der Estase in einer critischen Weise gewechselt hat. Petrus Monoculus, Abt von Clairvaur, hatte im Jahre 1180 hymbert, Abt von Supperad, einen gelehrten und frommen, Mann, sich substituirt; damit er an seiner Statt die Cistercienser-Rlöster in Spanien visitire. Als dieser auf seiner Reise in Morrerola angelangt, war er Augenzeuge der solgenden Begebenheit

<sup>1)</sup> Vit. s. Vincentii Ferrer. A. S. 5. April. p. 505.

<sup>2)</sup> Vit. s. Licinii episcop. A. S. 13. Februar. p. 684.

<sup>3)</sup> Hieron. Radiol. p. 388.

geworden. Dort hatte nämlich einen Jüngling von edler Geburt, aber einfältig von Ratur, ununterrichtet und darum unwissend, nach dem Tode seines Baters der Gedanken angewandelt: da er zuvor die Wassen getragen, jest die Welt zu verlassen, und er hatte deswegen in jenes Kloster sich begeben. Die Seinigen hatten ihn aber wieder von dort mit Gewalt entführt, und ihn ein Jahr lang in engem Verwahr gehalten; als sie ihn aber wieder loegelassen, war er in jenes Kloster zum andernmale gesstüchtet. Pan hatte ihn willig ausgenommen, und zum Probesjahr zugelasen, und drei Wonate lebte er dort in Einsalt und Unschuld, als ihm Folgendes begegnete.

Da er eines Nachts der Mette beiwohnte, und ibn ein Frieren angetemmen, batte er den Chor verlaffen, um fein Oberfleid angulegen. da er es aber nicht gefunden, mar er anderem Beschäfte nachgezangen; batte aber auf feinem Bege babin bas Gewand por feiten Sugen liegend gefunden. Daber es aufhebend und beim Libte es betrachtend, batte er es als bas feinige erfannt; und wie er nun hinging, es ju feinem Bette gurudgue tragen, borte er ein Stimme binter fich fagen: Deinft du, du werdeft an Diefem Ort bleiben konnen? Wo du gebit und fiebft, dabin werde ich dich unabläffig verfolgen, bis ich dich von binnen vertrieben babe. Uber die Rede erfchrack der Rovig, daß er am gangen Leibe gittere, und ging mit großer Furcht gum Chore jurud. Um Morgen ergabite er, mas vorgefallen, bem Rovigenmeifter und feinem Wite; Die aber trofteten ibn, fo gut fie konnten, und gedachten nather der Sache nicht weiter, wie auch der Jüngling felber.

Nach dreien Wochen kamen ihm aber Versuchungen, die, weil er sie verschwieg, immer stärker wurden. Es gedieh so weit damit, daß er, auf Flucht denkend, eines Tages, als die Brüder nach dem Essen zur Ruhe geganzen, den Schlafsaal verließ, und zu einem Hause ging, das in einiger Entsernung von der Abtei sich befand. Dort aber wurde er vem Dämon ergriffen, und kam von Sinnen; nach kurzer Zeit jedech von ihm verlassen, erhielt er die Besinnung wieder. Er gedachte nun bei sich: daß er doch nicht wohl gethan, also das Kloster zu verlassen; ging daher zurück, und kam zum Chore, als man die Besper

fang. Die aber, die ihn gesucht hatten, und geglaubt, er feb bavon gegangen, maren bei feiner Erfcheinung erfreut, und fowiegen. In der folgenden Nacht, ale die Andern ichliefen, fam ihm wiederum die bose Anwandlung, fortzugeben; & konnte aber weder die Thure finden, noch den Bugang ju feinem Bette. Darum trieb er die gange Racht fich um, bis es an Morgen jur Mette lautete. Da murbe er wieder aufs heftigfte bom Damon ergriffen, und ale die Bruder ihn in dem Buftarbe fanden, wie ein Bahnfinniger in die Rrantenftube getrages. bort nun fortdauernd geiftesabmefend blieb, erfcheu ihm ein Monch, der früher guten Leumunds und Allen feb gemefen, aber jung geftorben. Er bieg Roderich, und war, als er noch bei Leben, auch dem Abte hymbert wohl befannt. Diefer nun fagte zu dem Novigen: Du haft übel gethan, Brider Ferdinand! bag du, wie der hund ju feinem Gespieenen, fo ju den Lodun. gen der Belt gurudlehren wollteft; darum muweft du vom Teufel alfo gepeinigt, und wirft es noch mehr werden! Als du, gezogen von den Damonen, aus dem Schlafaal geben wollteft; da ftand der Engel dir entgegen, und die Thure verschließend, weigerte er dir den Ausgang. Laffe bid aber vor den Altar bes bl. Bernard tragen, und bitte: daß man bir bas Scapulier bes Abtes Petrus gebe, das Bruder Ocrius aus Achtung für Die Seiligkeit eines folden Mannes, wohl gefaltet in einem Rorbe eingeschloffen bat; laffe es dir anlegen, und bu wirft gegen die Unfechtungen des Damors wohl gefichert fenn.

Als Ferdinand wieder, wie aus einem Schlafe erwacht, zu sich gekommen, erzählte er, was er gesehen, dem Abte, und bat um das Scapulier des Abtes Peter. Bruder Ocrius, darum angegangen, läugnete, daß er dergleichen bestige; die Brüder aber, in seiner Abwesenheit bei ihm nachsuchend, sanden es in der Beschaffenheit, wie gesagt. Jener Petrus war aber bei seinem Leben ein Manx von großer Heiligkeit gewesen, der die Bundergabe besessen, und im Geiste der Beissaung der kinderslosen Königin von Spanien einen Sohn vorbergesagt, wie Alle im Kloster wusten. Der Noviz wurde nun damit besleidet, wie ihm gesagt worden, vor den Altar des hl. Bernard getragen. Wie er doct nun also lag in Gegenwart Hymberts und der

Bruder; da borten wir, erzählt ber Erfte, brei verschiedene und gang ungleiche Stimmen aus ihm ertonen, an denen wir leicht erfannten, mann er feiner machtig bei fich mar, oder in der Efftafe in Gefellichaft boberer Beifter fich befand, oder wenn ibn ber Damon peinigte. Er lag aber vier Tage hindurch also, und fab, wie die Damonen gu ibm famen. Er rief dann gitternd: Jest tommen fie, jest bringen fie ju jenem Fenfter, ju Diefer oder jener Thure berein, um mich ju plagen! Er jog alsdann das Scapulier enge um Bruft und Sals, und hielt fic fort und fort in furchtbarem Befchrei und entsetlicher Ungft. MU die Beit dieser Blage über fcaumte und knirschte er; und . indem er fich, jammerlich anguseben, in den heftigften Rrampfen Dabin und borthin umwarf, gingen die graulichften Gotteslafterungen aus feinem Munde. Bir aber, Erbarmen mit ibm tragend, ließen ihm den Mantel des bl. Bernard bringen, der im Rlofter verwahrt wurde; er, rafch nach ihm greifend, suchte, fich in ihn bullend, Bruft und Sals damit in alle Beife gu verwahren. Darauf ließen wir ein Rreug bergutragen, worin ein Theil vom mahren Rreuzesholz eingefaßt mar; das wir öfters in den Mund des Leidenden bis jum Schlunde bin versenften, um ben Damon damit auszutreiben. Er aber, den Mund geöffnet und die Rabne auseinander, weigerte fich feiner, als ware es ein glubend Gifen, und forie dagwifden muthend: Barum wollt ihr mich aus meinem Sause verjagen? Denn dieser ift mein; er hat fich mir gang und gar hingegeben! Warum ift euer rauber und haarigter Bernhard mir alfo auffatig? Seinetwegen werde ich ficherlich nicht ansfahren! Bir aber, der Schrift folgend, die fagt: Alles ift bem Glaubigen möglich! beftanden beharrlich auf unserem Borhaben, ihn auszutreiben, bis er endlich bestegt in die Worte ausbrach: Wollt ihr, daß ich ausfahre? Barum werft ihr mich aus Diefer meiner Bohnung? Durch welchen Weg foll ich ausgeben, den hinteren oder den Bir erwiderten: Beder durch den einen noch ben andern; denn wir wollen nicht, daß du etwas Ungeziemendes dir vor uns erlaubst, oder Bottes Beschöpf irgend verlegeft. Bulett ließ er überwunden von ihm ab innerlich, äufferlich aber peinigten ihn fowohl ber, welcher ausgegangen, als die andern,

mit vielen Schlägen und Martern; fo daß des Rlagens bei ibm tein Ende war.

Als die Damonen endlich gang von ihm gewichen, gerieth er auffer fich; und wie er in Bergudung fo da lag, tamen Bruber Roderich und herr Beter ju ihm, und führten ihn, alfo fcbien es ihm, wie er fpater befannte, in eine Belle voll großen Glanges. Dort tamen viele Monche jufammen, und viele andere Berftorbene, um den Gottesdienst zu feiern. Der Novig in feiner Efftase mar nun ebenfalls, so viel wir aus feinem Singen verftanden, unter ihnen. Bas uns die Sache glaub. lich machte, war die Uberzeuffung, die wir hatten: daß er ohne alle Renntnig der Schrift mar, auffer einem wenig Syllabiren, bas er in der Jugend gelernt; und bas zwar fo fcmach, bag er mit einem Strobbalm auf eine Sylbe nach der andern dentend, fie taum miteinander ju verbinden mußte. Er mar namlich zur Beit noch in feinem Probejahr. Sie fangen aber bort Die Deffe, wie im Ciftercienserorden ublich, feierlich und ernft, und alle Intervalle beobachtend; und mit ihnen auch ber Letbende, beffen Stimme wir allein vernahmen. Bum Rprie efeifon fang der Chor wechselweise, und der Rovig fprach es fo oft, als im Chore erforderlich gewesen. Diese Deffe tonnte wie alle Unwefenden bezeugten, feiner in diefem Rlofter fingen, auffer benn ein Sacriftan des Ortes, Petrus Det genannt; mas dadurch an ibn gekommen, daß er beim Aushelfen, wenn er unbeschäftigt mar, die Meffe der Jungfrau Maria fang, und fo gleichsam zu ihrem Capellane murde. Rach dem Ryrie eleifon. fagte der Novize die Respons Gloria in excelsis Deo, und da er aus allzu großer Schwäche nicht fingen fonnte, fagte er in feiner Sprache: Bruder Roderich, herr Beter, fingt ihr! Bie er aber die Bruft wieder frei fublte, bub er wieder ju fingen an, und das wiederholte fich mehrmals. Rach dem Gloria tam die Respons: Et cum spiritu tuo, und fo sprach er ein Jedes recht, und wie fich gebuhrte; und das Alles fo langfam, bag man fieben Pfalmen batte fingen tonnen. Bei bem, mas ber Briefter und der Diener ju fingen batten, fcwieg er; mit dem anderen fiel er gur rechten Zeit ein, und bei dem Allen lag er fortwährend in der Elftase. Nachdem die Meffe zu Ende war,

fangen fle die Besper der bl. Jungfrau: Dixit Dominus, und die andern Pfalmen abwechselnd dazwischen, immer nach der Art der Ciftercienser eine große Bause machend. Bum magnificat fang er eine Untiphone, die wir noch nie gehört, aber er wiederholte fie fo oft, bis wir uns ihren Inhalt und die Singmeise gemerkt. Sie lautete aber: Sancta Maria! non est tibi similis orta in universo mundo, inter mulieres florens ut rosa, flagrans ut Lilium; ora pro nobis sancta Dei genitrix, Alleluja. In Diesem Chore vertrat Betrus Abtes . Stelle, mar aber St. Bernhard jugegen-, bann trat er als Prior ein. Unter ben Andern war auch Stephan, Bischof von Ramora, der den Segen erhielt; mas wir neben dem Zeugniffe des Novigen auch daraus abnahmen, daß diefer nach der Besper die Refpons forach: Deus- meus, sperantem in te deprecabilis esto. Diefer Stephan mar von großer Frommigkeit, liebte dabei ben Ciftetcienferorden febr, besonders aber Clairvaur. Die Deffen aus, zu den Ginen fagend: 3hr fingt fur die Bruder, die noch im Bleische ftreiten; ihr fur die Berftorbenen; ihr Andern vom bl. Geifte, und bu Bruder, Beter von Gott und von der bl. Maria; allen Andern gab er in gleicher Beise ibren Theil.

Nach der Beendigung des Gefanges traten Bruder Roberich und herr Beter der Abt ju bem Novigen, marfen ihm feine Abertretung vor, und fagten ibm: ihretwegen fen das Alles gur Strafe über ibn verhängt. Sie hielten ihm vor: wie er ohne Erlaubniß mit einem ber Bruder, Johannes Babata genannt, gesprochen, und ibn feiner Flucht wegen um Rath gefragt; wie er noch mit einem andern Clerifer Diefe Klucht verabredet, aus den Borrathen der Rrantenanstalt ihm allerlei zu effen zugetragen, und felbst durch den Baumgarten mandelnd fich Apfel abgebrochen. Der Novig gestand das Alles mit leifer Stimme, und der Abt Beter gebot darauf, daß er die Disziplin erhalte. Der Jungling erwiderte: Bang recht, gern will ich fie binnehmen! Er richtete fich fofort auf, entfleidete fich mit Anftand bis jum Burtel, und nun auf den Anieen liegend, und fich an die Bruft schlagend', sagte er in seiner Sprache: Mea culpa, mea culpa! ich will mich beffern; was er bis zu funf und zwanzig mal

wiederholte. Bir fologen baraus, daß er fo viele Streiche erhalten, als oft er fich an die Bruft geschlagen; und es war Allen ein Bunder zu ichauen, wie der Reuling, der gur Beit noch teine Disziplin geben oder empfangen gefeben, fo anftandig fich entblößt; noch mehr, daß er ganglich unwiffend und Sanges unerfahren, Pfalmen, die er nie gelernt, fo gefchidt und moble lautend zu fingen mußte. Als er barauf wieder etwas ju fich gefommen, fragten wir ihn: wie ihm der bl. Bernhard und ber Abt Betrus und die Andern ericbienen? Er ermiderte: Bernbards Angeficht ift fo bellen Glanges, daß ibn niemand anguschauen im Stande ift. Auch die Undern find glanzend und leuchtend, und tragen goldene Rronen auf dem Saupte. Unter ihnen war auch feiner Aussage nach ein Rovize, der im Brobejahr gestorben; den der Abt von Superad bei der Bistation des Rlofters seiner Jugend und Rleinheit wegen aus dem Orden hatte entfernen wollen, der aber auf den Borfpruch bes Abtes und der Bruder feiner Frommigfeit wegen beibehalten, furs barauf die bobere Rrone erlangt. Bir fragten ihn auch, ob Bruder Roderich gleichfalls eine goldene Rrone trage, und er befabte es.

Das dauerte vier Tage fo fort, daß er da lag ohne zn effen noch zu trinten; abwechselnd von ben Damonen gepeinigt, und wieder in Gesellschaft der Beiligen, in leuchtendem Sause ben Gottesbienft mitfeiernd, und abwechselnd wieder bei fich, ergablend, mas er gesehen. Siebenmal nacheinander erhielt er bie Disgiplin; als die Damonen ihn das fiebentemal beinabe leblos verlaffen, da ftodte der Athem in der Bruft, und er verftummte; fo daß wir, in der Überzeugung, er feb ju feinem Ende gefommen, ihm die lette Dlung geben, und bas Brett anschlagen Der Convent versammelte fich sofort, und fang, fein Ende erwartend, ju drei verschiedenenmalen, die Litanei und Die fieben Pfalmen, und die Bruder gingen darauf gur Rube. Unterdeffen famen Bruder Roderich, und Berr Beter ber Abt und der bl. Bernard, und ermahnten ihn icheltend, daß er fein Leben beffere, und vor dem Rudfalle fich bute. Er barauf: Benn ich je aus diesem Rlofter scheibe, moge ber Damon in mich fahren, die Holle mich verschlingen, und Fluch soll mich

treffen, ob ich effe, trinke, mache ober fchlafe, ftebe ober fige. Solder Dinge vermaß er fich in unserer Gegenwart. Darauf fagte der Abt Betrus: Der bl. Bernard befiehlt, daß du Die Disziplin nehmeft! Der Roviz erwiderte: Sa! ihr feht, wie bart ich barniederliege, und taum mir der Athem bleibt, und nun noch das! Beil ihr aber so wollt, so bin ich willig. Er richtete fich nun auf, so gut er fonnte; und fich nach gewohnter Beife entblogend, fagte er 25mal: Mea culpa, ich werde mich Mit der Disziplin wird dann auf Befehl des bl. Bernard eingehalten. hierauf fagte berr Betrus: Bereite bich nun, bei der Meffe ale Subdiacon zu ministriren! Der Roviz erwis derte: 3ch tann aber die Epistel nicht lefen! 3ch werde dich fie lesen lehren, ermiderte der Abt. Darauf wieder jener: Es geschehe, wie ihr wollt. Darauf wusch er fich, trodnete fich ab, verhullte das Saupt, jog die Albe an, und vollzog das Amt eines Subdiacons. Als aber die Collecte gesprochen murde, fagte er dem Abt: Sprecht mir die Epiftel vor; hielt ibm nun' das Ohr bin, und lauschte; und las fie bann fo, als fep er vollfommen unterrichtet. Als er nun in unferer Begenwart ben Leib des Berrn empfangen, verschludte er den Empfangenen. Rulett antwortete er auf das Ite, Missa est! mit Deo gratias, fiel nun in einen fußen Schlaf, und murde, als er daraus ermachte, als gefund befunden, jum Ruhme des Namens Jefu, der Gott ift in Emigfeit. 1)

b.

## Störungen der vernehmenden Sinne.

Zu Rapner von Pisa wurde einst eine Besessene von Gangalende gebracht, die drei Geister hatte, deren einer ein stummer war, und mitten in der Rede ihren Fluß plöglich untersbrach, also daß sie nicht einmal die Lippen zu bewegen vermochte. Ihr brachte jemand, der mit der Neoromantie bekannt war, allerlei Zeichen, die keinen Buchstaben ähnlich sahen, und for-

<sup>1)</sup> Manriquez Annal. Cisterciensium. Ann. Chr. 1180. Tom. III. c. 2 et 3. p. 89.

berte fie auf, die Buchftaben ju lefen. Sogleich las fie Diefelben por allen Anwesenden, unter benen auch der Berichterftatter fic befand, mit größter Schnelle ab; fo daß fie bei feinem Beiden anftieß, ob fie gleich aus bem Bolte, und eine bloge Bauerin mar. 1) Diefer Borgang, indem er uns die Bebunden. beit des Sprachorganes, verbunden mit der Scharfung und tieferen Gindringungefraft bes Muges, zeigt, führt uns Durch eben Diese verftartte Sehfraft aus dem Bebiete der fich veräuffernden Redefrafte in das der fich einbildenden, ich auenden und vernehmenden Rrafte und Bermögen über; und es liegt une ob, auch hier une umgufeben, welche Beranberungen in Diefen Regionen durch Die Befeffenheit vor fich geben. Das tiefere Eindringen des gefteigerten Sinnes wird junachft aber in die Bebiete geben, die dem angehören, der fich ber Racht über den Befeffenen untermunden. Bir haben ichon gefeben, wie das Übel baufig damit beginnt, daß diefe Dacht unter irgend einer Gestalt dem Ergriffenen fichtbar wird; und das dauert aledann die gange Beit' der Gingenommenheit bin-Die Beftalt, unter ber fie erscheint, ift wie bei aller . menschlichen Wahrnehmung, ein Bufammengefettes aus einem objectiven und einem subjectiven Glemente. Das objective fann feiner Natur nach wechseln; weil das Bofe, obgleich einer Burgel angehörig, boch durch den gangen Umfreis der gefchaffenen Dinge fich verzweigend, und in jedem befondern Momente jedem fich aneignend, in ihm besondere Geftalt annehmen mag. Das fubjective muß gleichfalls wieder nach den verschiedenen Fallen ein Berichiedenes fenn; eben weil der Buftand nicht etwa ein naturgemäßer ift, bei dem man vorausfegen muß, daß ein bleibendes und ftebendes Berhaltniß zwischen bem auffaffenden Sinn und feinem Object besteht. Bielmehr ift es ein franthafter, unnaturlicher Buftand, ber alle Gebiete bes Dafenns, alfo auch die eben diefes auffaffenden Bermögens verwirrt und verrudt; wodurch denn die Faffung eine andere und immer andere werden Diese Berschiedenheit der Form hat im Leben und ben Berfuchungen der Beiligen ichon vielfach fich fund gegeben; und

<sup>1)</sup> Vit. s. Rayneri. c. VI. p. 272.

das Symbolische in diesen Formen tritt dabei überall bervor. "Der Satan, wenn er beruden will, fagt daber Dajolus, 1) nimmt viele Beftalten an; nur die Taube und das Lamm, glaubt man, fen ihm verboten. Die Form ber Biege und des Bockes tommt gar häufig in den Bersuchungen vor; weil das geile und Will er vertraulich thun, nimmt er bochmuthige Thiere find. Die Bestalt eines Sundes oder einer Rage an; ift feine Abfict, Einen irgendwo bingubringen, erscheint er in Roffes . Beftalt; ift durch eine Enge irgendwo einzugeben, als Fledermaus, Maus Bill er eine Rede bemmen oder fie verbergen, oder Marder. summt er als Fliege dem Gestörten, mas er will, in's Obr. Sett ver fich vor, gegen Thiere und Menfchen ju muthen, erfcheint er ale Bolf; will er fchreden und verwirren, ale muthender Sahn bem Pachomius, als Beier dem Romualdus, als Buche dem Silarion, ale Sund dem Dunftan, ale Schlange dem Leonard von Corben, als Drache der Margaretha und dem Ferdinand Gonfalvo, Grafen von Caftilien, und feiner Wittme Theodora; als Engel der Juliana. Beil zu allem Diefen nun Die Menschengestalt auch taugt, zeigt auch fie fich als Gulle; obgleich nicht überall in gleicher Beise. So bem Abte Robert als aufgeschürzter Bauer mit langen, nadten Beinen, auf dem Ruden einen Rorb, vor ber Bruft ein Golg mit Stricken. Dem Maximus von Rhegio als Schiffer im gelandeten Schiffe, dem Evagrius als ein feuchender Clerifer, dem Macarius einmal als Schnitter, dann als Arzneienbereiter, bem Rathanael als Efelstreiber, dem Apelles als icones, geputtes, verführerisches Beib. Er ift jedoch dann jedesmal mitten durch die Umbullung zu erfennen; benn da die Creatur nach Gottes Bild geschaffen worben, fo tann die bochfte Beranftaltung Diefes Bildes feinen volltommenen Leib annehmen. Er ift daber entweder fcmarg, unfauber, ftintend, furchtbar, oder doch menigftens erdunteind; dabei haglichen Angefichts, mit fcnabelartig gebogener ober platter Rafe, verftedten, flammenden Augen, frallenden Ganden und Sugen, die Beine haarig, oft eines oder das andere labm. Die gange Statur ift nie proportionirt und wohlgestaltet, sondern

<sup>1)</sup> Dierum canicularium. T. VII. 1691. p. 406.

immer in etwas ungewöhnlich, und die innere Unschöne verrathend. Darum geht auch feine ordentliche Rede von Diefem Bilde aus, fondern nur eine der menschlichen abnliche ertont in der Luft; wie wenn fle auf einem Inftrumente nachgemacht wurde, oder wie boble Steine Diese Stimme wiedergeben. Rifchend, lispelnd, verwirrt, duntel, fcmach und unfraftig tont fie wie aus einem gaffe oder einem Scherben bervor." Go die Bifion. Als fpater das flöfterliche Leben blubte, maren manche Abte und Donde bellfebend, und machten Erfahrungen von mancherlei Art in Diefen Bebieten, Die fie benn bei ihren Busammenfunften bisweilen fich mitgetbeilt. Cafarius bat einen Theil folder Befichte in feinem Buche aufgeschrieben. Go hatte der Abt Bermann von St. Maria, ein frommer, ernfter Mann, um bie Gabe, Damonen ju feben, gebetet, und feine Bitte mar ibm gewährt worden. Run fab er fie im Presbyterium feines Rlo. ftere, allen Undern unfichtbar, mit den Monchen verlehren. Bald war es die Geftalt eines vieredten Bauers, mit breiter. Bruft, fpigen Schultern, furgem Salfe, bas Saar an ber Stirn geschoren, fonft in Borften berabhangend, ber vor einem ber Monche ftand. Dann wieder war es die Figur eines Farrenwedels, der einen Andern ftorend anwedelte; oder mehrere fanben fich gusammen, bie weiberartig mit fcmargen Schleiern aus ben Banden famen, und fich ju ben beftigen, murrifchen und faulen Monchen hielten. Ein anderesmal hatten fie fich vorzüglich häufig eingefunden; flogen, da die Monche im Singen, Chor gegen Chor, fich verwirrt, von einem zu bem andern: Alles aufregend und vollends turbirend, und dann in Drachengestalt davonfliegend. Sie hatten dunfle Rorper, und ihr Beficht glich dem Gifen, das man glubend aus dem geuer genommen. Dftere fab et fie in der fleinften Beftalt im Chore umberlaufen; bisweilen in furchtbarer Beife Funten werfend, bag er Schaden fur fich von Diefen Befichten befürchtet. 3 3n einer beiligen Beiftmeffe bat er daber Bott, die Babe wieder von ibm ju nehmen; und er fab nun den Damon-in Form eines überaus glangenden Auges, etwa einer Fauft groß, an dem Alles zu leben fchien, gleichsam als ob es fagen wolle: Best betrachte mich noch einmal aufmerkfam, denn du wirft

mich nicht mehr wiedersehen! Nun verschwanden fortan' die Erscheinungen allmälig. 1) Die Verhältnisse des Abtes zu seinen Untergebenen, und die sittlichen Beziehungen dieser zu ihrem Lebensberuse, das gesammte innere Leben des Klosters in seinem inneren höheren Zusammenhange, malte sich dem Schauenden in allen diesen plastischen Bildern, die vor dem Nachtmenschen in ihm ausgestiegen. Wie er selbst aber mit dem guten, leuchtenden Auge diese Bilder schaute; so blicke aus ihnen, die da in innerem Leben lebten, das bose Auge ihn hinwiederum an, als das gute mit dem schügenden Augenliede sich bedeckte, und der Nachtmensch nun in die Wirklichkeit erwachte.

Begreiflich ist die Sprache, die diese Bilder reden, eine symbolische und wechselt nach den Reiten, in denen fie fich articulirt. Darum nimmt 3. B. in den früheren Zeiten, wo die Erinnerungen an das Seidentbum noch in frischem Angedenken leben, das Bofe oft die Formen feiner Botter an. Go ericien es nach dem Zeugniffe des Severus Gulpitius häufig dem bl. Martinus; und felbst der bl. Raynaldus, der 1225 gestorben, fab es noch in den Formen des Bens, der Benus, des Mercur, Bachus und als Bebe, Gottin ber Jugend. 2) Die Sprache, Die 'es redet, wechselt mit den Individuen; fle ift tieffinniger, großartiger, umfaffender bei benen, die eines boberen Sinnes find; greiflicher und gröblicher und massiver, gleichsam eine Art von Bolksdialect bei solchen, die ihren Sinn nicht auf so hohes. Gang volksmäßig ift g. B. die Ergablung, die vom geftellt. Altvater Apelles umgegangen. Er war feines Gewerts ein Schmied, und ale er einft jur Rothdurft der Bruder etwas schmiedete, tam der Teufel in der Gestalt eines Weibs zu ihm, um ihn zu verführen. Er nahm fogleich das glübende Eisen mit den Sanden aus dem Zeuer, und fuhr bamit dem Bofen alfo ins Angesicht, daß alle Bruder das Gefdrei in ihren Bellen borten. 3) Die groblichen Currentbegriffe vom Teufel geboren

<sup>1)</sup> Illustrium miraculorum et histor, memorab. Libr. XII. a Caesario Heisterbacensi conscripti L. V. c. 5. auch c. 48.

<sup>2)</sup> Vit. s. Raynaldi episcop. Nucerini. A. S. 9. Febr. c. II. 19.

<sup>3)</sup> Lausiaca. c. 60.

daber diefer Sphare icon in ben frubeften Reiten an. Sterbebette ber Bottlofen fieht er mit einem feurigen Saden, folägt ihn ins Berg, peinigt den Sterbenden foredlich, und reißt endlich die verdammte Seele hinaus; während die der Arommen, wenn fie den Leib fich zu verlaffen scheut, durch Simmelstone berausgelockt, und dann vom Engel Dichael weiter befördert wird. Bieder auch tommen die Teufel in Gestalt foblichwarzer, erschrecklicher Reiter, mit feurigen Staben in Banden, auf feurigen Roffen vor bas Sterbhaus geritten; feigen ab, und verrichten ibr Geschäft. 1) Bisweilen redet bie Natur felber diefe Sprache mit, und ordnet ihre Elemente zu Broducten, die man gleichfalls symbolische nennen tonnte. Go allein läßt fich nämlich eine wundersame Rachricht deuten, die uns die Annalen der Ciftercienfer aufbebalten. Um das Jahr 1124, erzählen diese nämlich, trat Achard als Noviz in das vom bl. Bernard geleitete Clairvaux ein; ben man der vielen Rampfe mit dem Damon wegen, die er bestanden, dem bl. Antonius bem Großen vergleichen fonnte. Einft mar er ibm erschienen, und er hatte einen förmlichen Rauftfampf, wie auf der Balaftra, mit ihm abgehalten. Es gab von beiden Seiten baufige Schläge und Bunden; bis der Rovig endlich Meifter wurde, und ben Angreifer wie mit gerschinettertem Saupte niederwarf. Als der Sieger nun den Beffegten beim Saar umschleifte, blieb ihm ein Theil des gerschmetterten Schadels mit den fleischigten Bedeckungen in der Fauft; und es verbreitete fich fogleich von den ausgeriffenen Theilen ein so unerträglicher Beftant, daß er über alle menschliche Wöglichkeit hinauszugehen schien. Er warf den Rnochen nun mit Graufen und unter Bermunichungen von fich; der hingeschleuderte aber verschwand, ließ jedoch die Spuren feiner Unfauberkeit tief eingeprägt gurud. Denn ein ganges Jahr lang ging von der Sand, in der er ibn gefaßt, ein folder Geftant aus, daß er ohne herzensbeflommenheit fie taum gum Munde oder zur Rase führen konnte. 2) Die Hulle des Symbols

<sup>1)</sup> Leben der Altväter. VI. B. III. 14. 15. 2) Manriquez Cisterciens. Annal. T. I. Lugd. 1642. p. 155. Der Bericht ift aus bem Zeugniffe eines alten Seiftlichen in Clairvaur, ber es theils selbft gesehen, theils aus Achard's Munde vernommen, geschöpft.

ift bier die Balaftra, und der Streit des Guten mit dem Bofen tampft fich in ihren Regeln und Gefegen aus. Das Bofe erliegt gerschmettert von den Rauftschlägen des tapfern Rämpfers. bem der Kinnbaden des Beflegten in den Räuften bleibt, und mit ihm der Ausdruck feiner Starte. Wie er allein den Reind geschaut, so auch hat er die Trophäe allein gesehen; und, wie man vorausfegen muß, tein anderer ber Bruder. Denn als er mit Abiden fie weggeworfen, ift fie auch feinem Blid entschwunden. Auch die Ratur des Streitenden bat aber an dem Rampfe Theil genommen; die ftreitende Sand, die in Berührung mit bem Bofen gefommen, bat von ihm die Anftedung erfab. ren; benn auch er bat bem Drachen gwar ben Ropf gertreten, aber dieser hat zuvor in die Ferse ihn gestochen. der Infection ift aber der Geftant gewesen, in dem nun, mas vorgegangen, auch jur: Renntniß ber Anderen gefommen; und der Gestant hat Jahre lang gedauert, weil er für den Athleten ein Reinigungsprozest gewesen, durch den er des noch inbarirenben Bofen fich entledigt.

In allen bier aufgegablten Fallen ift bas gute Ange im Schauenden gewesen, und bat bas boje fich gegenüber angefcaut. Aber bas bofe Ange tann auch in den Menfchen fich burfegen; dann fchaut er die Dinge durch feine Bermittlung an, und mas er in ihnen schaut, wird junachst das ihm gleichartige Congeniale fenn. Denn ich schaue nur bas, von beffen Gleichen ich felber in mir habe; das aber, von dem nichts in mir ift, geht unvernommen an mir vorüber. 3m Bechfel des guten mit bem bofen Auge wird daber eine totale Umfehr erfolgen; indem, mas bem einen ein Abicheu gewesen, im andern mit Bohlgefallen vernommen wird. Die Beriode bes Uberganges, im Anfange der Befeffenbeit, ift baber oft mit einer ganglichen Umfturgung der gewohnten Bahrnehmungsweise im Sinn begleitet, wie man an gangen Reitaltern des Überganges eine folche fcwindelerregende Umtebr bes gangen Borftellungsvermögens und der Urtheilstraft bemerkt. Brognoli bat barüber ein schlagendes Beispiel an einem Befeffenen gesehen. Basqualinus de Toudellis à Ceneta, vierzig Jahre alt, tam im Jahr 1649, am erften Dezember, zu mir in Trevifo, ivrecbend: er pflege viel Augerordentliches gegen feinen

Millen au thun, und viel Ungewöhnliches au feben. Insbefondere ericeine ibm oft die duntle Racht wie der belle Tag: deswegen verließ er baufig um Mitternacht fein Saus, und raunte in der Stadt bin und ber. Er war ein Landbauer, und ba foien es ihm: wenn er Getreid auf den Ader fate, als habe er bie Sand voll Schlangen, und ftrene und werfe fie nach allen Seiten ans. Benn er in die Ratbebrate gelen wollte, fo ichien fie ibm von der Spige bis jum Boden gang voll Staub, und mit fo dichten Federn angefüllt, daß davon seine Augen fich alfo füllten, daß er nicht in die Rirche tounte. Beil er jedoch in feinem Beift ertannte, Dieß fen Taufdung; fo that er fic Bewalt an, und bezeichnete fich mit bem Rrenge; worauf bann sogleich die Rauberei verschwand, und er in die Rirche treten tonnte. Wenn er an einem großen Rreuge, bas bor ber Rirche St. Arangisti ftebt, vorüberging; fo foien ibm, als ob das Rreng feines Bagens, aus dem der Ragel wich, heransfallen Dann folug er das Rreng mit einem hammer ober wollte. Steine, in der Meinung, ben Nagel in dem Bagen gu befe-Mehreres Andere fab er öfters, namlich immer Gines für das Andere; fo daß er, darum fchen, fich nun bier, nun dort verbarg; jest die Gesellschaft der Menschen fich, und anberes ber Art that, wodurch er bei Allen für einen Thoren galt. Das Ermahnte wie auch Anderes fonft hat mir feine Frau ergablt, mit dem Bufage: daß ihm dieß fechgebn Jahre ununterbrochen geschehen fen. Auf dieses bin wollte ich miffen, ob berlei Rauberpoffen vom Damon außer oder in dem Menschen felbst verübt würden? So gebot ich dann dem Dämon im Namen Jesu, daß er fich, wenn er in dem Leibe dieses Mannes wohne, offenbare. Und fo hat fich benn der alte Zeind fogleich hervorgethan, indem er den Menfchen torquirte und in Schreden feste. Sogleich aber gebot ich ibm: von der Qualerei abzulaffen, und ihm teinen Schaden gugufügen! hierauf unterrichtete ich den Menichen im Glauben, und daß er fein Bertrauen auf Gott feten muffe; bann über die Gewalt, die mir gur Austreibung der Teufel von Gott und der Kirche versiehen sep. Dann ermahnte ich ibn: er moge unterdeffen fich durch Gebet vorbereiten, und nach einigen Stunden wiedertehren. Als er nun gur

bestimmten Zeit wiedergekehrt, — zugegen waren die RR. PP. Antonius a Cadoro, der Quardian des Convents, Bernardus Prnetus, der Vicar, und Ägidius a Melo, der Lector der h. These logie, Prediger an der Kathedrale, und Consultor des h. Officiums von Treviso — erzählte ihnen der erwähnte Pasqualinus alles Obige. Nachdem er nun abermals unterrichtet, und zum Bertrauen auf Gott und zur Berabscheuung des Satans ermuntert worden, begann ich, dem Dämon scharse Borwürfe zu machen; der mir darauf durch den Besessenen drohte, mich mit Fäusten anzugreisen. Er vermochte jedoch die Orohung nicht auszusühren, sondern nach einigen kurzen Qualereien, und nachdem er ihn einigemal auf die Erde geworfen und herumgezerrt, wurde er zum Austritt durch ein im Ramen Zesu an ihn gerichtetes Gebot gezwungen. So kehrte dieser Mensch ganz fröhlich, und Gott für seine Befreiung dankend, in die heimath zurück. To hat das böse Auge aber nur erst in seiner Stelle sich ge-

Sat das bofe Auge aber nur erft in feiner Stelle fich gefeftet, bann burchichaut es aus dem Befeffenen Alles, mas ibm naht, und weiß das Bofe aus feinem tiefften Berftede beraus. aufühlen, und bas Erfannte jubelnd ju begrußen. Die mertwurdigfte Erzählung von. fichen Schauungen der Befeffenen, hat hieronymus von Radocio, in feinem Berichte über die Antonia von St. Gaudeng, uns aufbehalten. Sie war die Richte des Abtes Bartholomaus von'Aloreng, und von einem Damon befeffen, der nicht bulbete, daß man fie nach irgend einem Orte führte, wo ibm Gefahr brobte. Denn fo wie irgend eines Beiligen nur ermabnt murde, begann er zu muthen und um fich gu ichlagen, fo daß man ablaffen mußte. Es gefchah einft aber, daß ihr Bruder, der Abt ju St. Maria da Bontana, fie be-Inchte; und da er fie in Thranen fand, ihr Muth gufprach, und ibr rieth, fich von gangem Bergen der bl. Jungfrau ju empfehlen. Sogleich begann der Damon fie ju reißen und an die Erde zu werfen, Nicolaus aber fie zu beschwören; und ba es ' ibm zulest gelang, fie wieder zu beruhigen, traten fle miteinander die Reise nach Balumbrofa an. Babrend der Rabrt

<sup>1)</sup> Manuale Exorcistarum ac Parochorum auctore R. P. Candido Brognoli. Venétiis, 1714. p. 87.

wathete der Damon gegen das Madden, brobte ihm den Tod, wenn es einen Schritt weiter gebe; ichmabte auf Gott und alle Beiligen, und lief ihr nicht Rube noch Raft. Die mit ihr waren, nahmen bann ihre Buflucht jum Gebete, und der Born bes Rafenden war ploglich entwaffnet. Als fie bis auf 200 Schritte bem Rlofter nabe getommen, ftrengte ber Damon feine aufferften Rrafte an; Nicolaus tampfte gegen ibn mit Gebeten; je farter jener forie, um fo gewaltiger brangen ber Monch und die Andern auf ihn an; und fie versuchten dabei die Straubende fortzugieben, ober wie es tomme, fortzutragen. Da es damit nicht gelingen wollte, und fie in ben bichteften Saufen ber Bruder und andern Leute, die über dem ungewöhnlichen garm zusammengelaufen, fich rettete, fandte der Abt einen Monch mit dem Rreug des bl. Johannes hinüber. Als diefer herangekommen, fanten bem Damon in folder Beife die Rrafte, daß, da er guvor mit dem wuthendsten Geschrei der gangen Maffe junger Leute unbeweglich widerstanden, er fortan teinen Laut von fich gegeben, und das Madchen nun gehoben und jum Grabe bes Beiligen getragen werden fonnte. Die Beschwörungen begannen, aber fo der Damon wie das Madchen bigen finmm. Darum wird Die Befeffene jum pospis jurudgetragen; als aber Die Rlofterglode am Abend jum englischen Gruße lautet, und die Erager ibre Laft, um beten ju tonnen, niederfegen, fabrt der Damon Da ein aus dem Balde rudfehrender Bruder bort ein furchtbares Beheul vernommen haben will, wird die Sache glaubhafter; Alle freuen fich, loben Gott und die Belligen, und gieben mit der Genesenen wieder beim.

Aber nach kurzer Weile suhr derselbe oder ein anderer Damon wieder in sie, wüthender und grausamer denn zuvor. Die ganze Familie nun in Trauer, die Mutter vor den Andern, die Tag und Nacht das haus mit ihren Alagen erfüllt. Wie sie sie aber einst also klagend die Tochter in ihre Arme schließt, wird sie von dieser angefallen und zur Erde niedergeworfen, allen hausgenossen ein furchtbares Schauspiel. Ricolaus tröstet so gut er vermag, und am solgenden Morgen wird mit ihr zu St. Salviusmünster, 1000 Schritte von Florenz abliegend, hingezogen; da Balumbrosa durch tiesen Schnee unzugänglich geworden. Bei

St. Salvins, wo fie das Saupt des hl. Johannes Balbert vermabren, fammelt fich gleich viel Bolte zu Saufen, und das freut den Teufel ungemein; denn er hofft leicht ein Unbeil anrichten zu können. Die Beschwörungen nehmen am Tage nach der Ankunft ihren Anfang; aber indem die Monche ihm auseten, läßt der Damon wenige ungescholten. Dem einen wirft er einen Trunkenbold, dem andern einen Buftling, bem dritten einen Gleisner ju; alle Beiligen werden jugleich geschmabt; aller Schimpf und alle Schande, die fich erdenken und in Borte faffen laffen, werden ausgespieen. Es dauchte daber dem Abte ratblicher, die Beschwörung insgebeim, ohne Beisepu des Boltes, vornehmen zu laffen. Sie wurde daber in das beschloffene Beiligthum gebracht; nun aber fing der Damon ju lachen und au fcbergen au, that gart und leife mit ben Monchen, gab weiche und milde Reden; berührte jenem leife die Gande, ftreichelte ben andern, nannte alle mit Someichelnamen; furz er that Alles, mas irgend boje guft im Bergen der jungen Briefter entgunden, und ihre Einbildungefraft verloden und befleden konnte. Da es ibm nicht damit gelingen wollte, enthullte er bas Dabchen icamlos; und unterließ teine irgend erdenfliche Schandlichfeit, durch die er ju beschmuten boffen tonnte. Das murde dem Abte, wie fich begreift, zulett bedenklich: und er gebot, die Sache wieder am hochaltare vorzunehmen, mit Recht urtheilend: es fen beffer, bem Bolte Ungiemliches ju boren ju geben, als Die Seelen feiner Monche in Befahr ju fegen.

Da nun auf diese Beise von beiden Seiten mit Anstrengung gekämpft wurde, und wieder viel Bolks zulief, ließ der Teusel niemand ungeschändet; besonders solche, die sich aus Neugierde nahe herzudrängten, kamen übel ab. Der Eine hatte einen Dieb, der Andere einen Shebrecher, der Dritte einen Hurenduben binzunehmen; jedem wurden Sünden und Laster vor allem Bolke ausgedeckt. Darum verloren sich Biele, von ihrem Gewissen gestraft, mit Schaam bedeckt, und mit dem Borsat, nicht wieder zu kehren, in der Stille. Nicht blos die Stadt, sondern das ganze Land umher wurde bald ausgeregt; weit und breit lief Alles zusammen, um sich das Unerhörte anzuschauen. Auch die Bornehmeren der Stadt sanden sich bewogen, gleichsalls binzu-

geben, und bas vermehrte noch den Zulauf; benn wo fie gingen, fcolog fich ihnen das Bolt in Saufen an. Aber Manchen von diesen gereute der Sahrt; denn Biele hatte, ebe fie noch die Rirche betreten, der Damon mit ihren Ramen angerufen: Die Ginen Bucherer, die Andern Schismatifer, die Dritten Unglanbige gefcolten; und als fie ibm naber gefommen, fie aufs bartefte angelaffen, und fie mit Schelten burch die Rirche und weiter bingus verfolgt. Auch der Ontel des Maddens, der Abt Bartholomaus von San Trinite, der nicht recht traute, wollte fic die Sache prufen. Er bat daber den ihm feit lange befreundeten Abt, Aranz Altovita von Balumbrofa, um feine Rapuzze, fleibete fich in ben Sabit, und ging nun mit niedergeschlagenen Augen und langfamen Schreitens, ein Anderer dann gubor, gur Er hatte ihre Schwelle noch nicht erreicht, als ber Damon mit heller Stimme forie: Dacht Plat, macht Plat! da kömmt ein guter Mann; im Geficht und in der haltung und feinen Mienen thut er wie ein geiftlicher Mann; aber feine Sitten zeigen gang ein Anderes: febt er tommt, um uns gu versuchen und jum Gespotte ju machen! Raum hatte er ausgeredet, ale der Abt langfam durch die Rirche gewandelt fam; ber Damon erkannte ibn fogleich, und fagte bohnend: Lege ab, Pater, dies Gewand! die Rapugge, Die du trägft, ift nicht die beine. Du Beuchler, warum haft du lieber die auffere Geftalt, als den innern Sinn gewandelt? Du dachtest wohl mit dem Madden, und nicht mit mir ju thun ju haben! Run bift du, wie verdient, in deine eigenen Schlingen gefallen; ba du die offenbarlichfte Sache nicht dir anguschauen, fondern zu versuchen ausgegangen! Betroffen brach der Abt in Thranen aus, und nachdem er die Richte bem Abte und ben Seinigen aufs angelegenste empfohlen, ging er traurig und beschämt zu seinem Rlofter jurud.

An einem vorzüglich feierlichen Sonntage, als besonders viele Menschen in der Kirche zusammengeströmt, hatte der Damon mehr als je zuvor gegen sie gewüthet, und jeden nennend, ihm zugleich die Laster ausgelegt, denen er ergeben sep. Darum hatten die Meisten, sich selbst mißtrauend, sich versausen, und nur Wenige waren in der Kirche zurückgeblieben. Das hatte

ben Machtigen in der Stadt, die, wie die abelichen Gerren pflegen, ihrerfeits gleichfalls, was mahr ift, für erlogen an balten, und es in alle Beife zu verachten und zu verlachen affectirten, eine gunftige Belegenheit geduntt, auguseben, und fie batten fich zur Rirche begeben. Da batte der Damon lauter als gewöhnlich ausgerufen: Auf, ihr Monche! geht Diefen entgegen: baltet fie mobl in Ehren bie bis gum letten Bunfte unfere Regel beobachten! Da ber Damon Diefen Borten noch andere boje Borte bingufugte, nahmen jene Burger, Schlims meres fürchtend, Anftand, weiter vorzugeben; fondern von ihrem Bewiffen geftraft, tehrten fie burch die andere Pforte gurnend nnd muthend in die Stadt jurud. Als indeffen Ginige von ibnen, nachdem fie durch die Beichte ihr Gewiffen gereinigt, fpater wiedertehrten; fab fie der Damon mit wildem Ange an. fannte fie aber nicht mehr; ob man ibn gleich barauf aufmertfam machte, daß fie ju jenen gebort, die er früher fo febr ' gefcolten.

Da in solcher Beise in San Salvio viele Tage in unnütter Bemubung aufgegangen, indem der Damon, der immer auszufabren versprach, in der That nur immer muthender murde:foien es ratbfam, die Befeffene nach St. Maria Gervorum binüberaufihren, ob etwa die hl. Jungfrau ihr dort Silfe angebeiben laffe. Sie murbe unter Biberftreben bes Damons mit Gewalt dabin gebracht, mabrend eine unglaubliche Menge Boltes aller Stande, Beiftliche und Beltliche, Abeliche und Unadeliche, fle umftromte; Alle ju Gott und jur Jungfrau im Bebete flebend, daß der Ungludlichen Benefung werde von ihrem Ubel. Die Gebete blieben nicht unerhort, denn ehe fie noch die Rirche betreten, wich ber Damon, ohne ein Beichen zu geben, auf eine Beit von ihr. Da fie mabrend ihrer Beseffenheit immer traurig, bleich, betrubt, die Augen niederschlug, wenn die Gewalt des Damons fie nicht auftrieb, mar fle jest, wie ihr Bruder den Berichterftatter verficherte, als fie die Rirche betrat, ploglich beiter und froblich; fab Alle mit glangenden Augen an, und bat fie, fich ferne ju halten. Dann ging fie jum reichgeschmudten Altar der bl. Jungfrau, und dankte ihr mit gefalteten Banden aus gangem Bergen, fich ihr jugleich gelobend; und

nachdem sie den Altar gefüßt, begab sie sich zu den Ihrigen, die zugleich mit allen Anwesenden in lautes Lob der helsenden Inngfran ausbrachen. Das Boll zerstreute sich sosort, und die Kranke eilte mit den Ihrigen fröhlich beim.

Raum hatten indeffen die Ziehenden auf zweihundert Schritte fich entfernt, als der Damon wider Berhoffen wieder in fie fuhr, und muthender ale guter, mit den Borten fie gu Boden warf: Bie kannft du Berruchte, mich in beilige Orte nothis gend, mir fo unerträgliche Qual bereiten? Gin Anderer ober eine Andere wird fich bann des Gleichen unterfangen, wenn ich an dir nicht allen Menfchen ein Dentzeichen aufftelle. walzte er fie bin und ber, auf die grausamfte Beise fie gerreifend. Gine allgemeine Behflage brach unter ben Ihrigen ans; Maulthiertreiber, Rramer, Die gur Stadt eilten, Alles fammelte fich um fie ber; der Bruder Ricolans fand mit gefalteten Sanden, nun jum Simmel aufblidend, nun rathlos umberirrend. Endlich fiel ihm ein, wieder nach San Salvio mit ibr binüberzuziehen. Als fie dort anlangten, waren fie ben Donchen angleich gur Bermunderung und jum Erstaunen. Die Beschwörung wurde auf den folgenden Tag, wo das Fest des bl. Thomas gefeiert murde, verschoben. Am frühen Morgen Diefes Tages ging ber Borgefeste ber Clerifer, in Begleitung vieler Priefter, entweder ans Mitleiden oder vorfichtsweise, mit vielen Reliquien ant Befeffenen bin. Da er ulfo gum Altare, wo ber Damon beschworen murde, mit dem gefüllten Behalter vorschritt, fab ibn querft ber Damon mit fcredlichen Augen an; bann fagte er fpottend: Der forgt auch mehr für fein Aussehen, als für feinen Geift! Bas willft du mit allen diefen Reliquien? Deinft bn mich bamit zu ichreden und zu vertreiben? Du irrft bich arbblich: baft bu bergleichen dir vorgenommen, dann laffe ab bei Beiten! Richt ich, ermiderte jener, fondern Gottes Macht, burch die Berdienfte der Beiligen, wird feine Magd befreien. Der Borgefekte ließ noch andere Religuien berbeibringen; Der Damon bestand barauf, daß er mit den Anochen von dannen gebe; und wie fie alfo eine lange Stunde ftritten, und der Borgefeste bemertte, daß er nicht jum Biele tomme, und bie Gemuther bes Boltes und ber Donde mehr jum Lachen ale jur

Berwunderung neige, beschloß er, den Damon auf die Probe zu stellen, und rief: Ich beschwöre dich im Ramen Jesu und der Jungfran Maria, wenn du der Damon wirklich bist, wie deine bosen Sitten dich verrathen, sage mir, wem diese Reliquien angehören? Er zeigte ihm nun eine, und der Damon rief: Dem Laurenzius, eine andere dem Stephanus; und so nannte er alle nach der Reihe bei ihren Namen, und die Urkunden, die bei mehreren sich befanden, bezeugten, daß er wahr geredet. Die Anwesenden, erstaunt darüber, breiteten die Sache aus in der Stadt.

Run gogen viele der Bornehmern ans der Stadt, unter ibnen der Herzog von Cebalia, nach San Salvio; ganze Schagren folgten ibnen, und nicht blos die Rirche, sondern überdem alle Angange ju ihr murben bald gefüllt. Der Damon innen mar nicht mußig, Ginige ber Rommenden an icoanden, Andere auszuhöhnen; bas mehrte nur die guft, naber ju tommen, und somit den Zudrang; denn es war mehr Bolfs damals in San Salvio, bann in Aloreng. Da Alle binein wollten, bob fich ein farchtbares Schauspiel in der Rirche. Darüber murbe ber Damon ungemein freudig, lief bin und ber, frifchte Burger und Monche auf, ben Saufen nicht zu weichen, und fcredte nun Diefen, dann alle miteinander durch Schreien und bewegten Un-Anfangs flutten die Andringenden, Die zuvorderft waren; bann Schreden und Drohungen ber Burger nicht achtend, fturgten fie in Daffe weiter vor. Da die vorne Biderfand leiften, die binten aber nachdrangen, fommt es bald jum Dandgemenge. Schon batten zwei Bebiente Bornes voll gegeneinander die Schwerter gezogen, und es gelang nur mit Dube ben Umftebenden, fie auseinanderzubringen. Der Damon unterbeffen war Bunder wie lebendig, luftig, und wußte vor Frende fich nicht zu faffen. Aber mit Silfe der Burger wurde er, wie fehr er widerstrebte, in die Sacriftei gedrangt; und da diese gefoloffen wurde, und die Reugierde feine weitere Befriedigung fand, verlief fich die Menge allmälig; und die Edeln und die Burger fehrten gitternd, und den Fall des Madchens vielfach beredend, in die Stadt gurud.

Der Abt von Balumbrosa ging nun mit bem von San

Salvio ju Rathe, was bei der Gefahr, Die folder Andrang verursachte, zu thun fep; und fie wurden einig, man muffe bas Madden nach Balumbrofa, oder, wenn dies die Strenge des Binters nicht geftatte, nach Saufe fenden. Alle ftimmten ein: nur ber Damon, der fich von bort ber bas Berberben broben fab, ftimmte nicht ein, und brobte: Wenn ich auch mich auf einige Zeit entferne, foll meine Plagerin fich mit nichten befreit glauben. Dem Mädchen tamen die Thranen in die Augen; ibre Angehörigen trofteten fie, fo gut fie vermochten; und fo murbe am folgenden Morgen die Reife angetreten. Das Madden follte ein Maulthier besteigen, es wurde aber gur Erde geworfen und jammerlich herumgeriffen. Dagegen wendete der Abt nun Befoworungen an, und als badurch die Rraft bes Damons gebrochen war, wurde fie gludlich auf bas Thier gebracht, und zwei Beiftliche ihr mitgegeben, Die Nicolaus gulett gleichfalls begleitete. Aber es mar nicht auszusprechen, welche Beschwer fie auf der Reise zu dulden hatten; ohne Beschwörung tonnte fe weder Speise noch Trant zu fich nehmen; und als fie dem Rlofter nabe gefommen, toftete es mehr Dube, fie am taufend Schritte vorwarts zu bringen, als zuvor zehntaufend verurfacht. hatten. Bie fie endlich angelangt, war mit einemmale ber Damon nachgiebig und bemuthig, und ließ das Dadden mit niebergeschlagenen Augen mit dem Rreuze fich bezeichnen, das Bater unfer und andere Gebete mit folder Andacht beten, daß Alle darüber faunten. Die Erfahrnen jedoch urtheilten: man durfe bem Damon nicht fo leichtlich trauen, und gubor mit bem Rreuge und den Reliquien die Sache prufen. Alle fielen bem Rathe bei, und als es zum Rampfe tam, trat auf einmal der hinterliftige mit all feiner Rraft bervor. Als man das entflobene Dadden wieder eingefangen, zeigte er, ba man St. Johanns Arm berbeigebracht, mit Schreien, Reigen, Schmaben und gluden fich wuthend, wie nie zuvor. Dagegen tampften die Beiftlichen nun mit aller Rraft; nicht die heftigfte Ralte, noch die lange Arbeit tonnte fie abhalten, bis gulest ber Damon mit gebrochenen Rraften zu wiederholtenmalen forie: daß er den Blag raumen wollte, und dann vor Born verftummte. Ran

hielt daber für rathfam, mit der Beschwörung diesmal aufzuhören, und ging jum Gospiz jurud.

In der folgenden Beihnacht hatte das Dadden ein Geficht, in dem ihr der bl. Johannes erschien mit Rreug und Rappe, wie er gemalt wird; und als die Rrante ibn um Beilung flebte, fagte er ibr: eben barum fep er gefendet, machte bann bas Rreug über fie, und verschwand. Sie fand fich nun befreit, und es bub fich große Freude unter den Ihrigen, die aber bald in Trauer verwandelt wurde. Denn taum hatte das Madchen gu erzählen aufgehört, als ihm plöplich wie einer Todtfranken die Augen dunkelten, und indem fie gur Erde fturgte, im Rudtritte Des Blutes die Lebenswarme angleich mit dem Athem ftodte, fo daß Biele fie todt erflarten. 3hr Bruder brach darüber in bittere Thranen aus: ibn trofteten aber die Rundigeren damit, daß ja in Gegenwart bes herrn bas Bleiche bem Anaben gefcheben, ben der Damon ins gener gestoßen. Dadurch einigermaffen beruhigt, brachten fie, die Scheintodte immer im Ange haltend, den Reft der Racht schlaflos ju; und als die Glode in der Morgenfrube gur Deffe lautete, folug fie, wie aus tiefem Solaf erwachend, querft die Augen auf, und begann dann nach und nach bie Glieder zu regen. Die Anwesenden erschraden auerft, bann übernahm fle die Freude, und fle lobten Gott, Die Jungfrau und den Beiligen, der fie also befreit. Das Mädchen erhob fich bald, und fprach, ale fie ju Rraften gefommen, ein Dantgebet, wie ich es nie zuvor von einem Beibe gehört: auslegend alle Bobltbaten, die ihr von Oben berah in ihrer Noth au Theil geworden, die fie den Gütern der Belt vorgiehe; weil fte dadurch im Glauben und in der Hoffnung befraftigt, größere Liebe ju Bott, beffere Ertenntnig ihrer felbit, Befeftigung in der Geduld, größere Macht über alle bose Luft und Demuthigung alles hochmuths gewonnen. Sie dankte darauf uns Allen für das, was wir an ihr gethan, und tehrte mit den Ihrigen wieder nach Hause gurud.

Rann ein Befessener das Bose in leiblicher Umbullung gewahren, dann wird er auch es in seiner concreten Personlichkeit auschauen können; und der Damon selber wird sich ihm so wenig wie den hellsehenden Geiligen verbergen können. Daher kehren bier jundoft bie Thiergestalten: Bime, Bar, Schlange, Drache, Stier, Sund, Bolf, Rage, Sahn, Rabe, Beier, Rauglein, Fliege, Spinne und Rrote oder Gidechfe gurud: Alles nur die Typen einer reichen symbolischen Sprache, um die vielseitige Natur des Bofen damit bilblich auszudruden. Die Schmieds. tochter, die im Jahr 1559 auf der Platte bei Joachims-Thal beseffen murbe, war der Gegenstand großen Bolfszulaufs, befonders als um Oftern der Damon Bundersames aus ihr zu reden anfing. Ofters ericien er ihr in ber Bestalt eines Rututs ober eines Raben und anderer Bogel; wobei ihr Sprachorgan fympathisch so affizirt wurde, daß es jedesmal die Stimme dieser Bogel volltommen nachmachte. 1) Bisweilen ringt bei dieser Art von Schauungen das Gestaltlose noch mit der Form. Eine Frau von Benevent wird der Befeffenheit verbachtig, und ein Briefter befragt fie: was fie benn gefeben? 3bre Erwiderung ift: es ericeine ibr etwas Schwarzes, bas fie wie mit ber einen Sand bei den Saaren faffe, und mit der andern an fie wolle, und fie ju verschlingen drobe. Dann aber fep etwas Beißes gekommen, und das Schwarze fep von ihr gewichen. 2) In der Regel aber ift es auch hier die carrifirte und brutalifirte menfoliche Gestalt, unter der das Boje fich offenbart. das Madden von Lewenburg ein wenig Rube gehabt, und man fie gefragt: wie es ihr gehe? hat fie von allem Berlaufe nichts gewußt, und etlichemal geantwortet: es bedunte fie, als flunden etliche schwarze Benter ba, die wollten fie aufhenten, wenn man aber bete, fo mußten fie weichen. Am 12. April bat fie gegen Abend einen großen, langen, ichwarzen Mann vor dem Bette fteben feben, welcher ihr ein langes Deffer brachte, mit ber Ermahnung: fie folle fich damit den Hals abstechen! Am folgenden Tage tam ein Anderer mit einem Dolche, der fagte: er fen nicht der geftrige, sondern Einer von deffen Dienern. 3) Baula von Canthiana ift von vielen Damonen befeffen, und wird von allen befreit, den ausgenommen, ber bas haupt ber andern

Fincelius unter dem angegebnen Jahre.
 Miracul. s. Ambrosii Senens. A. S. 20. Mart. c. XIX. p. 220 — 223.
 Daemonomania von Seiler. C. D. 2.

gewesen. Als aber auch diefer beschworen wird, erfcheint er ibr fichtbar die gange Nacht, schreckt die Ragende, und will fie bereden, daß fie nie beil zu werden boffen durfe. Rugleich ermuntert er die ihm unterworfenen Damonen gur Beftandigfeit, ihnen betheuernd, daß fie nie vertrieben werden follten. 1) Das Madden von Berufium, bas ftets fich ins Feuer und ins Baffer ju werfen versucht, fieht in fieben - und zehnmaligen Anfallen den Damon taglich. 2) Die menfoliche Geftalt ift übrigens eben fo symbolisch wie die thierische; auch fie erschöpft nicht die gange Befenheit des Bofen. Cafarius von Beifterbach ergablt darüber Ale vor gwölf Jahren der Abt Bilbelm von das Folgende. St. Agatha, einem Ciftercienferflofter in Der Diocese Luttich, nach Eberbach ging, wohin jenes haus gehört, fagte er in Coln gu feinem Begleiter, einem Monche, und gu Adolph, einem Bruder feines Rlofters: 3d mochte gern ein Bert ber Barmbergigleit üben, und jene Befeffene, Die Schwefter unferes Laienbruders von Cherbach, besuchen, damit biefer bann burch uns ihr Befinden erfahre. Sie führten aus, mas der Abt vorgefolagen, und hatten eine Unterredung mit der Befeffenen, auf die wir fpater gurudtommen werden. Als fie fich wieder entfernen wollten, baten fowohl der Monch als der Laienbruder den Abt: er moge dem Damon gebieten, daß er ihnen in feiner natürlichen Form fich zeige! Der Abt ermiederte: Das dunft mir nicht wohl gethan; begungt euch mit dem, was wir ibm beute angesonnen! Sie aber bestanden auf ihrer Meinung, und indem fie ftarter in ihn drangen, ließ er endlich fich überreden, und fagte: 3ch befeble dir in der Macht des herrn, daß du in Deiner natürlichen Geftalt uns erscheinen mogeft! Der Damon erwiderte: Bollt ihr denn wirklich nicht ablaffen, bie ihr mich in meiner natürlichen Geftalt gefeben? und als der Abt ermiberte: Bir wollen nicht ablaffen! begann das Beib vor ihren Augen aufauschwellen, und nach Art eines Thurmes in die Bobe ju wachsen; die Augen fingen an Feuer ju fprühen, und nach Art eines Glubofens Rauch auszustoßen. Der Monch, als er

<sup>1)</sup> Miracul. s. Ubaldi Appendix ad D. XVI. Maii. p. 782 u. f.

<sup>2)</sup> Vita s. Aegidii minor. A. S. 28. April. p. 244.

bas fab, fiel vor Schreden nieder; ber Laienbruder fam von Sinnen, und dem Abte murbe es eben fo ergangen fenn, mare er nicht fartmutbiger gewesen, und batte nicht in Gile bem Damon geboten, feine frühere Form wieder anzunehmen. bn meinen Borten teinen Glauben beimeffen, fest bier Cafarius bingu, fo befrage fle felber; fle leben noch Alle, foviel ich weiß, und find religibse Leute; fle werden dir die reine Bahrheit fagen! Der Damon aber gehordend, und bas Beib jur fraberen Geftalt jurudführend, fagte jum Abte: Rie baft bu ein thorichter Bebot geboten; wiffe fur gewiß, bag, wenn bu beute an den gottlichen Myfterien nicht Theil genommen, feiner von euch irgend jemanden verrathen hatte, was ich heute mit euch gehandelt habe! Glaubst du, es tonne irgend ein Mensch mich feben, und das leben haben? Die Leute, Die unten maren, hatten indeffen den garm gebort; und als fie beraufgeftiegen, Die Beiben halbtodt gefunden, und mit Baffer fle wieder ju fic bringend, fie binabgetragen. Der Damon fagte nun jum Abte: 280 gebft du bin? Auf die Erwiderung: nach Eberbach, rief er: 3d bin beute in Suerbach gewesen, und habe gut bort gehauft, also ironisch auf den Ramen anspielend: benn es war fury nach der Zeit, wo die Laienbruder gegen den Orden fich aufgelebnt.

Richt blos der Sinn des Gesichtes wird übrigens bei der Besessenheit in solcher Weise affizirt, die andern Sinne unterliegen ähnlichen Störungen.— Schreckende Stimmen von Innen und Aussen, von Ferne und Nahe, manche Arten seltsamen Geräusches, ein stetes Schreiten und Geheu, Lachen oder Seuszen irren das Gehör, während surchtbarer Gestant die Rase fällt. Das Gemeingesühl zeigt sich gleicherweise vielsättig geirrt. Es bedünkt die Leidenden, als würden sie aus dem Bette gezogen, oder ein Anderer lege sich zu ihnen; sie würden verbrannt, die Haare würden ihnen abgeschoren, sie würden mit Prügeln geschlagen, von der Höhe hinuntergeworsen, und in die Winkel gedrängt, und öfter ereignet sich wirklich etwas dem Ahnliches um sie. Bei allen diesen Erscheinungen gilt es als allgemeines Raturgeseh: welche Macht in den Kreis des Lebens eingeschlagen, die geht auch jedesmal bei der Wiederkehr des Paroxisms,

wie die Zarantel beim Bebiffenen, am Befichtstreis des Leidenden auf; und ber Rreis ihrer Bahrnehmbarteit geht bisweilen bis zur unterften plaftischen Sphare, der des Gemeingefühls, hinunter. Go faste die f. Sumiliana de Cerchis der Damon oft bei der Reble, als ob er fie erwürgen wollte. Da er damit aber feinen Billen nicht haben tonnte, fo band er alebann ihre Bande und guße; alfo, daß es ichien, fie fen in Blei gefleibet, und nicht aufzufteben ober fich zu beugen vermochte. Gelang es ihr, fich noch juvor mit bem Rrenge ju bezeichnen, bann vertrieb fie damit ben Seind; wenn nicht, mußte fie fich Gottes Fügung überlaffen. Der Damon erschien ihr einft in Geftalt eines großen Drachen, mit fcredlichen Augen fie ansehend; fo daß fie in ihre Belle floh. Sie beschwor ihn zulett, und er berftete nun; ließ aber einen gewaltigen Beftant in Diefer ihrer Belle gurud. Rach einigen Tagen tam ber Damon wieber, und brachte eine Schlange mit, torperhaft und furchtbar anguschauen. Diefe mar immer bei ihren Bebeten jugegen, ber Schweif an ihren Rugen, der Rachen bei ihrem Saupte; fo daß fie großen Schreden und Abicheu baran hatte, und nicht beten noch ichlafen tonnte. Go oft fie fich niederlegte, wand fie daber immer die Tucher um ihre Ruge, und band fie mit einem Bande feft; Damit Die Schlange nicht burchschlupfen, und irgendwo ihren bloßen Leib berühren moge. Sie trug die Beschwer lange mit großer Geduld; endlich fagte fle unwillig ju dem Drachen: 3ch gebiete dir Damon im Ramen meines geliebten Jesu, rolle bich jufammen! Sogleich rollte die Schlange, den Schweif an den Ropf legend, fich zusammen. Sie aber, mit beiben Banden bie Gewundene ergreifend, trug fie an das Fenfter ihres Thurmes, und warf fie unter ben Borten: Gebe beiner Bege, und laffe fortan ab von mir, denn du bift mir ohne Rugen! heraus, und fie verfdwand. I) Der geftredte Drache, Saupt an Saupt, ben Schweif an ben gugen, ftellte bas fruber einwohnende, nun aber ihr objectiv gewordene Boje und Gundhafte dar; gewunden, den Schweif am Saupt, die isolirte, ju fich felbft gurudgefehrte Sunde, die fie nun von fich entfernen mochte.

<sup>1)</sup> A. S. 19. Maii. p. 591.

Einfluffe auf die geiftigen Rrafte.

Benn ber Ginn in folder Beise balb in fich geschloffen ruht, balb wieder für Ungewöhnliches geöffnet fteht; fo ift and wieder gunachft die an ibn fich fnupfende Erinnerung beffen, was die Ergriffenen in den Anfallen gethan, gedacht und geredet baben, nur fcwach, und in den lichten Zwifdenraumen beinahe gang erloschen. Andererseits erscheint die Einbildungstraft auch ihrerseits vielfach getrübt und verwirrt. Bon folder Berwirrung liegen gablreiche Beispiele vor. Der hl. Rorbert hatte in Premontre feine fleine Beerbe gesammelt, fie unterrichtet, ibneh eine Regel gegeben, eine Rirche erbaut, Borgefeste über fie geordnet, ihnen den Frieden anempfohlen, und war dann nach feiner Beife ausgegangen, um auch anderwarts bas Bort Gottes zu verfündigen. Seine Abwesenheit benütte aber nun ber Biderfacher, um die neue Gemeinde aufzuftoren und ju verwirren. Schreden tam über fie, Phantasmen fliegen vor Bielen ber Bruber auf: als tamen ihre Feinde, die fie in der Belt que rudgelaffen, bewaffnet zu Rog und zu Auß, um fie anzugreifen. Die Erfcprodenen festen fich jur Behr, ichlugen mit Prügeln um fich, und marfen mit Steinen. Manche fampften Rann gegen Mann; es fcbien, als ob fie Bunden gaben und empfingen, erichlugen und erichlagen wurden. Als andere Bruder berzugelaufen tamen, und ihnen guredeten: warum fie boch alfo wuthig sepen? wollten fle fich nicht bedeuten laffen; und ba die Singugefommenen die Phantasmen mit dem Rreuzeszeichen abtrieben, verfolgten die Bethorten die Beichenden mit Gifer, riefen ihnen berausfordernde Borte nach, und gelangten nur allmalig wieder gur Befinnung. Einige, vom Stachel bes Lacherlichen getroffen, verließen barauf die Gefellschaft. des Biderspruches aber lieft darum nicht ab von benen, Die que ruckgeblieben. Unter ihnen waren Leute aller Nationen und aller Sprachen: Abeliche und Unabeliche, Reiche und Arme, Alte und Junge, Kluge und Einfältige oder Unwiffende. Unter ben Letteren fand jest Einer auf, der Daniels Beiffagungen der vier und der fleben Sorner erklarte, und vom Antichrift viel

Redens machte. Diefer wurde ploglich von einer heftigen Rrantbeit befallen, und fing nun an: Großes von fich, Großeres noch von den umftebenden Brudern, Die jur letten Olung fich um ibn verfammelt hatten, ju reden. Bon fich fagte er: er werde am Abend entweder mit den Engeln im himmel, oder mit ben Brudern im Chore fteben. Bon ben Andern fagte er: er babe Diefen in der Efftase gur Emigfeit berufen, jenen in der Geligfeit gefeben; der Gine werde Papft werden, ber Andere Borftand vieler Bruder. Darauf fchicte er fich an, ale ob er ben letten Athem ausathmen werde; und da er alfo eine Stunde etwa an der Erde gelegen, ftand er ploplich beim ganten der Befperglode auf, und ging ichnellen Schrittes mit ben Andern gum Chore. Bald trat nun ein Zweiter an feine Stelle, ber fich die Apocalppse zu deuten unterfing, und einen der Prioren beredete, daß ihn die anderen als den Boten boberer Beiffagungen boren follten; mas nur einige der Beifern bintertrieben. Run ftiftete der bofe Reind haß zwischen ibm und dem früheren Propheten, daß fie einander hatten umbringen mogen; und darauf murbe der Sohn eines der Gingetretenen beseffen. Run mar guter Rath theuer, ba Norbert noch immer abwesend war; einftweilen jedoch ichlogen fie den Befeffenen ein. Da nun der Prior gur Rachtzeit zu ihm ging, begann ber Befchloffene, ber ibn nicht seben konnte, von Innen beraus zu schreien: Da kommt ber Meifter; vermunicht fen er! Schließt die Thure feft und schnell! Der Prior trat ein und fagte: Sprich, mas redeft bu? Frage nicht, was ich rede, und was ich fen; auf keines werbe ich dir Antwort geben! Beiche nur fo fcnell, wie du getommen, fonft wirft du übel geschändet von mir geben! Der Brior beschwor ibn nun in der Dacht des herrn, ju fagen, wer er fen? und jest fchrie ber Damon: Bebe mir! webe mir! mas foll ich beginnen? 3ch bin derfelbe, der in dem Dadden von Rivelles vor beinem Meifter Norbert, bem weißen Sunde, gewefen; verflucht fen die Stunde, mo er geboren worden! Prior, nun feiner Sache ficher, berief den gangen Convent; und Alle einstimmig ordneten Raften und Gebete an, weihten Baffer in tauglichen Gefägen, und zogen nun in Prozession zum Orte hin, wo der Damon fich befand. Diefer fing feinerseits nun

and an wuthen an, und rief überlaut: Die Unfern follen gum Streite tommen; wir find groß an Bahl, zermalmen fie wie die Mablfteine das Getreide, und tilgen fie gang aus! Als ber Brier antwortete: Das magft du vollbringen, fo du die Gewalt batu baft von Gott! wendete er fich gegen ibn, und die Sande ansftredend, als wenn er ihm die Rleider zerreißen, wollte, fprach er: Meinft du, du feveft der Reifter von diefen? Rein! und dabei deutete er mit dem Ringer auf das Arenz, das ein Rnabe trug;' diefer ift der Deifter, nicht aber du; um beinetwillen rühre ich mich nicht, aber dieser ift's, der mich veinigt! Der Befeffene wurde nun von feinen Banden gelost; da er aber von vielen der Umftebenden taum gehalten wurde, fagte einer ber jungeren Clerifer, gang dem Gehorfam ergeben: Burde mir's beim beiligen Gehorfam befohlen, dann murbe ich ibn, nicht mit meinen Ganben, fondern in feiner Dacht und Starte balten. Als man ihn nun beim Geborfam wirklich verpflichtet batte, und die Andern weggegangen; hielt er ihn allein, und führte ibn jum geweihten Baffer. Der Damon, bei feinem Anblid, zitterte wie ein Rind vor der Anthe; er wurde bineingefest, und die Exorgismen wurden über ihn gelefen. Alle munderten fich über die bofen Reden, die er führte. Rach vieler Abmüdung des Ungläcklichen trat der Gedrängte endlich auf die weit ansgestredte Junge, in Bestalt eines ichwarzen Rornes vor, und rief von da: Geht! da bin ich, aber um euretwillen werde ich heute nicht ausgehen! Da ihm geantwortet murde: Du bift ein Lugner, und haft von Anfang berein in der Babrbeit nicht bestanden! ging er über eine fleine Beile im Schalle bes ftintendsten Geftantes aus. Der Rrante ftarrte gusammen, und genas langfam. 1) Dan fühlt aus diefer Ergablung leicht die Bahrhaftigkeit der Thatfachen, zugleich aber auch den Ursprung des Ubels heraus. Der Beilige hatte an jenem Orte Leute aller Stande, Alter, Gemuthsbeschaffenbeiten und geiftiger Ginfict um fich ber gesammelt; und diese Leute waren, wie die bamalige Beit fie ihm zu geben vermochte, und wie fie Die Welt erzogen, roh aber fräftig, von ftarken Leidenschaften und verwil-

<sup>1)</sup> Vita s. Norberti. c. XI. p. 838.

berten Trieben, in all ihrem Thun auf die Bewalt gestellt. Der Beilige batte mit feiner Begeifterung fie ergriffen, und in eine andere Lebensbahn fie hinübergelenkt; aber er hatte den an's Unmaag Gewöhnten nicht den Sinn für Maag und verftandige Beidrantung, felbft im Guten, einflogen tonnen. Ale ber er fahrne Lenter daber von ihnen gewichen, da begann dieser Ungeftumm fich tund zu geben; fie trieben die Ascese gegen fich, wie fie zuvor die Gewalt gegen Andere gerichtet. Die Natur in den heftigsten, also aus ihren Schranten getrieben, murbe baber verwirrt zur Gauklerin, und so begannen ihre Scheingefechte. Bei Andern batte das Übel in die geistigen Regionen fich geworfen; fle wurden hellsehend, und wie auch fle der Discretion entbebrten, erwuchsen aus ihnen faliche Propheten; und die Beiffagungen des Daniel und der Apocalppse wurden die Tummelplage, auf denen fie ihre Phantome verfolgten, und es ju erheblichem Sochmuth brachten. 280 aber Sochmuth und Gewaltthätigkeit fich eingeniftet, da find die Schlunde, die ins Reich des Bofen binuberführen, weit aufgeriffen; fein Ernft folagt ein in die, in ihren Bauteleien bethörte und fich felbft überfteigende Natur. Die Befeffenheit ift nun eingetreten, und länft ab, mit allen den Symptomen begleitet, die nothwendige Rolgen ibres erften Urfprungs find.

Wie nun mitten in all dieser Berwirrung der Besessene, durch die Mauern seines Kerkers hindurch, das Nahen des Priors gefühlt; so wohnt Allen iusgemein, die in diesem Justand sind, ein solches geschärftes Schauen in die Ferne ein. Als es mit dem Übel des Mädchens von Lewenburg am weitesten gekommen, wurde Seiler sast täglich zu ihr berusen; seine Ankunft aber wurde jedesmal, sobald er nur zum Hause ausgegangen, von der Besessenal, sobald er nur zum Hause ausgegangen, von der Besessenal, sobald er nur zum Hause ausgegangen, von der Besessenal, sobald er nur zum Hause ausgeständigt. Dieselbe einmal in der Kirche war, und ein Schalk unter dem Bolke, ein Fischkrämer, einen Beutel mit neun Thalern entwendet, schrie sie mit einemmale: Diebe! Diebe! Sie nannte auch in der Folge seinen Namen, und der Dämon sagte: er habe dem Menschen eingegeben, das Geld zu stehlen. Auch

<sup>1)</sup> Seil. Daemonomania. c. 1.

ungüchtige Betteln bat er oft in ber großen Rirchenversammlung mit: Sure! Sure! angeschrieen. 1) Als einft ber bl. Germanus an einen Rluß getommen, und tein Schiff dort vorgefunden, fdreit ein Befeffener: Germanus ift am Fluffe, und tann obne Schiff nicht über. Man sendet ibm auf fein Bort ein Schiff entgegen. Damit gusammenbangend ift, mas demfelben Beiligen ein anderesmal begegnet. Ein guter Mann, Januarius genannt, und beim Ararium angestellt, tommt, um ibn zu besuchen; perliert aber bei ber Rudfehr nabe an der Stadt einen Sad mit Beld, den ein Befeffener findet. Der Mann- nun bittet den Seiligen flehentlich, ihm das Berlorene wieder an vericaffen; und der Bifchof, befannt mit dem Schauen der Be feffenen, befiehlt, ba er eine Beit lang umfonft nachgeforicht, ibm einen derfelben ju bringen. Bufällig ift ber Berbeigeführte der Kinder. Der Bifchof befragt ibn ernftlich, da er um die Sache wiffen muffe. Der Befeffene laugnet. Run lagt er ibn ' in die Rirche führen, und wirft fich bort jum Gebete vor allem Bolke nieder. Sogleich wird der Unselige erregt, und die Rirche fullt fich mit feinem Gefdrei; wie mit Flammen umgeben, ruft er jum Priefter, und bekennt feine Schuld. Das Gefundene wird berbeigebracht, und der Dieb befreit. 2) In Siena wird ein Dadden von acht Jahren beseffen, rebet lateinisch, antwortet auf die tiefften Fragen, und entdedt die Gunden und die verborgenften Gebeimniffe ber Menichen. Sie wird durch das Gebet ihrer Landsmännin, der bl. Catharina, befreit. 216 Diefe aber fich entfernt, tehrt der Damon nochmal gurud, und fie muß bis gur vierten. Stunde ber Racht mit ihm ringen. Er brobt immer wieder in fie hineinzufahren; fie ertlart fich willig und ergeben, wenn Gott also über fie beschloffen. Run ift er durch ihre Demuth überwunden, verliert beinahe alle feine Rrafte, und macht nur in ber Reble bes Madchens noch Beengungen und Aufschwellungen. Die Seilige macht nur das Krenzeszeichen über fle, und die Beseffenheit verschwindet. 3) Bie Alles, mas

Seil. Daemonomania. c. 3. 2) Vita s. German. episcop. Antisidor. A. S. 31. Jul. p. 205. 3) Vit. s. Catharinae. P. II. c. 13.

mit bem Geifte ber Lage irgendwie gusammenbangt, ift auch all bies Schauen jedoch unguverlaffig und oft trugend. Giner biefer Beifter lugt in folder Beife beim Ausfahren: Die fruber von ihm Befeffene werde in dreien Tagen fterben. Es gefchieht nicht, und die Beiffagung befindet sich als Täuschung. 1) Da es der Beift der Luge war, der hier geredet; fo war es in der Confequeng des Pringipes, daß er in der Bahrheit nicht bestanden. Dies fein Bringip bat am unumwundenften in dem Salle mit dem Madden, Judith genanut, im Gebiete von Lucca fich ausgesprochen. Die Altern batten fie einem jungen Manne verlobt, und dieser hatte eines Tages von ihr verlangt: daß fie ihm au Billen fen, deffen aber das Madchen fich geweigert. nun, um die Bafche ju fpulen, ausgegangen, fagte ber junge Mann im großen Borne zu ihr: So gehe denn unter Gottes Berwunfthung, und ber Teufel fen mit bir! Das Daboben ging nach diesen Worten jum Fluffe, und war über fie so sehr erfdroden, daß der Biderfacher fogleich davon Gelegenheit nahm, fie anzugeben; benn in Geftalt einer furchtbar frachzenden Rrabe nahm er Befft von der Ragenden. Er hielt eine Beit lang fich in ihr verborgen; ber Dann aber nach der Sochzeit bielt fle für verrudt, meil fie Alles, mas er bejaht, verneinte, alles von ibm Berneinte dagegen bejahte. fandte er fie, als eine ihm unnütze Frau, ihren Altern zurück. Run begann der Damon, fich tund gebend, fie aufs harteste gu peinigen. Man murde daber Rathes, fie jum bl. Potaus ju führen. Der Damon aber rief: Diefer Potaus wird mich nie austreiben; benn ber Allmächtige bat bies allein bem bl. Juftus aufbewahrt. Befragt um Namen und Geschäft, nannte er fic ben gefangenen Suter ber Frosche. Bum Tempet ber bl. Juftus und Clemens gebracht, ftand fle Tag und Nacht vor dem Altare; und man fab, wie in dunkler Racht ein feuriger Anabe aus ihrem Munde ausging, und nachdem er den Altar des Betenners umwandelt, zu ihr fich jurudbegab. Sie wurde am breifigften Tage frei. 2) Das Berneinen des positiv Gesetten,

<sup>1)</sup> A. S. 22. April. p. 50. 2) Mirac. circa annum 1140 conscripta ex. e. Augustini Florentini Camaldulens. A. S. 5. Juni. p. 444.

und das Bejaben des negativ fich Aufhebenden ift nun der bertfcende Grund in diesem gangen Gebiete; und es ergibt fich leicht, wie fehr es fich felber widerspricht, von diefem Grunde die Babrbeit zu erforschen; selbst wenn er zuvor durch Beschmörung gebunden wird, fie auszusprechen. Derfelbe Abt Bilbelm von St. Agatha, der den Damon berausgefordert, fich in feiner natürlichen Geftalt erbliden ju laffen, bat auch nach folder Beschwörung ihn um den Stand der Geelen gestorbener Bruder theils in Eberbach, theils in St. Agatha befragt. Er hat ibm nun freilich, bis zu einzelnen Umftanden binab, die die Befeffene, die fie alle nicht kannte, unmöglich wiffen konnte, Auskunft über fie gegeben; von benen, die in ber Blorie, von andern, Die noch in den Beinen seven; so daß der Abt erstaunte, eben wie über fo manches Andere, worüber fie ihn unterrichtete. Bie truglich und unguverläffig indeffen dies Alles fen, liegt flar zu Tage. Als er dem Laienbruder auf fein Befragen : ob er nichts ihm Erfprießliches ju fagen wiffe ? erwiderte: er habe gestern zwölf Pfennige, dem Abte unbewußt, in einem Tuche bei fich verstedt; und er habe früher in der theuern Beit vom Betreide des Rlofters, ohne Erlaubnig, den Armen bingegeben, fen also ein Dieb! bann wird auf dergleichen noch eber einiger Berlaß feyn, weil hier eine Controle möglich ift. 1) Sonft wird es fich uns bei anderer Gelegenheit ergeben, wie gefährlich es fen, beim Lugengeifte nach Bahrheit Umfrage ju halten.

## IV.

## Die Befreiung.

Die Bestfenheit ift eine Bindung der gemischten Natur des Menschen, durch das wurzelhaft centrirte Bose, das in einer ungemischt geistigen Ratur sich individualistet. Die Doppelnatur des Besessenen wird dabei von der bestgenden in mystischer Beise überschattet; Geist wird an Geist durch das Band der Sünd. haftigkeit gekettet; der Schatten der Sünde aber, in die leibliche Natur hineinsallend, ist das physische Ubel, das

<sup>1)</sup> Caesarius Heist. Mirac. L. XII. de Daemonib. p. 363.

nach Auffen tretend unfern Sinnen Die geschehene Befignahme verfundet. Bie Gedante mit Gedante, der damonische mit Dem menichlichen, in Der eintretenden Ergriffenheit des Beiftes fic unfreiwillig verbundet, und nun eben fo unfreiwillig nach Lauten und Tonen im aufferen Organe sucht, in denen die monftrofe Einigung fich vertunden tann; fo geht Beift mit Beift, ber boje anftedende mit bem anftedbaren zusammen, und eine psychische Anstedung wird badurch bervorgerufen, daß der vergiftende im vergifteten lebt und binwiederum; und Diefe Lebensgemeinschaft sucht nun in den Organen gleichfalls nach einem auffern Ausbrud, in dem fie fich offenbaren tonne. Diefer Ausbrud ift nun die phyfifche Rrantheit, die eben fo nothwen-Dig der pipchischen affociert erscheint, wie der Leib mit der Seele zusammen halt. Sie ift die unausbleibliche Folge der durch die Berbindung geftorten Lebensordnung; etwa wie das ungemäßigte Aufgeben bes Lebensprozeffes im Athem in Die athembare Lebensluft, eine Entzundung Des Organes zur Rolge bat, in der das Organ von feiner dominirenden Boteng mabrhaft beseffen wird. Soll nun die Lösung von dieser tranthaften Eingenommenbeit erfolgen, bann muß zuerft jene geiftige Gutergemeinschaft der beiden Dachte aufgehoben fenn; das Joch gebroden, das die eine der andern aufgelegt, und der Anoten gelost, in dem fie beibe ineinander fich gewirrt; und ift es erft damit gelungen, bann wird in der allmaligen Biederherftellung der Naturordnung auch die phyfische Rrantheit Erise und Beilung finden. Die gegenseitige Befangenheit zweier Beifter lagt fic aber in zwiefacher Beife lofen; einmal indem man den Befangenen, dann aber auch den Befangenden diefer Berbindung entzieht. Der Befangene wird entzogen burch Mehrung bes Guten und Minderung des Bofen, die in feine Ratur fich theilen; ein Bert, das einseitig betrieben, unter den Ginfluffen des Befigergreifers, feine großen Schwierigkeiten bat. Die andere Beife wird durch die Abhaltung und die Entfernung des Befangenden aus der Benoffenschaft erwirft, wo dann ber Befeffene fich felber gurud. gegeben ift. Das aber tann nun nicht durch Steigerung des Guten und Niederdrudung bes Bofen im Bofigenden gefchehen; weil er, aller directen Einwirfung entruckt, feiner

Befferung fähig erscheint. Aber feine Occupation ift nur burch Anlaffung eines Andern gefchehen, ber bober ift benn er, und ber über ihn gebietet. Diefer Sobere muß daber in's Mittel treten und ibn nothigen ju dem, mas er aus eigenem Billen nimmer thun wurde. Dies fein Gintreten aber muß follicitirt werden durch eine andere eng mit ihm verbundene Genoffenicaft, die alfo ihrer Ratur nach allen folden Genoffenschaften mit dem Bofen, gezwungenen wie freiwilligen, feindlich gegenüber fteht. Das wird alfo die Rirche fenn, ber die Dacht gegeben ift, in Anrufung seines Ramens, burch ben Gebrauch ihrer Awangsmittel, und durch die Anwendung des Erorgisms, ben Starten zu nothigen, abzulaffen, und die geschloffene Berbindung aufzuheben. Der Abichluß Diefer Berbindung wurde indeffen nur zugelaffen als Strafe und zur Befferung; beides find alfo die Bedingungen der Befignahme gewefen, und fie baben bem Befigenden eine Art von Recht auf den Befeffenen eingeraumt, das wie alles Recht geehrt fenn will. Dem firch. lichen, von dem Radicalbofen entlettenden Ritus, muß fich Daber auch die ethisch religiose Entfettung von dem Bofen der Gunde beigefellen; damit, indem alfo ber Befigende von bem Befeffenen, und Diefer hinwiederum von jenem fich fernt, eine gangliche Scheidung beider mit Glud und Erfolg fich vorbereite. Aber ein Drittes ift noch im Befeffenen bervorgetreten. Durch die Berbindung mit dem Bofen ift auch das Bofe berrfcend geworden, bis jum Leib hinunter; benn eine gange Beneration des Argen hat fich im Individuum wie incarnirt, und bas Leben in ihm aus allen feinen Fugen berausgetrieben. Maaglos geworden, bewegt es fich nun in allen Extremen des Defectes und des Überfluffes; Die Spannungen und Nachlaffungen in ihrem Übermaaße führen seltsame Symptome berauf, und Die damonifirte Leiblichfeit fcwebt zwischen Ratur und Unternatur in einer übeln Mitte. Gine unbeilige Rrantbeit bat fie ergriffen, und fie mudet fich ab im unnugen Rampfe bes eingepflanzten Lebensmaaßes mit dem angeflogenen Unmaag. Damit die Befreiung ber Rampfenden erfolge, muß auch die Burgel des Ubels vernichtet werden, und das wird gleichfalls die Sache ber Rirche fenn. Da ein unbefliger Prozes fich angezündet,

fo muß ein beiliger diefem fich entgegenfeten, um bem bew porgebrachten Ubel zu begegnen. Der Gegenprozes wird aber eine doppelte Seite baben; mit der einen wird er bem einge drungenen Miasma bes Unbeiligen fich entgegenwenden, und es zu fernen und auszuwerfen sich bemühen. Mit der anderen Geite wird es bem Befferen in der menfolichen Ratur begegnen, und fie nun reinigend, bobend und beiligend mit Rraft and ruften; damit ihre Beilfraft mit in den Streit eingebe, und den Auswurf von Innen herans bewirken belfe. In ungabligen Rallen ift es ber Rirche gelungen, auf Diefem Bege allein gum Riele zu gelangen; denn ift erft der Grund des Ubels weggeraumt, bann werden die rudbleibenden Somptome nicht mehr weiter irren, weil fte fich bald von felbst verlieren. Aber die unbeilige Krantheit, die bier in ihrem unbeiligen Momente befampft wird, ift in ihrem anderen doch auch eben eine Rrantbeit, ein Übel, wurzelnd in der Leiblichkeit. Als solche bat fie ibre Anlage und Disposition, ihre Gelegenheitsurfache, und mach geschener Borbereitung ihren Ausbruch, wenn biefe eingetreten. Sie balt, bann ihren Berlauf durch ihre Stadien, begleitet mit Symptomen, die nach diefem Stufengange wechseln; und indem in Intermittenz oder anhaltendem Fortschritte Diese Symptome anwachsen, erreicht fie endlich ihre Acme, wo die Bewegung, wenn fie nicht mit bem Tode endet, gurudzugeben beginnt. Es treten nun die Erisen und die gange Rolge Dieser Rudichritte ein, Alles nach bestimmten gablen und giffern abgemeffen; worauf dann die Reconvalesceng mit ihren Rachweben und Durchbruchen in's erneute Leben eintritt. Als eine folche Rrantheit tann die Beseffenheit auch vom Arzte betrachtet, erwogen und bebandelt werden. Bollte er allein die Betlung für fich felber unternehmen, fo hieße das die Symptome, teineswegs aber den Grund der Krantheit in die Behandlung gieben. Es liegt aber tein Biberfpruch barin, wenn er, bem Berte ber Rirche folgend, auch seinerseits thut, was feines Amtes ift, und ben Seilmitteln der Rirche, die auf die Seele wirken, die Seilmittel feiner Runft, die auf den Leib geben, beigefellt; wobei er nur auf den durchgaugigen Baralleltom ber Biffenschaft mit bem Rirchlichen zu achten bat. Die Kirche, die gar wohl bie Doppelnatur des Menschlichen im ganzen Kreise ihrer Wirksamkeit erzeunt, und ehrt und achtet, wird ihm dabei keineswegs hinderlich seyn; sondern sie wird, indem sie die Schranken der Kunst gewahrt, ihr hilfreiches Entgegenkommen innerhalb derselben ebenfalls achten und ehren. Wenn also auch wohl nie ein Arzt allein eine eigentliche Besessent durch Brechmittel und dergleichen geheilt, — etwa nur ein Übel, das dafür genommen worden; oder auch wohl nur sie selbst in ihren ersten unbestimmten Anfängen; — so wird dagegen sein Beistand, den er dem Priefter leistet, keineswegs zu verachten seyn; und die dreisache hilfe in dem dreisach complizieten Übel angewendet, wird am schnellsten zum Ziele führen.

Soll nun die Dacht der Rirche auf diese Gebiete fich erftreden, dann muffen auch ihre Einfluffe in dieselben binuberreichen; die Befeffenen muffen and aufferhalb der Sphare ihres Machigebrauches, doch in folder Stellung ihr gegenüber fteben, daß in ihrer Haltung schon das Untergeordnetsenn des also Geftellten zu Tage tritt, und die geiftigen Rapporte, die da befteben, für die geiftige Beilfraft der Berrin Zeugniß geben. Die Betrachtung diefer Rapporte wird daber das Erfte fepn, was unfere Aufmert. samteit jest in Anspruch nimmt; als bas 3weite, bas wir zu ermagen haben, wird bann die durch diese Beguge begrundete, und burd die Ausführung ihrer Bollmacht berbeigeführte wirkliche Befreiung in allen ihren mannigfaltigen Formen jenem fich beigesellen. Beil aber die Natur auch mit eingebt an ihrem Theile in das Beilgeschäft, und die Beilung in ihrer Art durch Crifen fich erwirft und befestigt; fo wird die Erwägung diefer phyfifchen Seite des Losungsactes jum britten uns beschäftigen, und fobin auch unfer vorgefestes Bert gum Ende bringen.

1

Das Seilige in der Kirche und das Unheilige in der Befessenheit in ihrem wechselseitigen Berhältniß:

Ich will Feindschaft segen zwischen deinem Saamen und des Beibes Saamen; du wirft ihr in die Ferse stechen, sie aber wird dir den Ropf gertreten! Auf diesen Worten und in der Kraft

der Substitution rubt, wie alle Macht der Rirche, fo auch der gesammte Bechselvertebr ihrer Angeborigen in allen ihren Geschlechtern, und der Rugewandten des Drachen in den ihrigen. Es besteht dauernde Feindschaft zwischen beiden Machten, aber Die Erfolge find ungleich ausgetheilt. Bie bart ber Rampf fepn moge, nur die außerste Rerfe, der Theil, der ungehartet im Drachenblut, und alfo ohne Burechnung geblieben, die bloße Leiblichkeit, ift als verwundbar feinen Angriffen ausgesetzt geblieben; mahrend an ihm felber das haupt, das innerfte geiftige Fundament, ba, wo die Berdammniß an die Burechnung fich gehängt, den Schlägen des Begners ausgefest ericheint, und julett gerschmettert wird. Durch alle Begiehungen bindurch erftredt fic dies Berhaltniß; die Rirche Gottes ericheint in allen an die obere Stelle bingefest, und wieder gur Rechten und an die vordere Sand; mabrend die Rirche des Damons ihr nach Unten, und an die linke Seite geordnet ift, und ihr nachtreten muß in Dienftbarteit. Das Unterfte und Riedrigfte, Das Rerfenhafte der Ginen fteht alfo mit dem Sochften und Oberften, bem Saupthaften ber Andern in Conflict. Gie ericbeint in ber Burg ihres innerften Lebens, burch ihre Auffenwerte mohl gefdirmt; wahrend an der andern bas Bebeimnig ihrer Schwache offen und fouglos zu Tage liegt; und nur das Bufallige, Aufferliche fich im Innern verbirgt, und eines unfruchtbaren Schutes genießt. Die aufferfte Linte Jener wird baber ber gangen Rraft der Rechten an dieser gewachsen seyn; und fo die Rebrfeite ber einen der Antlitfeite der andern vollfommenen Obftand halten. Denn wohl haben die gefallenen Beifter ursprünglich über der Genoffenschaft der gemischten Raturen geftanden; indem, mas über Goch und Rieder zwischen ihnen entschieden, Die größere oder geringere Rabe an Gott, oder vielmehr Gottes an ihnen, gewesen. Als fie aber jum Rall getommen, bat ihnen die Bottbeit diese ihre Rabe entzogen; und in die Ferne von ihm ausgewichen, bat die Solle ihren Ort unter dem Ort der Rirche gefunden. Diefe nun, als ftreiten de Rirde, tampft den Rampf mit Satan und seinem Anhang; dem auch, wenn schon jum Dienft gepreßt, die Befeffenen angehören. Ereatur der Ereatur gegenüber, drangen fich die Schaaren; die einen mogen der

Ginfluffe aus der Tiefe fich erfreuen, die andere fteht dafür unter Gottes Soute, dem jene ihre Baffen nur entwendet: tein Bunder, wenn fie in der vollen Dacht des Guten. des Rechtes und der Babrheit, immer gulett flegreich ftreitet. Die Ausgänge des Rampfes liegen aber icon in ihren Anfängen verhüllt, und entwideln fich in der gangen Folge ihres Berlaufes nur aus den erftgelegten Reimen. Bie febr alfo in Diefem Berlaufe der Trop des Bofen fich aufbaumen mag; an der Stirne mit dem Beichen der Berwerfung gezeichnet, und mit ber Abnung des Untergangs erfüllt, ift Unficherheit und Aurcht fein Theil; es fleht fich genothigt, die Überlegenheit der fleggewohnten Gegnerin immer wieder julest anzuertennen, und muß bei jeder Belegenheit den folgen Raden vor feiner Deifterin bengen. Feindschaft gegen die Rirche und alles Rirchliche, daneben aber auch eine gebeime Schen vor ihr und Allem, was zu ihr in einiger Beziehung ftebt, bilben also von biefer Seite den Charafter ber Befeffenheit in allen ihren Stadien.

Die Sheu der Befeffenen vor allem Rirhlichen.

Die Ersahrung hat hinlangliche Belege an die hand gegeben, durch die sich dieser scheue haß von allen Seiten bewährt.
Es ist ein Zeichen, an dem man die Besessenen zu ersennen
psiegt, daß sie das Antlitz eines Priesters taum zu betrachten,
noch es mit den Augen zu striren im Stande sind; und wenn
ein solcher etwa die hände ihnen ausgelegt, dann hat man häusig
bemerkt, daß die also bedeckten Theile in Schweiß zerstossen.
Die Besessenen psiegen zu erzählen: wie sie an Sonntagen und
Feiertagen, besonders während des Gottesdienstes, am meisten
und am härtesten geplagt sind; denn was den Heiligen zu größerer Gloristzirung gereicht, muß ihnen zur Roth und Pein ansschlagen. I Aller Gottesdienst ist ihnen daher ein Gräuel, und
sie erwehren sich desselben, so viel sie irgend nur vermögen.
Catharina Somnoata wurde von sieben Dämonen besessen, und

<sup>1)</sup> Leben St. Peters des Martyrers. A. S. April. p. 718.

eine folche Furcht ihr eingejagt, daß fie in Sturm - und Schnesnachten aus bem Bette flüchten mußte. Blut in Denge murbe dabei aus verschiedenen Theilen ihres Rorpers bervorgetrieben. 36r Sohn murde ihr vom Arm geriffen, und gegen die Erde gefolggen; auch ihrer Reble murbe bisweilen Gewalt angethan, um fle zu ermurgen. Bei ihr nun widerfetten fich bie Damonen aufs heftigfte, wenn fie dem Gottesbienft beiwohnen wollte; fie machten ihr bie Softie, und bagu auch die Angela de Todero, mit der fie vierzehn Jahre in aller Freundschaft gelebt, verhaft. 1) Die Rlofterschwefter, Die gur Beit Coleta's befeffen murbe, lag bisweilen zwei bis brei Tage schweigend auf ihrem Bette, ftarr an allen ihren Gliebern, wie ein trodner Stod; fo bag man thre Gliedmaffen leichter brechen als beugen mochte. 3hr Mund war dabei fo furchtbar aufgeriffen, daß man ein Brod hatte einfcieben tonnen; ihre Augen waren ebenfalls icheuglich groß geöffnet: und fo lag fie da ohne Rebe und Befinnung, weder effend noch trintend, und fein Beichen von fich gebend, als eine jammervolle und finftere Rlage; wobei fie zweier Stimmen fic ju bedienen fcbien. Bisweilen ergriff fie dann wieder Die Buth, und fe beugte Gifen wie die Ruthe eines grunen Baumes; baawtichen in einer boben, gang unmenschlichen Stimme ichreiend. Bisweilen flieg diefe ihre Raferet fo boch, daß fle in ihr wie ein unvernünftiges Thier von Sinnen tam, und nun Blut aus den Angen, den Bangen, ben Ohren, aus dem Schadel und allen Gliebern ihres Leibes von fich gab, daß es ein Grauel angufeben war. Sie war dabei weder durch Beihmaffer, noch bas Rreuzeszeichen, noch ein über fie gesprochenes Gebet ju ftillen. Das gereichte nun ju großer Beschwer, bei Tage wie gur Rachtzeit, für die andern Schwestern; benn fie mußte manch. mal von feche oder mehr, bisweilen von Allen gehalten werben, weil fie fonft fich und Andern nicht wieder gut ju machenden Schaden that. Und es war nun wunderbar an ihr, daß ein ganges Jahr lang Diese With immer zur Zeit bes Gottes. Dienftes und Der Deffe eintrat. Denn wenn fie von der Complet bis jur Dette geruht hatte, murde fie darauf fo furchtbar

<sup>1)</sup> Miracul. s. Rosalinae. c. III. 84.

geriffen, daß immer Biele zum Salten bei ihr bleiben mußten. Eben so mußte sie vom Läuten der Prim bis zum Ende der Messe, und überhaupt zu allen canonischen Zeiten gehalten werden, ob sie gleich gebuuden war; was dann die Andern gleichsfalls von der Kirche abhielt, und sie zur Berzweislung brachte. Endlich gab Gott den Schwestern die Erinnerung an die damals serne Coleta ein; sie schrieben ihr Alles, und baten sie um ihren Beistand und ihr Gebet. Sie willigte ein, und sogleich nahm die Kranscheit ab, und die Besessen wurde bald ganz hergestellt. 1)

Bas fich hier auf den Gottesdienst und die Rirchenfeier im Allgemeinen bezieht, hat auch für alle Theile derfelben Geltung. Die Beseffenen fahren vor allem Borbringen beiliger Dinge, wenn fle genothigt werden, Diefelben anguboren, gurud; und suchen das ihnen Beinliche in aller Beife von fich abzubalten. Beim Anblide der Sacramentalien blasphemiren fie aufs beftigfte; eben fo wenn ihnen etwa die Borte in's Ohr gefagt worden: Deum, qui te genuit, dereliquisti, et oblitus es Domini creatoris tui! Rortholten 2) ergablte von dem befeffenen Rnaben, den er beobachtet, welchen Abicheu er gehabt por Bott und gottlichen Dingen, und wie er dies vielfaltig an ben Tag gelegt. "Denn er nannte nicht Rirche, Rangel ober bergleichen jum Gottestienfte geborige Sachen beim rechten Ramen, fondern brauchte bagu unflatige Umfcreibungen; ja er gab jumeilen Gott und Chrifto felbften icanbliche Titel. Das Gebet und ber driftliche Befang mar ibm febr zuwider. lich aber tonnte er nicht leiden, daß die kleinen Rinderchen einftimmten, und fagte einstmals: er besuche uns wohl zuweilen mas fleißiger, da nicht die Goren (fo pflegen fleine unerwachfene Rinder in niederfachfifcher Sprache verächtlich gebeißen zu werden) ihm allzuviel in den Ohren pipeten, oder beteten und Gebr verdrieglich fiel feinem Befiger auch, wenn ibm porgehalten murde: daß der befeffene Anabe im hl. Taufbunde ihm und feinem Befen und feinen Berten entfagt batte. von der Taufe wollte und mochte er gar nichts boren. Gleich.

<sup>1)</sup> Vit. b. Coletae. A. S. 6. Mart. p. 576.

<sup>2)</sup> Tractat. theolog. germ. 2. 11.

falls fiel ihm febr widerlich, ba man Gottes Allmacht priefe; und bergegen ibn, ben Satan, verachtete, als einen ohnmachtigen Beift, der auffer Gottes Berhangnig und Bulaffen nichts Bleichwie aber gottliche und geiftliche Sachen ibm ein Grauel maren; also hatte er hingegen an weltlichen Liedern, gottlofen Reden, garftigen Boten, ärgerlichen Spruchworten Die größefte Ergötzung, und machte fich damit febr luftig." Eben fo verhielt fich auch ein Beseffener, der in die Predigt des bl. Deribert, Erzbischofs von Coln, gebracht worden. bandelte vom Kalle des erften Menschen; und die Niederlagen Des Damons, Die Der Beilige herergablte, machten den Befef. fenen muthend. Der Erzbischof hort das Geschrei; von Mitleiden übernommen, fammelt er fich im Gemuthe, bricht in Thranen aus, und ergablt abermals und nochmals die Riederlage des bofen Reindes. Der Befeffene beruhigt fich nun fichtlich darüber, bittet bald, ihm die Retten abzunehmen, und ift genesen. 1) Biele tonnen tein Beiligenbild ansehen, ohne bag es Convulfionen in ihnen wedt; mahrend die Bibel auf das Sanpt gelegt, bei Undern Rrampfe wedt. Schon die auffere Rirche, von Stein erbaut, ift ihnen, wie wir ichon an vielen Beifpielen gefeben, ein Abichen; fie tonnen ibre Luft nicht vertragen, und werden fle in ihre Rabe gebracht, nimmt der Biberftand im Directen Berbaltniffe Der Annaberung gu. Endlich mit Anstrengung in's Innere hineingedrängt, wiederholt fich an ihnen daffelbe Spiel; indem vom Altare eine abstoßende Rraft auszugeben scheint, deren Starte wieder im umgekehrten Berbaltniffe mit den Diftangen fleht; mabrend wir an den Beiligen gefeben, daß Die Biehfraft, Die von dort ausgeht, im Berhaltniffe mit der Abnahme der Entfernung wachft. Der Centralpunkt Diefer Klieb. und Ziehfrafte ift aber nun das Sacrament, das der Altar in fich beschließt. Sein bloges Erscheinen und sein Borübergang wedt in den Befessenen das ftartfte Widerstreben ihrer innerften Natur. Das Mädchen von neun Jahren, das in Folge einer Bermunichung, weil man ihm die haare abgeschnitten, beseffen worden, zeigte diefen innern Abscheu. Als das Altarssacrament

<sup>1)</sup> Vit. s. Heriberti archiep. Colon. A. S. 16. Mart. p. 483.

Söttes, deift. Ryfit. 1v. 20

vor seinem Hause vorübergetragen wurde, weigerte es sich, das, selbe anzubeten. Nur mit Gewalt konnte sie dazu gebracht werden, es auch nur anzuschauen; und spottete dann, so lange es ihr im Gesichte blieb, darüber, und streckte die Junge gegen dasselbe heraus. Sie gaben ihr Brod, im Ramen des hl. Ricolaus von Tolentino geweiht, sie aber spie es aus. Man legte ihr nochmal mit Gewalt das Brod in den Mund, und da sie sum andernmale ausgespieen, legte jemand es in's Wasser, und schüttete nun Beides in den mit Gewalt geöffneten Rachen. Sie saß sogleich ruhig und wurde gesund. T)

b.

Die Läfterung alles Rirchlichen in ber Rudwirtung.

Die Berhinderung aller gottesdienftlichen Sandlung ift gugleich mit dem Auffteigen gottesläfterlicher Gedanten, auch wider Billen, verbunden; die fich alsdann eben fo willenlos durch Borte auffern. Die Befeffenen Magen oft: wie fie inwendig eine Stimme borten, die ihnen bald dies, bald jenes guranne; und ihnen mancherlei zu thun und zu reden anrathe. Sie flagen: bergleichen Bedanken tamen ihnen ohne ihr Buthun, und wurden ihnen wie von einem innerlichen Sprecher und Dollmetfcher aufgedrungen. Ginige verficherten auch: in ihrem Munde fen Einer, der Allem widersprache, mas der Diener der Rirche ihnen guredete. Bir faben Ginen, fagt Bendel, der, fo oft ihm Bebete anbefohlen, oder wenn ibm vorgebetet murde, tedlich fagte: 3ch tann nicht beten, denn der Teufel widerspricht allem dem, was gesagt wird, in meinem Munde. 2) So war eine Nonne in einem Ciftercienser-Rlofter, die der Reind, als er fie guten Borfages, aber furchtfam erfannte, in Rleinmuth gur Berzweiflung zu treiben unternahm. Er gab ihr daber gottesläfterliche und unreine Gedanten ein, alfo daß fie den Blauben ver-

<sup>1)</sup> Gloria posthuma s. Nicolai Tolentinatis. A. S. 10. Sept. p. 711.

<sup>2)</sup> Cl. Henr. Henckelii ordo et methodus cognoscendi et curandi energumenos seu a stygio daemone obsessos. Francof. et Lipsiae, 1689. p. 39.

loren zu haben mabnte, eine Beit lang mit großen Schmerzen awar widerstand; dann aber, weil fie fich niemand eröffnete, wirflich in Bergweiflung fiel. Sie tonnte nun weder mehr beten, noch mochte fie beichten; und wenn fie überredet ober burch Drohworte gezwungen, fich ja dazu verstand, konnte fie nicht dazu gebracht werden, Berzeihung von Gott zu erfleben; alfo daß fie den Leib des Herrn nicht empfangen, oder bei den Sacramenten der Rirche jugegen fenn tonnte. Sie wollte fich mehr als einmal felbft umbringen, alles Gute war ihr verhaßt, und der Teufel sprach viel Gottesläfterliches aus ihrem Munde. Sie wurde zur Maria von Dignes geführt, und diefe in ihrer Bergensgute ber Ungludlichen fich erbarmend, nahm fie wohl auf; fie nicht blos in ihrer Belle, fondern im Innerften ihres Bergens bergend. Aber obgleich fie viel fur die Bedrangte betete, wollte der Bofe doch nicht von ihr weichen. Da gab fie fich in eine vierzigtägige Rafte, um die hartnäckigkeit des Reindes au brechen, nur zweis oder dreimal in der Boche Giniges zu fich nehmend. Am Ende der Beit mußte der bofe Beift ablaffen von der Jungfrau, und vor Maria erscheinend, hatte er das Anfeben, als habe er alle feine Gingeweide von fich gegeben, und fle nun fich felber aufgeladen: ein fichtbares Bild feines Buftanbes im Unfichtbaren. Er flehte um Erbarmen, und geftand: er fep genothigt, alles das zu thun, was fie ihm auflegen werde. Sie berieth fich mit ihren Freunden, mas ju beginnen? Giner rieth ihr, ihn in die Bufte ju treiben, ein Anderer trug auf die Solle an. Sie that das Lettere; er fuhr mit Beulen hinab, und fle vernahm eine große Bewegung unter den Sollengeistern. als fen ein Fürft zu ihnen hinabgefahren; die Jungfran aber war geheilt. 1) Diefer Damon, der hier, das Innerfte ju aufferft gekehrt, gestanden, und feine Gingeweide im Arm getragen; ift nun ohne Zweifel ein großer Criticus und Exeget gewesen, und wurde feine Runft unter dem Beifallrufen jeder gleichgestimmten Reit ausüben. Er hat, weil die Beister alle Sprachen wissen, die brillantefte philologische Belehrfamteit befeffen; Die beiligen Schriften, und Alles, mas kirchlich und liturgisch damit gusammenhangt,

<sup>1)</sup> Vit. s. Mariae Qignacensis. p. 644.

kennt er, ein scharfer Rüger, gar wohl; aber er hat die talte Svike des Sohnes dagegen hingewendet; und auch fie fucht er in fich felber umzutehren, damit das Innerfte in ihr gum Aufferften werde, und das Obere fich nach Unten tehre, damit es werde gleich ihm gethan, und paglich fich ihm anlege. - Rum Grabe des Bifchofs Uremar wird eine Befeffene aus gleicher Soule gebracht, und fie erfüllt die Rirche mit ihrem Bebelle und ihrem Bifchen und Brullen. Die Litanei wird über fie gebetet; ber Borbetende, burch ihr Gefchrei verwirrt, fatt ju beten: Per adventum tuum libera nos Domine! betet: Per nativitatem tuam libera nos Domine! Da ichreit Die Beseffene auf: Du lügft und haft übel gesprochen. 1) Auf die Befeffene in Rom üben die Rirchengefänge eine große Birfung aus; vor allen andern aber besondere das Magnificat, mit deffen Beginn fogleich Die größte Buth eintritt; Die Dann im Ausbrud und der Gebarbe, mehr oder weniger im Grimm'fich fcharfend, genau dem Bechsel des Inhalts folgt. Die Drobung, es zu beginnen, ift daher ein Sauptbandigungsmittel geworden, um fle in ihren Barorismen einigermaffen zu bezähmen. Eben fo große Birfung bringt das erfte Rapitel im Evangelium des bl. Johannes: "Im Anfange mar das Bort" bervor. Gewöhnlich fpricht ihr Erorgift es ihr in lateinischer Sprache vor, und mit bem erften Borte beginnt dann gleich ihr Grimm. Ginft aber nahm er ftatt der vulgata den griechischen Tert, und es zeigten fich bie gleichen Erscheinungen. Mit Abficht aber überging er einmal im Berlefen einen Bers, fogleich vom vierten jum fechoten überfpringend. Da lachte fie gang vergnügt, und fagte: Das ift recht, du haft den funften Bers übergangen. 2) - Es gefällt ibm wohl auch einmal, fich mit feiner Bibelfestigkeit zu zieren; und felbst das hohe Lied, natürlich in dem tieferen Sinne, den die neuere Eregese allein anerkennt, bat ibm dazu feine Dienfte leiften muffen. Bu bem bl. Norbert, der 1126 Ergbischof in Magdeburg war, wurde, als er eben in Nivigella fich befand, ein zwanzigiahriges befeffenes Madchen von ihrem Bater bin-

<sup>1)</sup> Vit. s. Ursmari. A. S. 18. April. p. 566.

<sup>2)</sup> Aus mundlichem Bericht bes S. Bifchofs von Gichftabt.

gebracht, daß er wenigstens fie febe und fie anrühre. Biel Boltes sammelte fic, und der Beilige befolog, ihre Befreiung gu versuchen. Mit Albe und Stole befleidet, begann er den Erorgism, und las viele Evangelien über des Madchens Saupte. Der Damon aber fagte fpottend: Das Beleier habe ich ichon oft genug gebort, und weder um deinetwillen, noch aller diefer wegen, die hier versammelt find, werde ich beute von dieser laffen: denn warum follte ich's? Die Saulen der Rirche find ja gefallen! Als aber Rorbert fortfuhr, rief er: Du wirft nichts ausrichten, du haft mich noch nicht durch das leuchtende Blut der Martyrer beschworen! Dann bub er an, um mit feiner Biffenschaft groß zu thun, bas bobe Lied vom Anfange bis jum Eude durch den Mund des Madchens ju fingen; darauf es von Bort zu Borte wiederholend, überfette er es bis zum Ende in die romanische Sprache, und wiederholte es nochmals in der teutschen; da bas Rabchen boch, so lange es gesund gewefen, nichts als den Bfalter gelernt. 1) Dit fo grundlichen bermeneutischen und linguistischen Renntniffen ausgerüftet, übt ber alte Reifter nun die bobe Critif und peinliche Salsgerichtsordnung über den alten Aberglauben des Christenthumes aus. Und wie follte er nicht? ift er ja doch alter ale Die Schabelftatte, und hat geologisch vielleicht fie aus den Baffern entfteben feben? Ift er nicht dabei gewesen, als fie die Schwarmerei gefrenzigt haben; und bat er in dem flügeren Romer nicht abgemahnt, weil er gar wohl gewußt, die Dummheit werde aus dem fcmah. lichen Tod eine Apotheofe zu bereiten wiffen! Alter ift er ja auch, als der gange Stammbaum bis jum Ronig David gurud, und weiter bis auf Abraham, und den Allererften und die Erfte jurud, die er mit Lift berudt; wie er mit dem Idumaer auch über die Theodizee gehadert. So, viel versucht und viel gepruft, und in allen Runften der Doctrin gar mohl erfahren, ift er der alte gewiegte Polemiter gegen alle dogmatische Berwegenheit des Bofitiven; ja diefe Bolemit felber ift dem in fich gerollten Draden mit den leuchtenden Augen incarnirt. Obgleich felber Beift,

<sup>1)</sup> Vit. s. Norberti auctore canonico premonstratensi coaevo.
A. S. 6. Junii. c. VIII. p. 884.

ift er doch alles Spiritualisms ewiger Biberfacher; und barf fic nimmer schenen, sein lebenverschlingend Rein an das immer fich wiedergebahrende Sa ju fegen. Bon folder Anfech. tung, die er um alle Bejahung in der Gefchichte treibt, find Die Bucher der Sugniffe, befondere bei den Befeffenen, voll; und es wird taum nothig fenn, ein weiteres Beifpiel anguführen. Bu dem Madchen, das 1559 auf der Platte bei Joachimsthal befeffen worden, tamen die Priefter und lutherifden Pfarrer, die des Orts umber gewesen, in Menge bin; und baben mit ihr Sprach gehalten, beren Jeglichem fie Antwort gegeben, wenn fie ift gefragt worden. Go find auch alle feine Antworten, Die ber Teufel aus der Jungfrauen gegeben, febr fpottisch und bobnisch geweßt; und wenn man von Chrifto Jesu ihn gefragt bat, fo ift er von Stund an auf einen andern Boffen getommen, damit er vermainet, die Frommen mit seinen Rabeln von ihrem Berren Jefu Chrifto auf einen andern Beg ju bringen; daß es nicht gut ift, fo fpottlich ju fdreiben. Reben bem Sohne laufen dann wohl auch mitunter Dinge, die einen humoriftischen Anflug baben. Einem Manne, Elias birfc, der alle Racht bei ihr gemefen, und ihr vorgebetet, ift er gar febr gehaß gemefen; und wenn er zu feinem Saufe beraus ift gangen, bat er gewußt, daß er tommen wirt, und hat gesaget: Rommft bu Schelm Elias, und willt mich abermal peinigen? tannft du nicht dabeim bleiben, und beines Dinges warten, und mich ungepeinigt laffen ? Darauf ift ihm der fromme Mann wieder mit Gottes Wort begegnet, wo er dann lange getobt und gewütet, daß er über ettliche Baffen ift gehört worden. Mit diefem Manne fpielt fic nun eines Tages eine fauftische Scene; im Geficht von bem halb mit damonisch Infizirten gesehen. Der bose Beift spricht an ihm: Elias, thu einen Reigen, einen Dang mit mir! Darauf antwortet ibm Elias: Du Schelm, du geboreft nicht unter die Menfchen, mit ihnen zu bangen, bange in bas bollifche Feuer! Darauf der bofe Beift geantwortet: Go gebe hinmeg, bu wirft einen feinen Dang feben! Sat darauf angefangen gu pfeifen, ift eine Rat jur Stuben berein, und ein hund unter dem Difch herfur gelaufen, und haben einen langen Dang miteinander gethan; barnach die Rat wieder hinaus, und ber Sund

auch wieder sich verlaufen. Und solcher selzamer Boffen mehr hat er viel geriffen und angericht; wie er auch, als man ihn befragt, wohin er auszufahren gedenke, erwidert: In die Pluder-hosen! die damal nämlich im Schwunge gingen. 1)

Benn die Berson des Beseffenen jum Organe Dient, durch welches folche Reden fich veräuffern; fo ift es nicht nothwendig, baß folche Berfonlichkeiten, ju voller Reife gelangt, und aus eigenem geiftigen Bermogen neue Bucht hinzufügend, das geschwungene Sowert der Lehre noch icarfer einschneiden machen. Sie find eben nur die Inftrumente, auf denen der einwohnende Beift seine eigenen Compositionen vorträgt; ohne daß die Saite, in ihren eigenen Accorden von Innen heraus schwingend, selbst mit einfällt in feinen Text. Auch unreife Rinder mogen daber ju diesem Werte Dienen; um fo eber, da von ihnen minder zu befabren, daß fie die Conceptionen des Meifters durch ihre eigenen Bervorbringungen ju ftoren fich angetrieben finden. Gin mertwurdiges Beispiel der Art foll bier, größtentheils mit den Borten des Beiftlichen ergablt, der dabei thatig gewesen, seine Stelle finden. "Am 25. Mai 1836 ersuchte mich die Ehfrau des Schufter Frang in Lohr, ihren franten, zwölfjahrigen Rnaben Jatob, au dem erstmaligen Empfange der h.b. Sacramente der Buge und Des Altars vorzubereiten. Aus den an die, in fichtbaren Rummer verfentte Mutter, gestellten Fragen entnahm ich: daß dem Rinde, welches icon vom 2-3ten Lebensjahre an mit Scropheln ju fampfen batte, wozu fpater Knochenfrantheiten bingugetreten, auffer bem nothdurftigften, von den armen, aber driftlich frommen Ältern ihm ertheilten Religionsunterrichte, alle andern, in den Bereich des findlichen Alters gehörenden Renntniffe, g. B. Lefen, Schreiben, Rechnen, burchaus abgingen. Die tonnte der Rnabe eine öffentliche Schule besuchen, nie des Berkehrs mit andern Rindern fich erfreuen; der Altern fleine Stube, wo das Auge der Mutter machte, mar des Rleinen gange Belt. Am Morgen des 26. Mai besuchte ich jum erstenmale den Anaben, beffen fanfte Gefichtsbildung etwas ungemein Angiebendes bot, und der lauterften Unschuld treues Abbild mar.

<sup>1)</sup> So ergablt Fincelius die Sache unter jenem Sabre.

Ein ichwaches Roth lag auf der blendend weißen Saut, das Muge war feelenvoll; eine tiefe Behmuth gab fich in dem gangen Befen des Rleinen tund, das in einem von Zeit zu Beit wiederholten Seufzen fich verrieth. Bon diefem Tage, bis zum Mittage Des erften Juni, feste ich nun den vorbereitenden Unterricht fort, und zwar mit dem Erfolge: daß ich, weil mir Beraug nicht rathlich ichien, ben Mittag bes 1. Juni fur bie Beidte, und den Arübmorgen des Aronleichnamsfestes jum Empfange der erften bl. Rommunion des Anaben bestimmte. Bei meiner Ankunft am Mittage des Iften fand ich das Rind leichenblag, die Augen roth geweint, und fein ganges Befen im Rufande der unverkennbar bochften inneren Aufregung. gestimmt ichien mir die am Bette des Rindes ftebende Mutter, die alsbald begann: D Zatob! sage doch Alles, ehe du noch beichteft, dem Herrn Caplan, worüber du fo lange und fo oft geweint! 3ch bieg die Mutter abtreten; taum aber war ich mit dem Anaben allein, so begann er am gangen Rorper zu gittern. Das Geficht verzog fich auf unerhörte Beife, von den Augen war auffer dem Beigen nichts fichtbar, Gistalte war über bas Saupt und die Glieder ausgegoffen. Rach Berlauf einer balben Biertelftunde, mabrend welcher bas Dhr bes Rindes jeder Rufprache verschloffen ichien, loste fich bas innere Leid in reich. liche Thranen; die Barme febrte gurud und fteigerte fich bald Best begann ich von Gott ju fprechen; allein in Rieberbike. kaum hatte ich begonnen, sprach schluchzend der Rleine: Ach, an Gott darf ich nicht benten! Und warum nicht? Er fcwieg. Mit aller Liebe bat ich ihn nun, mir Alles, mas ihn beunruhigte, moge es auch fenn was es wolle, mitzutheilen. 3ch weiß es, begann er endlich und nach langem Bitten, Gott ift ein Beift, - aber in welchen baglichen Beftalten muß ich ibn feben, und wenn ich ihn alebann febe, da ruft jemand: Reiß dem Hundchen da (ein folches befand fich in dem Zimmer) den Schwanz beraus, und ichlag ibn beinem lieben herrgott tuchtig um's Maul! Wenn ich meinen Bater ansehe, wird aus ihm ein fowarzes, grunzendes Schwein; und meine Mutter tann ich an meinem Bette oft vor Kurcht nicht leiden: benn fie tommt mir vor, wie eine große, entsetliche Rrote; und auch wenn Sie

tommen, gittere ich, benn Sie feben manchmal aus wie ein hund, ber beißen will! Dann begann der Rnabe mit einem. male wie gang veranderf und gefraftigt, und fast mit mannlicher Stimme, in eine mit allen nur denkbaren obsconen Bildern angefüllte Schmahrede über die Menschwerdung Jesu, und die Jungfrauschaft Maria's fich zu ergießen; nannte bas Missale Romanum (eigene Borte bes Rindes) das Buch des fluchwurbigften Betruges (mich überfiel Grauen und die bochfte Angft, und ich betete ohne Unterlag); lachte über das angebliche Berrgottefleisch und Blut, das fich in befferer Qualität in Floben und Bangen, als in ben Relchen befande, die man lieber einem anderen gewiffen 3wede zuwenden follte. Sest faßte mich - in welcher Aufregung bas Rind fich befand, ift nicht zu ichilbern ber Rnabe frampfhaft mit beiden Sanden, und rief in feiner gewöhnlichen Stimme: Bott, wenn du auf meine Bedanten fiehft, und nicht auf mein Berg, fo bin ich verdammt! Diefes Bort bes Rindes hielt ich nun feft; zeigte ihm, wie auch die Beiligen abnliche Leiden, Die man Berfuchungen nenne, ertragen mußten, und wie der Gottheiland felbft versucht wurde. bob Beispiele aus dem Leben verschiedener Beiligen bervor, und beruhigte das Rind, das ich an fie, als unsere Freunde und Fürsprecher, hinwies, ungemein. Bei Jesu Bersuchungsgeschichte bemertte der Rnabe: Uch, nach der Berfuchung Jefu tamen Engel und bienten ihm; wenn ich aber fage: Beiche! - fo bleibt er fteben, und lacht. 3ch verschob nun die Beichte bes Anaben auf Sonnabend ben 4. Juni, und verließ ihn in einem beruhigten Zuftand, und mit dem Berfprechen, an den folgenden Zagen bis jum 5ten das bl. Defopfer für ihn darbringen, und - ihn dabei täglich besuchen zu wollen. Am 2ten und 3ten war der Rnabe gang ruhigen Gemuthes, betete mit mir in ungewöhnlicher Andacht, empfing eben fo am 4ten das bl. Buffgcrament, und am Morgen des 5ten, als am Sonntage in ber Oftave des bl. Fronleichnamsfestes, zum erstenmal die bl. Rommunion. 3ch fab bei diefer Gelegenheit die Augen von Mannern in Thranen gebadet, welche der Borwurf leichter Erregbarteit eben nicht treffen mochte; und ichwebt auch das, ich mochte fagen, überirdifde Bild bes Anaben in jenem bochheiligen Augenblide meiner

Seele lebendig vor; fo bedauere ich fur Andere, bag mir bie Runft des Malers nicht verlieben ift. Am Mittage befuchte ich den Rnaben wieder. D wie wohl ift mir! redete er mich an: Alles, was mich qualte und schreckte, verschwindet mir wie ein Rebel. Babrend Diefer rubige und in Gott ergebene Bemuths. fand fortdauerte, nahm unterbeffen die Rrantheit immer zu. Bon Reit zu Reit reichte ich dem Kranten Die bl. Rommunion. Am 9. September trat ich eine turze Ferienreise auf vierzehn Tage an. Nach meiner Rudtehr empfing ich einen Dantesgruß meines lieben Rleinen, den er mit fterbender Lippe mir vermacht batte. Romm, mein Rind! mag der gottliche Rinderfreund dem fleinen, überaus fanft entschlummerten Martyrer in dem großen Angenblide der Umgeburt entgegengerufen baben; bein ift bas himmelreich!" Dan wird fagen, das feven die weitausgezogenen Delirien eines langfam dabinfterbenden Lebens gewesen. Aber es ift etwas von Dethode in diesem Babufinne des Rna. ben gewesen: die Methode einer auf den Ropf gestellten Bernunft, die da bagt, mas fie lieben follte, und verbobnt, mas fie ju ehren batte; und nun ihre Redenbungen über einen Tert abhalt, wie man ihn jest nur allgu oft von den Dachern verbandeln bort.

Nicht immer jedoch beschranten die Chrien Diefer unterirdischen Rirche fich auf folde Texte; in unbewachten Augenbliden, oder wenn eine bobere Dacht fie zwingt, legen fie, wenn auch widerwillig, andere Motive den Ausführungen gum Grunde., Cafarins ergablt barüber: Als in ber Rirche gum bl. Beter in Coln eine Befeffene jammerlich vom Damon gepeinigt murbe, geschah es, daß eine andere Befeffene bingutam. Sogleich begann eine gegen die andere aufzusteben, und fie überhauften fich unter dem allergrößten Befchrei mit folden Scheltworten: bag wir Alle, wie wir anwesend waren, uns darüber erftaunten. Ein Damon rief dem andern ju: Elender! warum bift du, bem Ancifer guftimmend, alfo ans ber Glorie ber Ewigfeit gefturgt? Darauf der andere: Warum haft du es eben fo gehalten? er aber darauf einige Borte, Die Reue auszudruden ichienen, hinzusette, fiel ber andere ihm ein: Schweige! Diese Reue tommt ju fpat, bu tannft nicht mehr jurud. Ein anderer, ben man

früher gefragt: Damon! was wurdent bu thun, um an ber Gnade, in der du gewesen, wieder gu gelangen? hatte erwidert: 36 wollte lieber mit einer betrogenen Geele jum Abgrund fabren, als jum himmel jurudtehren! Und als man über diefe Borte fich gewundert, fagte er: Go groß ift meine Bosbeit, baß ich nichts vom Gnten wollen tann, An den in St. Beter batte man biefelbe Frage gerichtet, und Diefer batte gang andern Beideid gegeben. Bare eine Caule von glubendem Gifen, mit Scheermeffern und Stacheln bedect, von der Erde bis jum himmel aufgerichtet; so wollte ich, and wenn ich ein leibfames Rleisch batte, bis gum jungften Tage mich an ihr auf. und niederziehen laffen, tounte ich jur Glorie gurudtehren, in der ich auvor gewefen. Da bie Priefter fich ferner an ben Damon in ber Befeffenen von der Platte gemacht und gefragt baben, - wobei auch der Pfarrer Rilian Rebentroft gemefen, fammt etlichen Burgern, Die zween Tag vor Trinitatis dabin gereist find - von wem er doch babergeschickt fen worden? bat er gefagt: es habe ibn ber bochfte Gott babin geschickt, ben Leib gu freuzigen, ju peinigen, ju martern und ju plagen; aber gleichwohl über die Seele habe er nicht die geringfte Dacht. Auch folle den Leuten damit angezeigt werden, daß fie von der Goffahrt, bem Bucher, Freffen und Gaufen follten abfteben. wohl es wider mein Recht ift, alfo ju reden; aber Gott hat es mir befohlen, also zu reden; und am jungften Tage weiß ich wohl, daß ich viel mehr Seelen haben werbe, benn Gott. 1) Da diefe Reden immer mit gespaltener gunge fallen, und zwei Stimmen reden, beren Grangen ineinanderlaufen; fo bag man nie weiß, wo die besonnene Uberlegung endet, und die Eingebung anfängt; fo tonnen alle folde Erguffe, wenn fie nicht burch befondere Umftande Beftattigung erlangen, nur febr maßigen Glauben in Anspruch nehmen.

<sup>1)</sup> Fincelius am angef. Orte.

. c. Die Polemit der Befeffenen.

Richt viel anders wird es um die confessionelle Bolemit beschaffen fenn, die bisweilen von dem Munde beseffener-Controversprediger ausgegangen. Den 12. Marg bat ber Satan, aus dem Munde des lutherifden Maddens von Lewenburg, bei einer halben Stunde lang bell und laut berausgeschrieen, und fonderlich megen der Calviniften viel foredlich Ding ausgestoßen. Als ihm nun widersprochen und geantwortet murde: Rein, fie werden noch Buge thun! bat er auf feinen Reden bebarrt, und gesprochen: Ihre Bergen fenn verftodt, fie tonnen nicht! 1) Fallt eine Polemit der Art in Beiten, in denen der Gectengeift mit Dacht fich regt, bann bat ber Damon gewonnen Spiel. Seine Controversen blasen die Rlammen zu lichter Lobe an, und um ihn ber bebt fich eine Bindebraut der Leidenschaften, wie von Beit zu Beit die Geschichte folder aufgezeichnet. Die gange Umgebung der Befeffenen wird nuchternen Muthes in Die Befeffenheit hineingezogen, am damonischen Treiben bildet fich der rechte entsprechende Sintergrund mit allem Aubehor der Scenerie, und der Damon in Mitte freut fich des wohlgelungenen Drama's. Go gefchab es, als unter ber Regierung Carl IX. in Frankreich, also auf der Höhe der Sectenwuth in diesem Lande, ein junges Beib aus der Stadt Bervins, 15 - 16 Jahre alt, Nicola Aubry genannt, Erscheinungen eines Befpenftes batte, das fich für ihren Grofbater ausgab, und für die Rube feiner Seele Meffen und Bebete von ihr verlangte. Bald wurde die also Beunruhigte von dem Beifte an andere Orte entrudt, und bas geschah manchmal Angefichts und in Mitte derer, die fie bewachten. Man zweifelte nun nicht langer, es fep ein bofer Beift, ber bies verrichtete: wovon man indeffen fie felbft nur fcmer zu überzeugen vermochte. Bifchof von Laon gab daher Bollmacht, ihn zu beschwören; und ordnete, daß über den Berlauf authentische Berbalprozeffe von Rotaren aufgenommen wurden. Die Erorgismen danerten mehr

<sup>1)</sup> Seiler Daemonom.

und der Bifchof bub die letten Befcwörungen an, wobei fic viel Bunderbares begab. Er mollte mit der bl. Euchariftie den Lippen der Befessenen naben, da faßte der Damon einigermaffen feinen Arm; rif aber das Beib aus ben Sanden von sechzehn Personen, die fle hielten, und hub fle über fich. Nach vielem Biberftande ging er endlich aus von ihr, und ließ fie geheilt, und durchdrungen von Dantbarteit über Gottes Gute jurud, Unter dem Gelante aller Gloden murde ein To Deum gefungen; es war allgemeiner Jubel unter den Ratholifchen, und neun Tage nacheinander wurden Dantprozessionen abgehalten. Dan ftiftete eine Jahresmeffe, Die jedesmal am 8. Februar gehalten murbe; und ber gange Borgang murbe in Basrelief um den Chor berum vorgestellt, wo fie vor der Revolution noch ju feben gewefen. Der Pring v. Conde, ber eben damale überge. treten, ließ, von Einigen feiner Secte angetrieben, die Aubry und den Canonicus d'Espinois, ber die gange Beit, wo die Erorgismen gedauert, nicht von ihr gewichen, vor fich bringen. Er verhörte fie, jeden fur fich, ju wiederholtenmalen; wendete Drohungen und Berfprechungen an, und bot Alles auf: nicht um gu entdeden, ob ein Betrug in ihnen fen, fondern um fie deffen, es tofte mas es wolle, zu bezüchtigen. Er ging fo weit, dem Canonicus große Burden ju versprechen, wenn er den Glanben wechseln wolle. Aber er gewann nichts über - Leute, Die Gottes Silfe und die Dacht feiner Rirche fo nabe gefühlt; Die Restigfeit des Beiftlichen und die naive Aufrichtigkeit bes Madchens, mußten ihm nur die Bahrheit der Thatsache bewähren, die ihm unangenehm mar, und er entließ fie daber. Doch gebot er, in einer neuen Anwandlung bofen Billens, Die Aubrh ju verhaften, und er befchloß fie in einem feiner Befangniffe; bis ihre Altern gegen Diefe Ungerechtigkeit Rlage beim Ronig Carl IX. eingegeben, worauf fie dann auf Befehl bes Ronigs in Areiheit gefest werden mußte. Biele Calviniften hatten unterdeffen fich betehrt, beren Gefchlecht noch beute beftebt. Auch Florimond de Raimond war unter diefer Bahl, und hat die Gefchichte in feinem Buch über die Barefie beschrieben. 218 der Ronig später Laon besuchte, ließ er fich einen Bericht über ben Borgang vom Decan der Cathodrale, der ein Augenzeuge von

Allem gewesen, ablegen, und gebot, die Geschichte offenkundig zu machen. Sie wurde unter Gutheißung der Sorbonne zuerst in französischer Sprache, dann in lateinischer, spanischer, italienischer und teutscher bekannt gemacht. Die Rescripte Bius V. und Gregors XIII. wurden beigefügt, und der Bischof von Laon ließ noch einen kurzen Auszug bekannt machen. Die Authentizität der Sache machte großen Eindruck, aber der Fanatism der bald solgenden Bürgerkriege verwischte diesen wieder, und brachte den Borgang in Vergessenbeit. 1) Es war, da alle Gossnung verloren gegangen, die Sache sich durch Pfassentrug zu erklären, einer der Fälle, die man nach alter Gewohnheit möglichst bald sich aus dem Sinne schlagen mußte.

Etwas sedater ift es in dem nordischen Bolenlaude bei abn. licher Gelegenheit jugegangen. Bu Oftrop murbe bort 1627 eine edle, aber mit all den Ihren calvinische Frau, beseffen; so baß fie, die auffer ihrer Muttersprache teine andere gelernt, in lateinischer, teutscher, ruffischer gefragt, in der gleichen antwor-'tete; Bebeimes offentundig machte; Dinge, die fich ferne begaben, aufdedte, und Rrafte weit über ihr Befchlecht hinaus aufferte. Die Calvinischen hielten Rath, wie fie zu befreien; da aber teiner fic an die Sache magte, wurde man einstimmig: Die Losung den dortigen Zesuiten zu überlaffen. Da man den Rector des Collegiums deswegen anging, befragte Diefer fie querft: ob fie Die Frau wirklich und wahrhaft für beseffen hielten? und Alle bejahten nun die Frage einstimmig. Er wandte fich nun an ben, welchen er als den entschiedenften Calviniften fannte, und ber gefagt: er wolle lieber in einen bund ober eine Sau, als in einen Papiften transformirt werden, und fagte ju ibm: 3br, die ihr die Gebrauche der Rirche für Aberglauben, den Erorgism

<sup>1)</sup> Histoire de l'herésie. L. II. c. 12. p. 140. Die gegenwärtige Erzählung ist aus der Schrift: Le tresor et entière Histoire de la triomphante victoire du corps de Dieu, recueillie des oeuvres et actes publics, présentée au Pape, au roi, au Chancelier de France, et au premier president. A Paris chez Chesnau 1578. 4. und findet sich im Examen et Discussion critique de l'histoire des Diables de Loudun par M. de la Menardaye. Paris, 1747. p. 134—143.

aber für Babnfinn baltet, wie tommt's, daß ihr jest eure Ruflucht au ihnen nehmt? It's Glanben oder Roth? euch an eure Bradicanten; geht zu euern Brieftern, die mogen es zuerft versuchen; wir wollen dann folgen, und feben, wer am meiften vermag. Bas die Bradicanten betrifft, mar die Antwort, fo haben fle nicht die Runft, Befeffene durch den Erorgism zu beilen; gelingt es aber den Batern nach Bunfd, dann werben wir ben romifden Glauben mit anderem Auge als bisber betrachten. Die Rrante wird nun besucht; als der Rector fie mit Beihmaffer befprengt, und einige Reliquien feines Ordens insgebeim an fie gelegt, begann fie ju gittern, fich auszurenten und aufzuschreien: fie werde durch die Gebeine von Ignatius gepeinigt. Der Rector ließ nun Calvin's Institutionen berbeibringen, mit einigen andern gleichartigen Buchern, und fie ihr vorbalten; die Rrante nahm fie wider Erwarten Der anwesenden Calviniften wundersam freudig auf, und ergopte fic an ihnen. Als aber der Rector insgeheim das Bild des bl. Janag in fie gelegt, und fie nun abermale hingereicht; flob fie muthend und beulend wor ibm, und gezwungen, die Urfache anzugeben, rief fie: Beil bu bas Bild bineingeworfen. Das überraschte bie Umftebenden gewaltig, fo daß Giner, unfabig, langer an fich ju balten, rief: Bortrefflich verfteht ihr Bapiften euch mit dem Teufel, und ihr führt ihn gemäß Übereinfunft wohin ihr wollt! Diefe Deutung des Borfalls wedte den Gifer eines der anwefenden Bater, daß er fagte: Bobl, ich biete euch eine billige Alternative! ich werde Gott bitten, daß wenn die Lehre mahr ift, ju der ibr euch befennt, Diefer Damon in mich übergebe und mich peinige in feiner Buth; daß aber, wenn die tatholische die mahre und rechte, er in euch fahre, und euch auch nur eine Stunde peinige. Tiefes Schweigen folgte, feiner hatte den Muth, in die Bedingung einzugeben; fie bitten nur den Rector, wenn er tonne, die Befreiung berbeiguführen. Diefer fagt nun ben Seinen dreitägige Fafte, Almofen, Disziplinen und andere Andachtswerte an. Ram unterdeffen einer der Bater gur Rranten, dann muthete der Damon immer; tamen bie Andern, dann nahm er fie freudig und froblich auf, nannte fie überaus werthe Freunde, icalt über die Jesuiten, ergablte: wie er icon einmal

\*

an ihrem Collegium Reuer angelegt, und in ihre Gemacher eine gedrungen, um ihnen Ubels gugnfügen. Um beftimmten Tage wird bas Beib gebunden in die Rirche ber Societat vor ben Altar ber bl. Jungfrau und bes bl. Ignag geftellt, und erfüllte mit feinem Bebrulle bas gablreich anwefende Bolt mit Schreden, das eine darauffolgende Predigt des Rectors dann ju Thranen rubrte. Der Damon, befragt: wie er in fie getommen? erwibert: Durch Bauber! wie er zu entfernen? Durch die bl. Jungfrau und den bl. Ignag. Die Erorgismen beginnen, und bas Bolt wird aufgefordert, mit feinem Gebete Das begonnene Bert an unterftugen. Run reift der Damon das Beib gewaltsam aus ben banden ber baltenden, ichlagt es an ben Boden, und lagt es dann befreit und geheilt jurud. Die Benefene wird weinend por das Sacrament gebracht, und fcmort ihren Glauben ab. 1) Dan fieht offenbar, daß die Calviniften bier gegen die Zesuiten ben Rurgeren gezogen, weil fle bie Schwache gehabt, mit ihnen fich auf die gleiche Bafis, Die Annahme der Erifteng Des Temfels, ju fegen. Satten fle gleich ben fpateren Rationaliften fic einen Muth gefaßt, und frischweg diefen Grund negirt; Die gange Sache hatte ihnen fich in ein Spiel doppelter Bahlvermandt schaft verwandelt. Calvinomanie und Zefuitophobie batten im Anfange bestauden, das war des Beibes ganges übel, das spater in Calvinophobie und Jesuitomanie verwandelt worben, was die angebliche Beilung bildete. Als die Bucher Calvin's Die beitere Stimmung hervorriefen, das war der normale Buftand der Calvinomanie; die ftorte der Jesuit, indem er feine Reliquien und Bilder einschwärzte; wo dann die erften jefuis tophobischen Bewegungen eine falfche Calvinophobie er geugten. Der Jesuit, der die Bette bot, auf die Gefahr bin, daß er felber calviniftisch thue, die Anwesenden jesuitisch thun ju machen, mußte, mas er vorschlug; die Andern aber gleichfalls, daß fie nicht darauf eingingen. Die Beiterfeit tehrte gurud, und mit ihr der normale Buftand; immer aber nur wieber durch das Naben eines Ordensgliedes geftort. Die Auslie ferung der Rranten führte endlich die Erife berbei; das Reißen

<sup>1)</sup> Gloria posthum. s. Ignatii. P. II. p. 210-14.

und Schlagen des Ropfes an den Boden fehrt die Ordnung der . Ideen in ibm ganglich um: Die falfche Calvinophobie wird jest in eine mabre umgewandelt, und nun zeigt fich die Jefuito. manie, und das Weib wird fofort tatholifch. Go ertlart fich Die Sache gleich und eben, ohne auf unguläffige Spoothefen fic einzulaffen. Bir indeffen, nicht gewohnt, im damonischen Reiche der Luge uns nach Babrheit umzuseben, und erwägend, daß bier nur ein einseitiger Bericht vorliegt, der am fern entlegenen Orte, und bei der Anonymitat fammtlicher Theilnehmer, auch nicht weiter verifigirt werden mochte, laffen bie burchgangige Babrbeit der Sache auf fich beruhen. Eben fo legen wir feine Bichtige . feit auf den folgenden Bericht, den Staphilus über einen Berfuch Luthers in diefem Gebiete abgelegt. Ber Luthers Grundfate in diefem Gebiete tennt, und feine innere Unficherheit auf der Lanfbahn, die er als Reformator betreten, bei dem wird der gange Borgang an fich nichts Unwahrscheinliches haben; nur bei der Deutung seiner Gemuthebewegung, in die uiemand bineingeschaut, mochte die Abneigung gegen den Mann ihren Einfluß üben, und die Beife bestimmen. Staphilus in feiner Antwort an Jatob Schmidelin, p. 404, berichtet nämlich Folgendes: 36 erinnere mich noch wohl eines befeffenen Dabchens aus Meiffen, das im Sabre 1545 nach Bittenberg zu Luther gebracht wurde; damit er fie, wie ein anderer Elias, von ihrem Damo. nium befreie. Obgleich aber nun Luther anfangs diesem wiche tigen und mundernewerthen Berte fich febr abgeneigt zeigte, ließ er zulett doch das Mädchen in den Chor der Pfarefirche von Bittenberg führen; und begann bort vor mehreren Doctoren und gelehrten Leuten (worunter auch ich, damals ein junger Magifter, mich befand) den Damon zu beschwören und zu erorgiffren; dies jedoch nach feiner Beife, und nicht in jener, die . bei den Katholiken angenommen und gebräuchlich ift. Nachdem er aber den Damon lange beschworen batte, wollte diefer boch feineswegs Rolge leiften; fondern trieb feinerfeits Luthern alfo in die Enge, daß diefer fobald wie möglich aus dem Chore ju entfommen willens wurde. Aber was gefcah? Der boshafte Damon hielt die Thuren des Chors fo wohl beschloffen, daß diese weder von innen noch von auffen geöffnet werden

konnten. Das brachte aber Luthern nur noch in größere Berlegenheit, so daß er schon nach den Fenstern sich umsah, hoffend,
er könne durch sie davon kommen. Aber die eisernen Sitter
wollten es nicht gestatten, und so sah er sich genöthigt, mit uns
Andern eine Zeitlang eingeschlossen zu verweilen; die uns durch
das Gegitter vom Küster eine Art gereicht, und mir, als einem
jungen Manne, übergeben wurde, damit ich durch sie die Thür
erössne, was ich zulest denn auch bewirkte. Unterdessen war es
wunderbar anzusehen, wie Luther von Angst ergrissen auf und
nieder lief, und gleich einem Schaf in Geburtswehen sich balb
das, bald dorthin wandte. I

Bas in der Ergählung von den Calviniften in Oftrop mit bem Bilbe bes bl. Ignag fich jugetragen, bas wird auch von den Bildern anderer Beiligen ergablt. In der Grafin Maria , von Caftelli verbarg fich die Befeffenheit unter mancherlei Rervenübeln; ein Bild des bl. Joseph von Cupertino, das fie getauft, entdedte ihr endlich ihren mahren Buftand. Go oft fie es anfah, tehrten ihre Anfalle gurud, und dauerten die gange Nacht, wenn fie es bei fich behielt. Als man es ihr, mahrend fie fpielte, insgeheim, ohne daß fie es bemertte, nabe brachte; fühlte fie foldes Bergweb, wie nie in ihrem gangen Leben. Bald begann ihr Beift in Borten und Thaten fich ju regen, und fie wurde von ihm an die Erde geworfen; gebot ihm dann aber auch ihrerseits wieder, fie in Rube ihren Beiligen verehren gu laffen; wo er feinerfeits wieder dem Bebot gehorchte, und fie nun, vor dem Bilde niedergeworfen, ihr Anliegen vortrug. Mit Silfe bes Bildes wurde fie gulet befreit. 2) Man fieht, ale die Rrante ihre Intention ernftlich auf bas Bild bingerichtet, geschab bie Scheidung in ihr; indem auch die Intentionen entgegengefetter Art gleichfalls in einem individuellen Mittelpunkt fich fammelten, und nun das Ubel, in feinen inneren Biderfpruchen ausgebildet, nachdem es feinen ordentlichen Berlauf genommen, gur Erledigung tam. Eben fo wohnt den Befeffenen, gleich wie den Etftatifchen, häufig ein fo geschärfter Sinn fur bas Beilige ein, bag

<sup>1)</sup> Daffelbe hat B. Lindanus Dialog 3. c. 1. Dubitant. und Bredenbach Collation, L. 7. c. 40. 2) Vita A. S. 18. Sept. p. 1053.

fie die Reliquien ertennen; begreiflich mit bem Unterschiede, baf während jene von ihnen fich angezogen fühlen, Diefe von ihnen abgeftogen, Abicheu erfahren. Die Befeffene von Gangalendi. die zu Rapner von Pifa gebracht wurde, nannte alle Reliquien, Die man auf ihr Saupt legte, bei Ramen; genau fo, wie fie in bem Bergamente aufgeschrieben maren. 1) Dan bat baber bemertt: daß in Rirchen, wo viele folder Reliquien beschloffen werden, die Befeffenen, fo wie fte den Boden berfeiben betreten. verzudt werden, und der Beift aus ihnen fich auffert. wegen ber Beiligfeit berer, Die in der Rirche lagen, ferihm feine Rube gegonnt. Man bat dies daber wohl auch mitunter als ein Dittel benutt, wenn er fich verborgen, ibn aus feinem Berfted an's Tageslicht bervorzugieben. 2) Die Beiligen im Leben, bei ihrem burchicauenden Blide, ertennen übrigens leicht den inneren Auftand der Befeffenen mit allen ihn begleitenden Umftanden; oft lange guvor, ebe er wirklich nach Auffen bervorgetreten. Silbner ift Brafect des Ronigs Epfried; der war ein frommer Mann und mit dem bl. Cuthbert, fpater Bifchof von Lindisfarn, aut befreundet. Seine Gattin, gleichfalls ein frommes Beib, wird befeffen, und der Gatte bittet den Beiligen um einen Briefter fur fie. Der Beilige, der im Beifte ibren Auftand ertennt, und gleichfalls weiß, daß der Betrubte nur aus Schaam ibn felber nicht gebeten, gebt in Berfon mit ibm zu feinem Saufe. Da er unterwegs feine Berwirrung bemerkt, troftet er ibn, fo viel er nur immer vermag: er wiffe, daß fie beseffen fen; foldem Ubel feven nicht blos die Bofen ausgesett, fondern auch, nach dem gebeimen-Rathichluffe Gottes, die Unichuldigen; fle werde ihnen gebeilt entgegentommen. Und es geschah alfo, benn ber bofe Beift tonnte ben bl. Beift, beffen Cuthbert voll'war, nicht anshalten, und war bei feiner Annäherung ausgefahren. Die Frau tam ibnen daber, fie begrußend, entgegen, und führte das Rof bes Beiligen am Baume ein in ihr Saus. 3) Eben fo, als Nicetius, der Bischof von Lyon, im Chore ift, fangt ein Diacon das

Vit. c. VI. p. 272. 2) Vit. s. Erardi episcop. A. S. 8. Jainuar. p. 541.
 Vita s. Cuthberti episcop. Lindisfarn. A. S. 20. Mart. c. V. 23. p. 105.

Responsorium zu singen an. Der Bischof rief ihm zu: Schweige! schweige auf der Stelle! Der bose Feind soll nimmer zu singen sich unterstehen! Der Gestrafte schweigt sogleich; der Heilige aber ruft ihn vor sich. Sagte ich dir nicht, so redet er ihn an, du sollest nicht wagen, die Kirche Gottes zu betreten! wie hast du meinem Berbot zuwider dich dessen doch unterfangen können? Alle Anwesenden staunten über diese Worte, weil sie vom Diacon nichts übles wußten. Plöglich aber heult der Dämon in ihm auf, und klagt die Peinen, die der Heilige ihm bewirke. Denn er war es, der zuvor gesungen, und der Heilige hatte ihn gar wohl erkannt. Der Bischof legt dem Besessen nun die Hände auf, und besreit ihn von seinem übel. 1

2.

## Die Lofung burd bie Rirche.

Befteht, wie wir gefehen, ein Berhaltniß der Befeffenen gu ber Rirche, bann wird auch, nach bem allgemeinen Befete ber Bechselwirfung, ein Berhaltniß ber Rirche ju ben Beseffenen begrundet feyn. Diefe Bechfelwirtung ruht auf der Antipathie. Die awifchen beiden Reichen und ben in ihnen gebietenden Dade ten besteht. Die eine ruht auf ber Erde, und icopft bei jeder Berührung aus ben Tiefen, in ihr und unter ihr, neue Rraft, und trantt fich mit dem Baffer aus dem bofen Brunnen; mabrend bie andere bem himmel aufgestellt erscheint, mit ibm in stetem Contacte zu bleiben fich bemubt, und aus ihm und dem in ihm fließenden Brunnquell des guten Baffers ftets ihr Leben verjungt und erneut. Das Bofe ift nun vermegen, tropig und ungeftumm, aber es entbehrt aller innern Siderheit; mabrend bas Gute gehalten, magig und feiner felbft gewiß, einer geficherten Rube fich erfreut. 3m Abichen, ben Die Befeffenen vor der Rirche und allem Rirchlichen haben, ift baber die Schen das herrschende Element, Die, indem fie mit bem abprallenden Ungeftumme fich verbindet, erft gum Abichen wird, welcher wilder Gebarde gurudtritt vor bem Berbaften, bas

<sup>1)</sup> Vit. s. Nicetii Lugdunensis episc. A. S. 2. April. p. 97.

er gern vernichten möchte, bem gegenüber er abet alle feine Donmacht fühlt. 3m entsprechenden Gefühl ber Rirche aber ift bas Abmenden vor dem feindlichen Bringipe bas berr-, fcende; nicht aus Furcht, weil teine folche fie berührt, noch auch im Abpralle des Anlaufs; fondern im lebendigen Bewußtfenn des unvereinbaren Biderfprnche, bam bann balb bas Sichfelbstzusammennehmen Angefichts des Reinbofen fich beigefellt, und nun bas Beftreben erwedt, bas Unerträgliche gu betämpfen und von fich abzuweisen. Furchtsam, aller Ungebar-Digleit jum Trope, naht baber ber Befeffene ber Rirche; rubig. im Bewußtfenn hoberer Gilfe und vertrauend nimmt ihrerfeits die Rirche bas Raben auf; bas Gefühl ber ficheren, endlichen Rieberlage auf der einen Geite, entspricht der Bewigheit endlichen Sieges auf der andern. Römmt es nun wirtsich jum Rampfe, bann with im ungleichen Streite bas Benehmen der Streitenden nach Diesem verschiedenen Berhaltniffe fich richten. Die Rirche betrachtet den bofen Reind, den fie an befampten bat, ale ben wilden Rauber, ber in ihre Beerde eingebrochen, und den Unbewehrten bavon getragen; und fo tritt fie, in der Uberzeugung ben ihrem Rechte, und in bem gangen Befühle ihrer Uberlegenbeit, bem mit ber Bente bavon Gilenden in ben Beg, und greift ibn an mit allen Mitteln, die ibr ju Bebote fteben. Der Rauber felber aber fleht fich auf die Bertheidigung feines Raubes gurudgeworfen, und pocht nur fo lange auf feine Rraft, bis der Ernft ibm nabt. Der Rudhalt, ben er in bem findet, der ibn gefendet, vermag nicht zu bestehen gegen ben, beffen bie Rirche ficher ift; und fo wird julest immer Die Lofung folgen, wird ber Streit mit Rraft geführt, und ift das Übel durch boberen Rathfolng nicht mit Unheilbarkeit belegt. Die Rirche ift daber, wohl gemuthet zu aller Beit, Diefem ihrem Beinde angriffsweise entgegengegangen; und wie bei ihrer Grundung die Rraft der Lofung ibr mitgetheilt worden, fo ift die Ausübung Diefer entbindenden Dacht, in ihren erften Zeiten icon, einem befonderen firchlichen Umt verbunden gewesen. Schon Ignag, der Schuler der Apoftel, gedentt ber Erorgiften in der firchlichen Amterfolge. Juftinus in seinem Dialoge fagt: Die Rraft bes Ramens Chrifti fürchten Die Damonen und gittern; gu- diefer Stunde noch durch ibn

beschworen, thun fie, was ihnen aufgelegt und befohlen wird. Brenaus aber: Die mahren Junger bes Erlofers üben, burch bie von ihm empfangene Onade, an den andern Menschen Boblthaten jeder Art. Denn Etliche treiben fo gewiß und mabrhaftig Damonen aus, bag oft die Befreiten den Glauben desmegen annehmen, und fortan in ibm beharren. Tertullianus, Drigenes, Cyprianus und Lactantius bestätigen bas Bleiche. Der Papft Cornelius in feinem Briefe an Rabius von Antiochia (Euseb. h. e. L. VI. c. 3. 7. 24. 27. 35.) führt an: wie in der romifchen Rirche 52 Erorgiften und Lectoren nebft ben Thurbutern angeftellt fepen. Das romifche Concilium unter Splvefter, bas von Laodicea, das dritte carthaginenfische, nennt den Exorgiften, wie auch hieronymus im Briefe an Titus, c. 3. In dem von Laodicea ift festgefest: bag feiner, ber nicht vom Bifcofe Die Beibe erlangt, in den Rirchen oder Baufern erorgifiren foll. Damit fein Aberglauben in den Erorgism fich einschleiche, foll nach dem vierten von Carthaga, Can. 7, der Erorgift aus der Sand des Bischofs ein Buch erhalten, worin die Erorgismen aufgeschrieben find; wobei ber barreichende Bifchof fpricht: Rimm bin dies Buch, und drude es dem Gedachtniß ein, und babe Die Gemalt, die Sande aufzulegen auf den Beseffenen oder Die Ratechumenen! - Dies Buch liegt nun, wie nicht ju zweifeln, in allen wefentlichen Buntten dem Theile des romifchen Rituals jum Grunde, das die verschiedenen in folchen gallen üblichen Exorgismen in fich befaßt.

## Die Macht ber Beiligen.

In Ausübung der ihr übertragenen Gewalt bedient die Rirche fich aber im Einzelnen aller der geistlichen heilmittel, die ihren handen anvertraut worden; also zunächst der Sacramente. Wir haben eben gesehen, daß das mächtigste Lösungs, mittel, der Exorzism, an die Priesterweihe geknüpft erscheint. Jener Geist, der in dem Sacramente der Firmung über alle Genossen der Gemeinschaft sich ergiest, hat in dem der Priesterweihe besonders über den häuptern der Geweihten sich

gefammelt: fein Bunder, daß er, der große Lofer, nun auch in Diesem Ralle durch feine Organe bindurch lofend wirkt. Das erweift fich nun guvorderft an den Beiligen, den bon Dben berab geweihten Brieftern der Rirchenordnung; vor benen, wie es treffend oben der Berfaffer von Cuthbert's Leben ausgedrudt, weil fle gottlichen Beiftes voll find, die bofen Beifter nicht besteben mogen. Die Sache ift am einfachften in bem folgenden Gespräche ausgebrudt, bas ber bl. Barthenius, ber, gu feiner Beit als großer Bundertbater berühmt, unter Confantin lebte, mit dem Geifte eines Befeffenen geführt, und das in feinem Leben fich aufgeschrieben findet. 1) Bu ibm, bem Biicof von Lampfacus, wird nämlich Giner gebracht, ber icon feit lange, ohne es zu wiffen, einen unreinen Beift batte. Der Mann, ale er den Beiligen fab, grußte ibn; Barthenius aber erfannte ben Damon in ibm, und grufte nicht wieder. Diefer Dadurch befturgt, fagt gum Beiligen: Weil mich verlangte, bich an feben, darum babe ich bich gegrußt; warum grußeft benn bu nicht wieder? Parthenius erwiderte: Du haft mich gefeben, mas nun weiter? Der Damon: 3ch habe dich gefehen und erfannt. Barthenius: Baft du mich wirflich gefeben und erfannt, fo gebe alsbald aus vom Geschöpfe Gottes! Damon: 3ft bas Alles, Daß du mich aus meiner Bohnung treibst? Ich bitte dich, laffe mir eine Frift bagu! Parthenius: 3ft's icon lange ber, baf bu bier deine Bohnung haft? Damon: Bon Jugend auf, und nie bat mich jemand erkannt, auffer benn du in diefem Augenblice: Du drangft mich beraus, wie ich febe, und wohin gebieteft bu mir zu fahren? Parthenius: 3d nenne bir einen Ort, mobin Du fahren magft! Damon: Sicher wirft du mir fagen, fahr in Die Schweine! Spricht darauf der Beilige: Mit Richten! ich gebe dir einen Menschen, und gestatte dir den Rutritt, daß bu in ihm wohnest. Jest aber fahre aus! . Sagt ber Damon: In Babrheit, thuft du das, oder fagft du's nur, um mich beraus. aubringen? Erwidert der Beilige: 3ch fage dir in Bahrheit, mir ift ein Mensch in Bereitschaft, in dem du wohnen fannft,

<sup>1)</sup> Sein Leben geschrieben von feinem Zeitgenoffen Erispinus. A. S. 7. Febr. p. 29.

fabre nur aus obne Bergug! Der Damon, überrebet, faate: Bohlan! fo führe bein Berfprechen ans. Der Seilige öffnete nun den Mund und fagte: Gieb, ich bin der Menfc, trete ein und wohne in mir! Der Damon, von bem Borte wie burch Reuerflammen getroffen, fdrie auf: Wobe mir! nachdem ich fo lange in diefem Gefaß gewohnt, läßt du nicht ab, mich ju verfolgen; wie foll ich nun in bas haus Gottes einfahren? Bon ond Chriften geht tein mabres Bort aus. Darauf fube ber Damon ausgebend in mufte, unzugängliche Orte; ber Mann aber fand fic befreit, und lobte Gott und feinen Diener. - Dft ift es Die Rabe bes Beiligen und fein Gebet, bas die Befreiung wirft. In dem Prozeffe der papftlichen Commiffion, im Jahre: 1380, im 29sten nach dem Tode des bl. Dvo, Briefters an der Rirche von Lours, in diefer Stadt geführt, ergablt der hundertfte Renge, vorber Dvo's Diener, Folgendes: Sein Berr babe ibn einft zu einem Damonischen, Alan von Trezveleur, gefendet, mit bem Auftrag, ben Leibenden ju ibm ju bringen. Diefer, ben man fonft gefeffelt und eingefchloffen gehalten, babe fich friedlich führen laffen; und als er nun vor Dvo in der Kirche von Lobanec gestanden, habe dieser ihn gefragt: ob er den Teufal habe? Die Antwort fen Ja! gewesen; er plage ihn oft, und rede mit Dann babe Dvo ihn gur Beicht geführt, und ihn bernach in Gegenwart bes Bengen gefragt: ob ber Damon feither mit ihm geredet? worauf er erwidert: Allerdings! er habe ihm gedrubt, und ihm gefagt: Warum baft du mich bergeführt? Webe dir auf die nachfte Nacht! webe dir! du follft etwas erfahren. weil bu mich bergefchleppt! Darauf habe Dvo erwidert: Er lagt, denn nicht du wirft es bugen, fondern er felber! Du follft bei mir effen, und in meinem Saufe bie Racht über bleiben. Er habe ihm darauf ein Bett zu machen befohlen in feinem Solafzimmer, bann in Gegenwart bes Bengen Bett und Saus mit Beihwaffer beforengt, und bas Evangelimm bes bl. Johannes und andere Gebete gesprochen. Darauf babe er ben Befeffenen gur Rube geben beigen, aber felbft bie gange Racht im Gebete zugebracht. Am Morgen habe er ben Befef. fenen gefragt: wie ihm die Racht gewesen? und der Befragte barauf erwidert: Aufs Befte; feit drei Jahren ift es mir teine

Racht fo gut geworden. Doo: Sat ber Damon feither nad mit dir geredet? Der Befeffene: Rein! vielmehr er ift von mir gewichen. Darauf Dvo: Go bante denn Gott, wie ich auch thun werde; tebre ju beinem Saufe, balte bich gut, gebe gern gur Deffe und jur Bredigt, gebe Almofen, fen rechtschaffen und balte die Gebote der Rirche, damit der Damon nicht wiederfebre, und dir arger mitfpiele, denn aupor! Ein anderer Reuge, Samo, der damal auch bei Dvo gedient, fagt das Gleiche aus. 1) — Da Beift, der aber also die Rabe der Beiligen scheuend, ibr ausweicht, mag benn boch nicht, wie es scheint, bag biese fich einen Scherz über diese seine Flucht erlauben. Der Abt St. Cleuthe rins war auf der Reise in einem Nonnenfloster-eingelehrt, wo ein Knabe alle Racht vom Damon gepeinigt wurde. Die Row nen baten ihn, den Anaben diefe Racht bei fich gu behalten, und ber Abt willigte gerne ein. Am Morgen fragten die Nonnen: ob der Anabe ihm etwas angethan? und da er ihnen fagte, wie er rubig fich gehalten, ergablten fie ihm erft; wie es um ihn ftand, und baten ibn, den Rnaben mit in fein Rlofter zu nehmen. Er nimmt ibn mit, und der Gelobte bleibt befreit. Rach geranmer Beit aber murde ber Abt über die Befreiung allgu beiter, und fagte por den Brudern: Der Tenfel hat mit jen. Schweftern nur feinen Spott getrieben, vor den Brudern magt er fich nicht an ibn. Sogleich wurde der Anabe wieder beseffen, und nur durch die Kafte und das Gebet aller Bruder geheilt. 2)

Bisweilen ift die numittelbare Rabe des heiligen nicht vonnöthen, sein Gebet wirkt in ferne Beite. Der hl. Ulrich befreite in solcher Beise ein besessens Beib, als er aus Demuth sich geweigert hatte, die Beschwörung vorzunehmen. Er betete aber für sie, als sie auf der heimreise begriffen war, und sie wurde fesort befreit. 3) Ein anderesmal jedoch wird es selbst den heiligen nicht leicht, die Austreibung zu bewerkstelligen. Das besessen Radchen von Kivigella, das vor dem hl. Norbert

<sup>1)</sup> Proc. de vit. et mirac. s. Yvonis. A. S. 19. Maii. p. 559.

<sup>2)</sup> A. S. in vit. und Greg. magn. Dialog. L. III. c. 33. 3) Vit. Udalrici confessor. ord. s. Benedicti auctore anonymo mon. de Cella in sylva nigra monacho suppar. A. S. 10. Jul. p. 164.

bas bobe Lied gefungen, fpottete feiner fort und fort. Der Dann Bottes ließ fich indeffen badurch in feiner Beife bestimmen, in feinem Bemuben abzulaffen, und fuhr fort, dem unreinen Beifte zu gebieten, vom Geschöpfe Gottes zu weichen. Der Damon baburch gebrangt, rief nun aus: Billft du, daß ich von bier ausgebe, fo gestatte, baß ich in diefen Monch einfahre, ber bort zur Geite fteht, und ben er dabei mit Namen nannte. Norbert aber fagte jum Bolle: Bort, was er fagt, und merft auf die Bosheit Des Damons, ber, um den Diener Gottes ju laften, ibn als einen Diefer Plage wurdigen Gunder ju befigen verlangt. Aber nehmt daran tein Argerniß; bas ift eben feine Argliftigfeit, bag er ben Guten miderfagt, und fie, fo viel er tann, ju laftern fucht. Darauf begann er noch ftarter auf den bofen Feind anzudringen, Der aber fagte: Bas willft bu boch ? . Deinetwegen, und um feines Andern willen, werde ich heute ausfahren. Sieh! wenn ich nur rufe, dann werden die Schwarzen in Schaaren mir zu hilfe tommen. Gia, auf zum Rriege! Gia, zum Rriege! jest follen Diefe Bogen und Bewölbe über euch jufammenfturgen! Auf Diefe Borte gab das Bolf fich auf die Flucht, der Priefter aber blieb furchtlos und unerschroden an feiner Stelle. Darauf legte bie Befeffene Sand an feine Stola, um ihn damit ju ermurgen; ba aber die Anwesenden fie baran bindern wollten, fagte er: Laft fie, hat fie von Gott dagu die Gewalt, bann mag fie thun nach ihrem Bohlgefallen! Auf Diefe Borte jog fie betroffen Die Bande freiwillig gurud. Da unterbeffen ber größte Theil bes Tages verlaufen, murbe Norbert Rathes, fie in erorgifirtes Baffer ju feten, und es wurde also ausgeführt. Da fie blond war, fürchtete der Priefter: Die Saare mochten Beranlaffung werden, daß der Damon Gewalt über fie behalte, und ließ fie Darum abicheeren. Darüber wurde der Damon wuthend, und rief: Fremdling aus Frankreich, Fremdling aus Frankreich! was habe ich bir angethan, warum laffest du mich nicht in Rube? Alle Ubel und alles Unglud über deinen Ropf, daß du mich alfo peinigeft! Es war unterdeffen Abend geworden, und ba Norbert fab, daß der Damon noch immer nicht ausgefahren, bieß er, einigermaffen betrubt, fie bem Bater gurudjugeben. Morgen in der Arube follte er fie jedoch wieder in die Deffe führen;

er felbft, aber entfleibete fich ber Albe und ber andern Rleibuna. Als der Damon das fab, fing er an, in die Bande ju flatichen, und rief: Ha! ba! nun machst du's gut; den ganzen Tag haft du noch nichts unternommen, was mir fo wohl gefallen. Der Tag ift bin, und du haft richtig gang und gar nichts ausgerichtet! Norbert, unwillig darüber, ging nach Saufe, und nahm fich feft vor, nicht eber Speife zu fich zu nehmen, bis die Leidende gebeilt mare; und fo brachte er den Reft des Tages und die Nacht ohne Speise zu. Als der folgende Tag angebrochen, bereitete er fich, die Deffe abzuhalten; das Mädchen wurde wieder berbeigeführt, und das Bolt lief neuerdings bergu, um Bufchauer des Rampfes zwischen bem Priefter und dem Damon ju fenn. Er gebot fofort zweien Brudern, die Befeffene ohnfern des Altares festzuhalten; und als er zum Evangelium getommen, wurde fie jum Altare felbft gebracht, und mehrere Evangelien wurden über ihr Saupt gelefen. Der Damon lacte wieder darüber, und als der Priefter nun bald die Softie bob, rief er: Seht, wie er fein Gottden (Deiculum) zwischen ben Banden balt! Da grauste es den Briefter des Berrn, und fic in der Rraft des Beiftes faffend, begann er in feinem Gebete ben Damon anzugreifen, und ihn ju peinigen. Diefer nun badurch geangstet, rief durch den Mund des Madchens: 36 brenne! ich brenne! Bieder fdrie diefer Mund: 3ch fterbe! ich fterbe! Bum drittenmal fprach es bervor mit lautem Gefchrei und oft wiederholt: 3ch will ausgehen! ich will ausgehen! entlaffe mich! Aber die beiden Bruder hielten fie fraftig, der bofe Beift jedoch ließ fich nicht halten; die Spur eines übermäßig ftintenden Barnes gurudlaffend, riß er fich los, und verließ bas Gefaß, bas er befeffen. Sie aber fturzte gusammen, murbe in das Saus ihres Baters gurudgebracht, nahm darauf Speise zu fich, und war bald völlig gefund. 1) Diefer Bericht, in großer Aufrichtigkeit und Raivitat dem Borgange folgend, und den Trop Des zulest Beffegten bis ju feinem Gipfelpuntte bin ausdrudend, - fann uns beffer als irgend eine andere Auseinandersegung belehren,

Vita s. Norberti auctor. can. Praemonst. coaevo. A. S. 6. Jun.
 VIII. p. 834.

was in jenen Acten eigentlich vorgeht zwischen den ftreitenden . Parteien, und wie wenig die Annahme durchgangiger Illufionen ihre Erscheinungen zu deuten hinreichend ift.

Bie hier der Damon die Einwirkung des Beiligen, in Der vollen Concentration feines Befens gegen ihn hingerichtet, burch den Schmerzensruf: 3ch brenne, ich brenne! ausgedrückt; fo flagten dort vor der bl. Genoveva von Baris die Befeffenen aber den Brand, ben fie bei Auflegung ber Ringer ber Beiligen exlitten. 1) Bas die bl. Catharina von Genua gefagt: Denen im Reinigungsorte werde bas milbe und weiche Licht, in bem in Liebe die Gottheit fich ergießt, im Gefühle ihrer Unwurdigfeit gur brennenden glamme, in der fie fich flarten und reinten; bewahrte fich an diefen Befeffenen, denen gleichfalls die garten Stromungen boberen Lichtes, die der Beiligen entquollen, ju fengendem Feuer wurden. Ein anderesmal umfließen Diefe Stromungen wohl die Ergriffenen in ihrer urfprünglichen Dilde und Lieblichkeit, aber eben biefe ift bann bem einwohnenden Bofen Johanna Moretta in Benedig, vielfach von ben unerträglich. bofen Beiftern ju Bofem angetrieben, wird durch den angernfenen bl. Cajetan von ihnen befreit. Als der Lette, Bulder genannt, von ihr gefloben, fagte er im Flieben and: er tonne nicht langer ben Orangegeruch ertragen, ben ber Gerufene ans-Dufte. 2) Bieweilen muß, felbft von Seite Der Beiligen, eine burchdringendere Stromung angewendet werden, um bas gefclungene Band zu lofen. Go heilt der Abt Enneca im Rlofter Onnia, ohnfern von Brieviesca in Altcastilien, einen Befeffenen, indem er ihm in den Mund baucht. 3) Ein Act innerer Entfagung und Gelbstbeberrichung, der vorausgegangen, beforbert oft ungemein das begonnene Bert. Ale ber bl. Albertus vom Carmelitenorden nach Bela reiste, fand er bort die Tochter einer angesehenen Frau befeffen, und ging auf Bitte der Mutter au ihr hinein. Go wie er der Befeffenen nahte, fuhr diefe auf, und gab ohne Berweilen ibm einen Schlag auf die Bange;

<sup>1)</sup> Vit. s. Genovevae virgin. A. S. 3. Jan. p. 140.

<sup>2)</sup> Gloria posthum. s. Cajetani. A. S. 7. Aug. p. 304.

<sup>8)</sup> Vit. s. Enneconis abb. Onniensis, A. S. 1. Juni. p. 116.

worauf der Beilige ihr die andere hinreichte, bittend: daß fie auch auf diefe folage. Da bub ber Damon, verwirrt burch bies Benehmen, ju wehtlagen an; Albertus aber fagte: Dein Schi--pfer, der dich beines Sochmuths wegen aus dem Baradiefe gejagt, treibe bich auch aus dem Rorper diefer Unschuldigen! Da begann bas Madchen ju gittern, und ale Albertus nun rief: Rabre aus, Satan, in Christi Ramen! ging er ohne alle Berletung davon. 1) Die Demuth des Beiligen hatte den Dochmuthigen überwunden, wie die Enthaltsamkeit eines andern, Den, der feden Bugel zu brechen treibt. Der f. Johannes von Ga-Lerno batte ben Angriff eines gegen ibn in Luft entbrannfen Beibes fiegreich bestanden. Da geschah es, daß ein Damon lange umsonft beschworen, endlich rief: Bas muht ihr euch fo lange fruchtlos? 3d werbe nimmer von bier ausgeben, bis ber tommt, der im Feuer geftanden, und nicht verbrannt! Dan fann den Borten nach, und tounte nicht erfinnen, mas fie bebeuteten; man bestand baber barauf, daß er fage, wer damit gemeint fep? Da nannte er endlich unter großem Gefchrei ben Brier ber Prediger. Man fandte nach' ibm; er weigerte fic anfangs, dem Rufe Folge ju leiften; endlich burch vielfaltiges Bitten bewogen, tam er bergu, und der Geift fuhr aus. 2) Bisweilen wirft eine auffere Bewegung, im rechten Augenblide angewendet, entscheidend. Des bl. Frang von Baula fpottet ber Damon in einem beseffenen Madchen. Der Beilige, als mare er gornig, faßt ploglich das Dadden beim haare; und beflehlt dem Geifte entschloffen, ohne Bergng auszufahren. Run leiftet er Rolge, das Madden aber bleibt wie todt gurud. 3) Ran bemerkt bei Sterbenden, daß wenn der Tod gogert, er im Augenblide, wo fie etwa, ibre Rraft zusammennehmend, eine lette Bewegung machen, ohne Bergug eintritt. Go fcheint es in folden Rallen mit der Befeffenbeit eine abuliche Bewandtniß au haben; die Lösung nabe bevorftebend, tritt ein, fo wie irgend eine folde plogliche Anftrengung bervorgerufen worden.

<sup>1)</sup> Vit s. Alberti siculi. A. S. 7. Aug. c. II. p. 229.

<sup>2)</sup> Vit. s. Joannis Salernitani. A. S. 10, Sept. p. 633.

<sup>8)</sup> A. S. 2. April. p. 113.

anderesmal hat bingegen das gur Rnbe bindende Bebot geholfen. Der bl. Theodor band fo einen Damon, der nicht ausfahren wollte, burch den Befehl: daß der Befeffene nicht von der Stelle durfe, fo lange bis er gehorcht! 3ch gebe aus, ruft nun der Bebundene, du Diener Gottes! denn ich fann diese Marter nicht ertragen. Romm und lofe mich, und ich werde von hinnen fahren, denn ich will nicht langer geveinigt fevn! Der Beilige weigert fich, der Damon bittet; Theodor benimmt ihm alle Rraft und er fahrt aus. 1) Die bl. Catharina von Siena hat in folden Källen wie überall in ihrer einfachen und refoluten Beife verfahren. In Rocca murde einft eine Befeffene vor fie gebracht, als, fie eben die gehde zweier Zeinde zu folichten im Begriffe war. Da fie nun, um das Wert ju vollenden, fich entfernen muß, fagt fie gur Befeffenen: Damit du nicht das Bert Des Friedens, das ich vorhabe, ftorft; fo lege dein Saupt in den Schoof diefes Einfiedlers, der jufallig jugegen mar, und marte, bis ich wiederkehre! Die Befeffene gehorchte, und Catharina ging. Der Damon aber forie immerfort: Barum haltet ihr mich bier? Lagt mich von binnen, denn ich werde allzusehr gepeinigt! Die Anwesenden erwidern: Barum gehft bu nicht, die Thure ift ja offen? 3ch tann nicht, ift die Erwiderung, deun Die Bermaledeite bat mich gebunden. 216 er gefragt wird, wer es fep, der ihn gebunden? will er fie nicht nennen, immer nur als feine Zeindin fie bezeichnend. Sie fagten dann, nur um fie gum Soweigen ju bringen: Stille, fie tommt! Er darauf: Ach mas, noch nicht, fie ift ba und bort! Als fie fragen, was fie benn bort mache? erwidert er: Etwas, das mir fcblecht gefällt, nach ihrer Art und Beise. Darauf murde wieder ärgeres Geschrei; das Beib jedoch regte nicht das Haupt von der Stelle. Rach einis gem Berguge rief es aus ibm beraus: Jest tommt die Bermaledeite! Auf die Frage: wo fie fen? fpricht die Stimme: Nicht mehr dort, fondern da! - jest ift fle dort, - weiterbin nun an Diefer Stelle, - jest geht fie gur Thure ein. Und es befand fic also. Als fie in die Stube tam, forie der Beift fie an: Barum baft du mich bier fo lang gehalten? Gie entgegen:

<sup>1)</sup> Vit. s. Theod. A. S. 22. April. p. 51.

So ftehe auf, Clender! fahre ohne Berweilen aus; laß ab von dem Geschöpf unseres herrn, und wage es nicht ferner, ihm zu schaden! Darauf verläßt der Geist zwar die übrigen Glieder ihres Leibes, in der Rehle aber regt er surchtbare Bewegungen und Anschwellungen. Catharina bezeichnet sie mit dem Rreuzeszeichen, und die Kranke wird ganzlich hergestellt. \*)

Ъ.

Die Macht ber Priefter burch ben Erorgism, die Sacramente und die Sacramentalien.

Die Rirche, der die fpezifische Babe der Beiligen nicht überall und jederzeit nach Billführ zu Gebote ftebt, bat nun ihre Briefter mit dem Erorgism ausgeruftet, und ihnen alle ihre geiftlichen Beilmittel jur Berftigung gestellt: Damit fie, von ihnen nuch bestem Ermeffen Gebrauch machend, die Befreiung der Enerqumenen erwirfen mogen. Schon in der allererften Rirche murben, wie wir gesehen, biese Mittel angewendet; der Erorgism wurde über die Befeffenen, - nicht in Brivathaufern ans Beforgniß, nicht in der Rirde aus Chrfurcht, fondern unter freiem himmel, - ausgesprochen; ber Namen des Damons erfragt, ein Beichen des Ausganges begehrt, und im gangen Berlaufe der Behandlung murden alle Speifen, die ber Leidende ju fich nahm, gleichfalls durch eine eigene Formel, die das römische Rituale enthalt, exorgifirt. Eben so war die subsidiarische Mitzuziehung der Sacramentalien gleichfalls seit unfürdenklichen Zeiten im Gebrauch. Bom Bischofe Ursmarus, der im fiebenten Jahrhundert lebte, berichtet sein Lebensbeschreiber Raitherius: an feiner Beit fen eine Nonne im Malbodienfer Rlofter befeffen und heftig gepeinigt worden, und der Bischof habe fie deswegen vor fich führen laffen. Als fie vor ihm geftanden, habe er vertrauend, nicht auf feine fondern auf Gottes Rraft, aus dem Buche den Erorgism über ihr Saupt gelesen. Dann habe er mit geweihtem Dle ihr Mund, Rafe und Augen gefalbt, und der unreine Geist sep sofort von ihr gewichen. Nach der Be-

<sup>1)</sup> Vit. s. Catharin. P. II. c. 18. Gorres, drift. Mpfilt. IV.

frejung der Jungfrau mar jedoch bei Allen, die ihr nabe ftanden, eine gewiffe gurcht gurudgeblieben, die die Rabe des Satans in ibrer Bruft bervorgerufen. Um auch diefe ju berubigen, gebot der Mann Bottes: ihm Baffer und Salg zu bringen, und nachbem er fie gefegnet, gebot er mit bem gefegneten Baffer alle Orte des Rlofters ju besprengen; und so entwich nun alle Furcht mit ihrem Urheber, dem Damon, von hinnen. 1) Auch Abelinus befreite die Befeffene Osburg mit den gewöhnlichen Formeln, Beihmaffer und dem Rrengeszeichen; und Maurilius, der Beitgenoffe des bl. Martinus von Tours, hatte früher ichon nach Fortunatus den Erorgism angewendet. 2) Diefer Erorgism wirkt nicht in der Rraft des Wortes, Die nichtig ift; nicht in der des Sprechenden, da teine Dacht auf Erden größer ift, als bie bes Beiftes, gegen den fich die Rede richtet; fondern durch die Dacht beffen, der tommen wird, ju richten die Lebendigen und Die - Todten. Daber enden die Erorgismen insgesammt mit Diefer Kormel; wahrend andere Gebete gemeinbin mit der andern: Per Christum Dominum nostrum etc. gefcoloffen werden. Das bat felbft der Mund einer Befeffenen ausgesagt, von der Cafarius ergablt. Dir bat, fagt er, Gerard von Pleiffe ergablt: nach Sigeberg fen ein, Bielen wohlbekanntes, befeffenes Beib, ihret Lofung wegen hingetommen, die man im Oratorium des bl. Dicael über mancherlei ausgefragt. Unter andern fep auch bie Rede auf den in der Bolle gebundenen Lucifer getommen, und da habe der Damon durch den Mund bes Weibes gesprochen: Thoren! mit welchen Retten glaubt ihr meinen Deifter im Abgrunde gebunden, mit eifernen? Reineswegs: brei Borte find in die ftille Berborgenheit der Meffe gefest, durch diefe ift er gebunden. Als einige der anwesenden Bruder Die Borte wiffen wollten, weigerte er fic, ober wagte nicht, fie auszusprechen; fondern fagte: Bringt mir das Buch, und ich werde fie euch zeigen. Das Miffale wurde ihm gebracht, und verschloffen bargereicht; er öffnete es, und traf mit dem erften Griff den rechten Canon, und feste den Finger auf die Stelle, wo es beißt: Per ipsum, et cum ipso et in ipso, damit die hochste Drei-

<sup>1)</sup> Surius T. II. 18. April. 2) Vit. 3. Maurilii. c. 10.

einigkeit bezeichnend. Das find, fagte er daranf, Die drei Borte, durch welche mein Deifter gebunden ift. Das erbaute die anwefenden Rloftergeiftlichen bochlich, weil fie das Beib als ganglich ungebildet tannten, und das Gewicht der Borte verftanden, Die da aussagten: durch den Bater mit dem Sohne und im beiligen Beifte fen der Starte gebunden, und feine Macht gebroden worden. 1) Beim Gebrauche Diefer Bewalt, Die im Erorgism die Beifter bindet, wenn fie in Ungebundenheit in Bebiete hinüberschweifen, wo fie nicht hingehören; und fie lost, wenn fle felber fich dort jum Berweilen gebunden, wo nicht ihre Statte ift; gilt daber die Regel, die icon Antonius in der Bufte feinen Soulern ale die befte Baffe gegen Die argen Beifter anempfoblen: ungefälschter Glaube an Gott, und ein reiner und unbescholtener Bandel vor seinem Angesicht! Ohne die Überzeugung des Glaubens, die mit dem rechten Belfer fich ftets in Berbindung balt, wurde deffen hilfe nicht einmal ein Organ vorfinden, in dem fie fich leicht offenbaren tonnte; und die Beschworung von dem Glaubenlofen ausgesprochen, mußte gum leeren Schalle werden, der nichts vermag. Mit einem unreinen und befleckten Lebenswandel aber dem Bofen zu naben, der auch bis gu einem gewiffen Puntte bin ein Bergenstundiger ift, und ins bededte Innere fcaut, mochte nicht rathlich fenn, und fann leicht jur Beschämung des Berwegenen ausschlagen. Ginem Solchen, der ihn beschworen, sagt der Damon: Gehe hin, wo du hingehörst, du Beuchler, und gib die Sifche, die du gestohlen, und in jenem Bintel verborgen, dem Schaffner gurud! Diefer mar jugegen, bort die Worte, und findet die Rische an der bezeichneten Stelle 2); wie am andern Orte der Sahn fich findet, deffen Diebstahl der Beift einer Befeffenen dem ihn beschwörenden Diacon vorgeworfen. Ernft und Burde werden in der Behandlung eines ernften Begenftandes gleichfalls gefordert werden. Obgleich der Damon feb ber im Munde der Beseffenen oft wigig ift, und feinem Sohne felbft das Burdigfte nicht entgeht; fo mag er doch nicht leiden, daß man in unwürdiger, mafftv fpottifcher und grober Beife

<sup>1)</sup> Caesar. Heisterb. hist. mem. Libri XII. p. 337-40.

<sup>2)</sup> hieronymus von Raddiol. p. 419.

ibm begegne. Man ergablte fich barüber jur Beit Rider's und bes Basler Conciliums ein abschredendes Beispiel, bas in einem Colner Rlofter vorgefallen. Dort war ein Bruder, fattfam fpaghaft im Leben, aber durch bie Babe, die Damonen auszutreiben, überaus berühmt. Da diefer einft dort einen Diefer Beifter in einem Befeffenen bart bedrangte, bat der Beangftete ibn endlich um einen Ort, wo er hinfahren moge. Der Bruder, darüber erfreut, fagte: Rabre in meine Cloafe! Der Damon fuhr alfo aus; als aber in der folgenden Racht der Bruder ein Raturbedurfniß befriedigen wollte, peinigte ibn ber Damon nabe beim Abtritt in folder Beife, daß er mit Dube Das Leben vor ihm rettete. 1) Ein anderer, der dem Geifte in einer Beseffenen von Siena im Beschwören grobe Scheltworte gegeben, wird bafur von ihm aufs allerheftigfte gurechtgewiesen, und feine Narrheit ibm ausgelegt. Er fliebt, feiner Schuld bewußt; und da ein anderer, der an feine Stelle getreten, befcheiben redet, wird er bafur gelobt. 2) Darum, weil entweder bie Erforderniffe von Seiten des Erorgiften feblen, oder die Borbebingungen von Seite des Beschworenen; - indem entweder bas Übel als ein unbeilbares zu anderem Awecke verbangt worden, oder eine falfche geiftige Diatetit die Birfungen der Beilmittel hintertreibt; - giebt die Beilung fich oft Jahre hinaus, oder tritt wohl, obgleich in feltenen Fallen, gar nicht ein. Eine gewiffe Ahnung folder Unheilbarteit icheint alebann ben Rranten einguwohnen. Ein Gewürzframer von Floreng wurde in einem folden galle, jur Beit bes Abtes Bernard, nach Balumbrofa gebracht. Unterwegens mit Dube fortgefchleppt, fagt er widerftrebend: Lagt mich, und zieht mich nicht dabin! nichts von dem, was ihr wunicht, wird bort geschehen; ihr werdet vielmehr mit größerer Traurigfeit gur Stadt gurudfehren, ale ihr nun gum Rlofter eilt! Spat in ber Nacht famen fie, nach aller Dubfal des Tages, im Rlofter an, und wurden wohl aufgenommen. Beil aber der Damon den Rranten zu veinigen nicht aufborte, und immer forie a er werbe ihm bald ben Garaus machen, riefen die anwesenden Bruder aus Mitleiden den Decan herbei. Diefer

<sup>1)</sup> Nider im Farmicarium. 2) hieron, v. Raddiol. p. 417.

tam, ließ das Rreuz des hl. Johannes Gualterius herbeibringen, und begab fich unterdeffen knieend zum Gebete. Che aber die Gesendeten mit dem Rreuze zurucklamen, wurde der Beseffene elend erwürgt. 1)

Dem Erorgiften aber fteht nun noch auffer den Befdmorungen und Sacramentalien anch der Gebrauch aller andern firce: lichen Beilmittel ju Bebote. Davon wird unter allen Buge: und Beichte als eines ber fraftigften fich bemabren. Ift bie. Sunde das große Binculum, in dem die Beifter und die ge mifchten Naturen, die ju ihr fich halten, gebunden werden; dann wird die Auflosung dieses Bandes auch am erften eine Schiednis berbeiführen muffen. Sat daber der Erorgism in der Taufe icon. bas allaemeine Band, das die allgemeine Schuld gewoben, gerei riffen, und die in ihm Bebundenen befreit; bann wird Beichteund Bufe das Concrete und Engere, das in der Befeffenheit eingetreten, gerreiffen, und ben Befreiten ber Tyrannei bes bofen Bringips entreiffen. Die Ansfagen des Beiftes in den Befeffenen bestätigen diese Birtfamteit. Der Damon in der Fran von Arie mintum, die vor den bl. Ubaldus in Eugubio gebracht murde, war gar gesprächig; und man benutte feine Redfeligkeit, um: über diefe Fragen Aufschluffe von ihm ju erlangen. Als man fich daber bei ihm ertundigte, welches Mittel am beften gur Austreibung der Damonen diene? erwiderte er ohne Sehl: Die Beichte, weil die Beifter durch die Gunde ursprünglich jum Befit gelangten. Man wandte das angegebene Mittel fofort gegen ihn felber an; das Beib beichtete und wurde befreit. 2) Eben dabin wird ein anderer Befeffener gebracht, und formlich beschworen. Da der Geift fich gar nicht ruhrt, urtheilt der Beschwörende, Stephan von Cremona, er habe eine verborgene Sunde, in der er fich verberge. Er drang daher so lange auf ibn ein, bis er befannte, wo er fodann befreit murde. Gine Dritte wurde hingebracht, und jur Beichte bestimmt. Diefe abgelegt, und er im Berlaufe der Befcwörung mertte, daß der Damon nur den Ort in ihr wechsele, ohne auszufahren:

<sup>1)</sup> Sieron. v. Raddiol. p. 387. 2) Mirac. s. Ubaldi. A. S. Append. ad Diem XVI. Maii. T. VII. p. 782.

folog er wieder auf die hemmnig einer folden Gunde, und fucte ibr biefelbe abzufragen. Aber fo oft fie gur Beichte ging, trat ber Beift ihr in die Reble, daß fie die Gunde nicht ausausprechen vermochte. Er beschwor nun ben Damon, daß er bas Sacrament nicht ferner hindere. Wenn er dann eine Beit lang rubte, flagte bas Beib; fo wie fie wieder betennen wollte, tehrte die Plage gurud. Endlich nachdem das Spiel lange alfo fortgebauert, ließ ber Beift ab, und bas Beib beichtete bie Gunde. Aber fie mar immer noch nicht genefen, ba der Befoworene hartnadig blieb. Stephan alfo rieth auf eine noch andere Berbeimlichung, und fucte die Rrante gur neuen Beichte au bringen, nach einer andern Gunde forschend. Aber das Beib begann beftig zu weinen; und mas er auch thun mochte, fie zur Befenntnig ju bringen, es wollte ibm nicht gelingen, und er mußte fie entlaffen. Bieber ein neunjahriges Dadden murbe auf die Befdmorung von ihren Beiftern befreit, bis auf einen, ber immerfort von ber Bruft jum Munde flieg, und wieder gur Bruft jurudging. Auch fie wird jur Beichte genommen. und nach ihr wird die Leidende frei; da fie aber nach 15 Tagen wieber in diefelbe Gunde gurudgefallen, wird fie auch wieder aufs Rene befeffen. Abnliches ift icon in fruberen Beiten vorgefallen. Die Abtiffin Athanafia befreit eine Nonne, indem fie Diefelbe jum Beichtstuhle fendet; und St. Arnulphus, Bifchof von Soif fons, lost einen, von bem die bofen Beifter Befit genommen. als er ungebandigter Racheluft fich hingegeben, 1) und fo in viel andern Källen.

Man glaubt beim Gebrauche dieser Art von Heilmittel die Bemerkung gemacht zu haben: daß wenn dem Geiste das Bermögen einwohnt, den inneren sündigen Zustand der ihm Nahenden zu erkennen, diese Anschauung sich verliert, so wie der Durchschaute selbst im Beichtstuhle sich von der Makel der Sünde völlig reinigt, wo die Erinnerung daran alsdann sogar im schauenden Geist erlischt. Casarius erzählt darüber einiges aus der Unterredung: als Wilhelm, Abt von St. Agatha, mit einem Laienbruder zu jener Beselsenen in Coln gegangen, und der Letztere ihren Geist aufgefordert:

<sup>1)</sup> Lisiardus in Vita s. Arnulphi. c. 24.

wenn er etwas bon ibm wiffe, mas-feiner Seele icablic febn tonne, " es ihm ohne Behl qu entbeden; ba erwibert ber Beift: Du haft vor gang Rurgem obne Biffen beines Abtes gwolf Pfennige; von jener Rrau in Utrecht, bei bir verborgen. Es war alfb gefcbeben, wie ber Bruder felbft gefagt; er hatte gedacht, wein Der Abt ihn etwa irgendwo binfende, wolle er bes Gelbes ju feinen Ausgaben fich bedienen. Als er weiter frante: Beift Du fonft noch etwas? Ja, du biff ein Dieb! benn als bie theuere Beit gewefen, haft bit vom Gerreibe bes Rlofters und Anberem den Armen blingegeben. Der Brider fagte darauf: 3ch habe nicht gewußt, daß Berte ber"Barmbergigfeit eine Gunde feven. Sprach der Damon: Es war fundhaft, denn du hattest es ohne Erlaubnif gethan, und baft es feither nie vorgemurmelt; benn ein Gemurmel pflegte er Die Beichte ju nennen. Der Bruder ging nun jum'Abt binunter, und ihm insgeheim, mas ber Geift ibm vorgeworfen, in bemutbiger"Beichte eröffnend, ethielt er Dafür feine Buge aufgelegt. Dann teffete er jur Befeffenen gurud, und nun den Geift aufs Neue befragend, ob'er eine Gunde von ibm wiffe, erhielt er gur Antwort: Bei meinem Gerichie," ich weiß nichts von dir; denn im Augenblide, wo du Die Riffice jum Murmeln gebeugt, haft bu mir alles fruber Gewußte wege genommen. 1) Eben fo war es um ben Diacon Egelword beftellt," der mitten in der Meffe, an der Seite des Erzbifchofs Lanfranc, befeffen worden. Rabte biefem Einer, der irgend eine fcwere Gunde, die er nicht gebeichtet; auf bem Gewiffen hatte; bann warf er ihm dies fein Bergeben vor, und jubelte, daß er ihm' in der ewigen Bein gefellt febn marbe. Beichteten aber folche nnn, und tamen darauf wieder vor ibn; dann blidte er fie fchief" an, tannte fie nicht mehr wie juvor, wunderte fich, wer fie fepen, woher fie tamen, womit fie fich fo fonell gereinigt hatten ?-Er fragte bann mobl: was fich boch begeben, daß fie fo fcnellgeandert, ibm ganglich entfremdet worden? und betlagte es wuthend, und vor Born fcaumend. 2) Dan fieht, bas Bofe hatte ein Medium awifchen ihm und bem, der es in fich aufgenommen,

<sup>1)</sup> Illustrium mirac. et histor. memorab. Libri XII.

<sup>2)</sup> A. S. Maii. T. VII. p. 813.

gebildet, und es ihm, wie das Dl das Papier, gleichsam durchfichtiger gemacht; die Undurchsichtigkeit aber kehrte nach der Entfernung des Klärenden zurud.

Als vorzügliches Beilmittel aber bat, aller Sacramente erftes, die Euchariftie, befonders mit dem Defopfer verbunden, fich geltend gemacht. Die mpftische Gemeinschaft, Die zwischen : Dem Befeffenen und dem Beift des Bofen fich gefnupft, tann nimmer besteben vor jener boberen, die ber Leib des Beren gwiichen Gott und dem geführten Meufchen gebunden. Bum Abte Aurentius murde deffen Schuler Bafilius, - fo übel von jenem Beifte jugerichtet, daß er., am gangen Leibe gebrochen und gefolagen, auf einem Rarren geführt werden mußte, - bingebracht. Der Abt gebot ibm fogleich aufzusteben, ben murbigen Leib und das lebendigmachende Blut unferes herrn Jefus Chriftus zu fich au nehmen, und dann fogleich nach feinem Orte guruckgufebren. Er that also, und blieb fortan unversehrt. 1) Als der bl. Bernhard in Mailand fich befand, wurde in der Ambrofiusfirche eine Rrau por ibn gebracht, die feit vielen Jahren beseffen, dabei blind und taub, mit den Bahnen fnirfcte; judem die Bunge einem Elephantenruffel gleich bervorftredend, und aus furchtbar verjogenem Geficht einen ftinkenden Athem aushauchend, einem Ungebeuer abnlicher war, bann einem Beibe. Bernbard ließ fie por den Altar führen; fie aber widerstand aufs heftigfte, und es tam dabin, daß fie den Abt felbst mit Außen trat. Er trug das, obne irgend eine Ungeduld zu zeigen; betete zu Gott, und brachte dann das Regopfer dar. So oft er im Berlaufe deffelben bie Boftie fegnete, bezeichnete er, gegen das Beib fich wendend, auch diefes mit dem Rreuze; und so vielmal dies geschab, muthete das Beib noch heftiger. Nach dem Gebet des Herrn legte er seinen Leib auf die Batene, und diese auf das Haupt des Beibes fegend, fprach er: Zugegen ift jest, du unreiner Geift! bein Richter, jugegen der bochfte Berr; jest widerftebe, fo du fannft! Er ift jugegen, ber bereit fur unfer Beil ju leiben, gefagt: Nun wird der Fürst diefer Belt ausgeworfen! In der furchtbaren Gewalt dieser Majestät gebiete ich dir daber, du

<sup>1)</sup> Vita s. Auxentii. 14. Febr.

finkerer Geift! daß du ausgeheft aus diefer feiner Dagt, und ihr fortan nimmermehr au naben wageft. Der Geift, unvermogend, langer zu weilen, und boch mit Biberftreben Folge leir ftend, rif fie nun heftiger, dann juvor. Bernhard aber mar gum Altare gefehrt, hatte die hoftie gebrochen, und als er dem Die niftrirenden den Frieden, gab, bamit Diefer ihn bem Bolle mit theile, murbe biefer Friede und Die volltommene Beilung aus bem Beibe ju Theile, und die Bunge trat in den Mund jurud, Die Bebeilte marf fich ju den gugen des Seiligen; Jubel und Freudenruf verbreitete fich burch die Rirche, und Die Gleden wurden gelantet. 1) Abnliches hat 1490 in dem Rlofter von Queren in Belgien fich begeben. Um ber Gunden einer Monne megen war dort bas gange Rlofter mit Befeffenheit geschlagen morden. Der Decan Cambray, ein frommer und gelehrter Mann, war endlich mit andern Erorgiften babin gefommen. Nachdem Die Communion vorüber, hatte der Beift, die Softie nicht ertragend, ein fpottifch Bort vom Brod geredet. Bon welchem Brobe fprichft bu, Unseliger? hatte barauf ber Decan ermidert. Benn es nichts ift als Brod, bleibe in diefem befeffenen Rorper; ift es aber, wie wir wahrhaft glauben, der Leib unseres Berrn Jefus Chriftus, unferes Erlofers, fo gebiete ich, bag bu ichnell aus diefem Rorper fliebeft, und fortan nicht magft, ibm Die mindefte Beschwer ju machen! Raum batte er bas gefagt, fing die Befeffene mit einemmale, wie vom Bande einer großen Befchwer gelöst, an aufzuathmen, und mit lauter Stimme Befus angurufen; mas benn in gleicher Beife Die Andern eben fo thaten, im Berhaltnig, wie fie vom Damon befreit murben. 2) Da dies heilmittel als ein heroisches manchmal ploglich feine Birtung auffert, und alebann die große Eracerbation des Ubels vorangugeben pflegt; fo ift eine auffere Borficht babei geboten, besonders werden farte haltende Arme nicht überfluffig fenn. Rum bl. Ulrich, dem Benedictiner, der aus Clugny in den Schwarzwald binübergefommen, wird ein Befeffener geführt, ber, mabrend er bas DeBopfer fur ibn darbringt, mit ben Stimmen aller

<sup>1)</sup> Vit. s. Bernhard. Lib. II. c. 3.

<sup>2)</sup> Molinetus in chron. belgicis ad h. A.

Thiere die Rirche erfüllt. Jedem Berfuche, ihn naber jum Altar gu bringen, widerftand er mit folder Beftigfeit, daß man beutlich fah, wie er ein tiefes Grauen, fo vor dem Manne Gottes, als vor der bl. Softie batte. Als diejenigen, die ibn bielten. foon ermudeten, tam ihnen ber ehrwurdige Cuno gu Bilfe, ber mit dem Beiligen von Clugny berübergewandert. Er ftellte ben Biderfpenftigen am Altare auf, und indem er ihm mit Gewalt den Mund eröffnete, machte er es möglich, ihm die Enchariftie gu reichen. 3m Augenblide, wo ber Befeffene fie erhalten, rif er fich, wie ein wuthender Lowe, der nach gefprengten Reffeln aus der Grube fpringt, ans den Sanben der Saltenden los. wie von entfetlichem Bahnfinne getrieben; und er hatte fic, ware Cuno ihm nicht nachgelaufen, und feiner mit Anwendung aller Gewalt Reifter geworden, vom Abfturge Des gelfens berniedergeworfen. Bie er aber alfo gehalten, wie feftgebannt, un feinem Orte ftand, murde burch bobere Onabe und bas Gebet bes Seiligen ber Reind von ibm getrieben; und er murbe, feiner Sinne machtig, wieder gefund. Jener Cuno, ein wahrhaftiger und gerechter Mann, gab Zeugniß über diefes Bunder. 1)

Die Reliquien der Beiligen bat man gleichfalls in ungab. ligen Rallen ale Beilmittel fur das Ubel befunden. Gin Geift. ber bem das übel wirfenden Beifte juwider ift, bat fo lange in Diesen Uberreften eines früheren Gott bingegebenen Lebens gewohnt, daß die Materie, die feine Rabe erfahren, einen fatalen Geruch der Seiligkeit davon angenommen, der feine geiftige Atmojobare bat, in der er fich verbreitet, und nun dem geschärf. ten Organe des Unbeiligen fich mittheilt. In ungabligen gallen haben also solche Reste wie plastische und greifbare Exorgismen gemirft, und die Befreiung berbeigeführt. Bir haben icon gebort, wie so oft Beseffene die Reliquien leicht erkannt, und Die Erfannten ihrer herfunft nach bezeichnet. Es ift bas in jenem gehöhten Sinne geschehen, der den Efftatischen einwohnt, und auch Die Damonifden, inwiefern er gegen das Zeitliche fich binwendet, bon jenen Uberreften aus ins Leben der Beiligen, wenn auch nur trub, hinüberbliden läßt. So ergablt g. B. ber Damon aus einer

<sup>1)</sup> Vita s. Udalrici. A. S. 10. Jul. p. 162.

Befeffenen eine lange Gefchichte vom Blute des bl. Maurus, beren Bahrheit freilich dahingestellt bleiben muß; 1) und ein anberer weiffagt dem bl. Robert a Cafa Dei viel Runftiges won feinem Moster. 2) Darum auch bringen die Reliquien, sogleter erkannt, icon bei der erften Annaberung eine beangftigende Birfung bervor. Als Bruder Lazarus, Monch im Rlofter des bl. Cucufas, nabe bei Barcellona, allgu großer Bornmuthigfeit wegen, befeffen worden, legte man ibm die Reliquien zweier Beiligen auf die Bruft. Da beulten feine beiden Damonen: Die Gebelle lagen wie Berge auf ihnen; ber, bem bie einen angeborten, beige Encufas, ber Gigener bes andern fen Geverus. Die Monche wollten die Schweigenden Lugen ftrafen; aber fie bes Darrten auf ihrer Rede. 3) Derfelbe Sinn, der in fener Befeffenen, als fie zu dem Sanfe gekommen, in dem der bl. Eremit Simeon fich verborgen, ibn erfpurt, und fie mit lauter Stimme feinen Berfted austufen machet; alfo daß er gulett gefunden, fle befteit, 4) bat abnlicher Beife Ergriffene auch in jenen Reften bie Spur der Seiligfeit entbeden laffen. Rablios find nun die Berichte von burch fie bewirften Beilungen. Biele find im Bet laufe biefes Buches uns icon begegnet, und wir wollen bier nur noch einige ber auffallendften Beifviele anführen. 218 ich in diesem Jahre mit unferem Brior im Ronnentlofter zu Stuba mich aufhielt, mar ein Madden turz vorber durch die Birtung ber Reliquien und die Gebete ber Ronnen befreit worden. Oberin des Mofters, eine fromme Berfon, ergablte und: eines Zages, ale fie aufe beftigfte gepeinigt worden, habe ein from mer Briefter, um fie ju prufen, das Sachen mit den Dornen von der Krone unseres herrn, aus der goldnen Tafel ohne ibt Biffen berausgenommen, und habe es mit verschloffener Sand über dem Saupte der Befeffenen gehalten. Da fie nun ein mach tiges Geschret deswegen erhoben, hatten die Umftebenden, die nichts davon gewußt, darüber verwundert, gefagt: Bas fcreift du, Satan, was haft du? Da habe er gefagt: Das, mas auf

Inventio s. Mauri. A. S. 27. Julii. p. 366. 2) A. S. 24. April.
 p. 32. 3) De s. Cucuphate Mart. A. S. 25. Julii. p. 157.

<sup>4)</sup> Vit. s. Simeonis Erem. A. S. 26. Julii. p. 830.

dem Saupte des Allerhöchsten gewesen, engt und flicht mein Haupt, und ihr fragt noch, mas schreift du? 1) 3m Jahre 1394 wurde jene Befeffene nach Alprenz in die Rirche der bl. Reparata in berfelben Stadt gebracht, wo man das haupt bes bl. Bifchofs Zenobius bewahrte. Sechzehn Manner bielten fie bei ihrer haarflechte nieder, vermochten es aber taum; und fie Rand in ihrer Mitte aufrecht. Man brachte bas Saupt berbei; als man ihr aber damit nabte, murbe fie gang muthend, und rif fich los, Alle aber gur Erbe nieder. Sie wurde indeffen wieder einigermaffen gebandigt, daß man ihr das Sauptibirt lich auflegen tonnte. Sogleich war fie nun wie ein Camm, legte fich an die Erde, wie jum Schlafe; und ichlief, als man fle jugebedt, wirklich ein. Rach geraumer Beit ermachte fie gefund und beil. Dehr als hundert Zeugen waren dabei jugegen. 2) Bieder mar eine Frau, fruber ehrbar und fehr geehrt, befeffen worden, und blieb in diefem Ruftand flebengehn Jahre ohne Silfa. Sie faß am Tage der Erhebung der bl. Rofalia rubig bei einem auf der Strage errichteten Altare, neugierig feine Bier betrachtend. Unterdeffen nahte der feierliche Bug, und als nun die Lade mit ben Reliquien an den Anfang jener Strage tam, und ehe fie noch fonft ein Menfch gefeben, that fie einen Sprung in Die Luft mit einem Schrei, warf ihren Mantel ab, und die Saare ftraubten auf ihrem Saupte. Da ihre Bewegung immer wuchs, tam es bald jum Schimpfen, und fie rief: Sta Canis! sta Canis! Alles mit folder Aufregung und heftiger Bewalt, daß fie von fünf Mannern nicht gehalten werden tonnte. Aber ihr Damon tonnte die Annaberung der Reliquien nicht ertragen; fondern nachdem er die fehr dide und fcwarze Bunge weit herausgeftredt, flob er, noch ebe die Lade gang in feiner Rabe angetommen. 3) Gelbft Baffer, das über diefen Reliquien geftanden, befreite die Catharina Somnoata von ihrer eben fo beftigen Beseffenbeit, wie fie selbst und zwei andere Reugen eidlich ausgesagt. 4)

4) Ibid. c. III. 34.

Histor. memorab. Caesarii. L. V. c. XIV. p. 340.
 Vita
 Zenobii episc. florent. A. S. 25. Maii. p. 57-58.
 Appendix Miracul. s. Rosaliae virgin. A. S. 4. Septemb. c. IV. 86.

Denn nicht blos die Reliquien unmittelbar, sondern felbft auch, mas nur in Berührung mit ihnen, oder den Beiligen felbft, mabrend ibres Lebens gewesen, ubt folde beilfraftige Birfung aus. So wurde eine reiche Matrone in Franken, beseffen, von fünf Bifcofen exorgifirt. Der Damon, in die Enge gebracht, forie endlich auf aus ihr: Auf euer Bebot werde ich nimmer ausgeben, wenn nicht etwas, mas dem bl. Ulrich angehört, bier zur Stelle ift! Da er diefe Borte immer und immer wiederholte, befchloß man endlich, Gefandte nach Augsburg ju fenden, um fich das Berlangte zu verschaffen. Als fie barüber eins geworden, fcrie es aus der Befeffenen auf: Bebe mir! bier in der Rabe ift ein Priefter, Der das Sumerale hat, das dem Bifchof angehort; augleich nannte er ben Befiger, gezwungen wider feinen Billen, und den Ort, wo er fich aufhielt. Der Priefter murde gerufen, und als er mit dem Tuch getommen, fcrie es wieder auf: Bebe! web! nun fommt das Tuch! Er war sofort schreiend und wehtlagend ausgefahren. Der Bijchof Ulrich, an hof fabrend, mar gur Rirche bes dortigen Orts gefommen, batte fic eine Deffe lefen laffen; und da fie fein humerale dort befagen, hatte er ihnen bas feinige gurudgelaffen. 1) Als der Diacon Egelword eine Zeitlang in der Befeffenheit geblieben, die ihn in ber Deffe des Erzbischofs Lanfranc überfallen, geschah es: daß man eine neue Rirche baute. Der Ort, wo der bl. Dunftan und Elfen lagen, mußte abgeriffen, und die Reliquien des Beiligen follten anderwarts bin verfest werden. Das geschah mit großer Feierlichleit; ber Buthende, in feinem Bette festgebunben, wurde in die Thure, durch die man die Gebeine trug, gefest; verführte, als fie nabeten, ein furchtbares Beidrei: und erhob fich, mit bem Bette Davoneilend, um die Rabe gu flieben, die er berabscheute. Er murde mieder eingebracht, und als die Reliquen beigefest maren, aufs Rene feftgebunden. Als nun der Convent beim Effen faß, weilte einer der Altern, Eld. win, bei ihm, der von Jugend auf den hl. Dunftan boch verehrte. Diesen erbarmte der Buftand des Geplagten, und er nahm das Rrmg, das der Bater bei feinen Lebzeiten fich hatte

<sup>1)</sup> A. S. 4. Julii. p. 128.

wortragen laffen, und legte es auf ibn, babei rufend: Care Domine, sancte Dunstane miserere! Bunderbar! ber Damon flob ohne Bergug; ber Rrante, genesen, bantte mit Ehranen; Die bergutommenden Bruder fanden ihn in fugem Schlafe rubend, und danften voll Erftaunens Gott. Der Benefene lebte noch viele Jahre unter ihnen gefund, und Die Begebenheit wirkte febr beilfam gur Biederherftellung der feit dem Daneneinfalle im Rlofter Rantwar ganglich aufgelösten Disgiplin, T) Levardis in Nabburg war befeffen worden; exorgifirt fagt ber Damon: Guer Geplauder macht mir nichts, dem Erminoldus bin ich aufbewahrt! Niemand kennt den Genannten, bis Rupert von Regensburg den Fragenden deutet, wer er fev. Sie wird nun nach Brufeningen auf das Grab des Seiligen gebracht, entschläft unter Ich und Web, und wird befreit. Anf der Beimreise aber fagt der Damon: Db ich gleich nicht an bich fann, werd' ich doch nicht weit von dir bleiben. Ihre Befreundete inbeffen vergeffen ber empfangenen Boblthat; und an-. fait Gott durch Befanntmachung des Borgegangenen die Ebre gu geben, verheimlichen fie vielmehr das Borgefallene. einemmale fehrt daber der Damon in fie gurud, ichlimmer bann guvor. Es rief nun aus ihr beraus: Bas ihr verbergen wollt, werde ich der Welt kund thun! Nachdem fie nun fich gebemus thigt hatte, wird fle wieder befreit. 2)

In einem Epigramme sagt der Dichter kekanntlich: Drei Dinge vor allen sind mir verdrüßlich: das Kreuz und Tabak und Wanzen. Was zwei Dinge in diesem Temar betrifft, den Tabak und die Wanzen, so sind uns die Idiospakrasien des Meisters der Tiefe in Bezug auf seine Aversion für diese Gegenstände freilich unbekannt. Wohl geht eine Sage: er könne den Geruch der Rosen nicht ertragen, und kein Besessener möge dazu gebracht werden, daß er an einem Rosengarien vorübergehe. Eben so ist bekannt, daß in der Geisterpharmazie der Schwefel unter die specifica gehört, mit dem man als Raucherungsmittel

<sup>1)</sup> Liber Miraculor. s. Dunstani nach der Ausgase von Mabillon. A. S. Maii. T. VII. p. 813.

<sup>2)</sup> Vit. s. Erminoldi. Abb. et Mart. A. S. 6. Jat. p. 345.

das Bofe befampft. Wenn bier die Angualichteit des Seilmittels einen Bint auf den Grund diefer Antipathie angeben tonnte: fo wird es freilich fcwer, einen andern, als wieder myftischen Grund für die Rofe aufzufinden. Aber im dritten Buntte, im Areuze nämlich, begegnet fich der Abschen des Meifters der Dicttunft mit dem des infernalen Brofaisten, mabriceinlich durch ein icherzhaftes Obngefähr. Die munderbare Macht Diefes Reis cheus, und feine tief eingreifende Bedeutung, bezeugt uns namlich bei jedem Schritte, fo die Ratur wie die Geschichte. Wie name lich überall gemiffe Grundzahlen dem Gemimmel, der Rablen untergelegt erscheinen; so ift das Reichen als eine ber Grundformen der Mannigfaltigteit aller Formation untergebreitet; durchgreift also das gange Univerfum, die Natur des Menfchen und alles monschliche Thun; sobin also auch die ganze Beschichte. aber in folder Beife alle Ordnung und alles Gleichmagk der Rrafte, in ihrer Abftufang und in ihrem Bethfelverbaltniß, an Diefes Reichen gewiesen ift; darum begreift fich die Abneigung des Werlmeisters der Unordnung, der im Unmaag und im wechfelfeitigen Rampf der Rrafte fein Medium findet; also Diefes Reichen und Diesen Ausdruck alles Ebengemäßigten seiner Ratur nach haffen muß. Seit aber in eben diefem Reichen der Ted und die Gunde übermunden worden; feit die Golle, die allein über diesem Zeichen fich nicht erbaut, sondern von ihm umschrieben und eingehegt worden und beschränkt, erlegen; hat fich einerfeits ihr bitterer Grimm gegen daffelbe angegundet, andererfeits erscheint es überall, wo es fich zeigt, eben als das Beschränfende, den Ausbruchen diefes Grimmes Bebrende, alles Bofe Bestreitende, und fobin ale das Lofende und Befreiende von feiner Dacht und Gewalt. Darum find icon bie alteften wie die jungften Lebensgeschichten ber Beiligen erfüllt von Beweisen Die fer Racht des Arengeszeichens. Alle Rirchenväter alfo: Cypriauns, Origenes, Lactantius, Athanafius, Gregor von Ragiang, Chepfoftomus, Cprillus, Roffenus, Sieronymus, Augustinus, Theodoretus, Gregorius, haben es daber übereinstimmend in Diefer hinficht gepriefen; und eine Ungabl von Beiligen, unter benen nur. einige der afteren bier genannt feyn follen: Remigius, Bibefins, Aurentins, Albinus, Suibertus, Caluppanus, Nicetas,

Eutydius, Macarius, Theodorus Archin.andrita, Godefridus, Maximus, Eligius, Maurilius, Gallus und zahlofe Andere, haben unter feinem Panner jene Ginbruche der nachtbededten Unterwelt, die unter unbeschranfter Berrichaft des Reindes ber Oberwelt fieht, gurudgetrieben. 3hm ichließen dann gunachft in Birffamteit fic an alle Naturelemente, infofern die Beibe bet Rirche fie in ihren Rreis bineingezogen; alfo bas Baffer gunachft, wie es entweder allfährlich einmal an der Bigilie bon Oftern und Pfingften, jum Tanfwaffer, oder an jedem Sonntage jum gewöhnlichen Beibmaffer geweiht wird. Dann weiter bas Di, das fur die lette Olung feine Beibe erhalten, und bas nach Beda icon einer befeffenen Ronne geholfen; nachdem fie im Beficht gefeben, daß es in ferner Stadt ein Dadden, bas mit ihr im gleichen Falle gewesen, befreit. Endlich was auch von feften Begenftanden folche Beibe erlangt, die eben allein, oder vielmehr Gott in ihr, hilfreich fich erweist. Bulett merden, da bafe Berte in der Regel die Löfung von dem guten Beifte, und die Berbindung mit dem bofen, gewirkt; alle Arten guter Berte eben fo fich bilfreich zeigen, um binwiederum die Lofung vom bofen, und die Biederverbindung mit dem guten Beifte zu erwirten.

C.

## Cautelen bei der Anwendung des Exorgisms.

Ift eine Zeit über das Wesen der heiligkeit und der oft damit verbundenen Etstase, so wie über das der Besessenheit und damit verwandter Zustände, zu dem Berständnisse gelangt: daß sie in dem ersten den Finger der Gottheit erkennt, die den Besandigten über sich zieht; in dem andern ein Werk des Damons, der den hingegebenen unter sich zu ziehen sich müht; dann kan das richtige Verständnis in ihr in zwiesacher Weise geirrt und gestört werden. Entweder sie räumt dem Dämon einen allzu großen Antheil bei allen irdischen Dingen ein; sie läßt ihn, da Alles mit Sünde durchwachsen, auch in Allem zugegen sepn, und das Gute umstrickend, Alles sälschen und insiziren; sie zählt endlich auch das physsiche übel ohne weiteres zu seinem Theil,

und laft ibn von dort aus unbefdrantt die irdifde Belt bei berrichen. Oder fie mindert Diefen feinen Antheil allau febr; fie beschränft den Rreis feiner Birfung immer enger und enger, bis fe ibn julett gang und gar ausgeworfen, und felbft feine Erifteng in Zweifel gieht. Das Erfte ift in den fruberen Beiten, besonders im Gerenwesen der gall gewesen; das Undere ift in ber Rudwirfung gegen Dies Ertrem fpater bervorgefreten, und. in unferen Tagen zu feinem Aufferften gelangt. Die erfte Irrung damonifirt das Irdifche gang und gar, erflart wenigftens die unteren Raume der Schöpfung als Borhallen der Solle, nimmt alle natürlichen Rrantheiten fur Befeffenheiten, entwur-Digt die Rirche in ihrer conservativen Macht, muß in der Confegueng felbst das Beilige mit dem Ameifel befleden, und gulest folgerecht, wie es in der innerften Secte des Manichaisms geschehen, mit der gottlichen Berehrung des bofen Bringipes enden. Die andere Auswelchung isolirt die phyfische Ratur in Mitte der gesammten Schöpfung; und indem fle jeden Bertebr mit boberen Bebieten laugnet, ertlart fle Die Beiligfeit ale eine Art positiver Beseffenbeit, die Beseffenbeit als negative Beiligfeit und Berrudtbeit; beibe fobin für Raturubel, durch ben Sang jum Ertreme in die regelrechte neutrale Naturordnung bineingetreten; beides daber als Rrantheit in den Bereich der wiffen. icaftlichen Beilkunde fallend; die Rirche aber, als Begerin des gangen Unmefens, felbft der Gilfe der Doctrin ju ihrer Erlofung bedürftig. Diefe Rirche ihrerfeits, Alles in rechtem Daage nehmend, bat auch ihre Mitte, von der aus fie Die Dinge fiebt; aber nicht jene untere, fondern die bobere, die Alles in Gott' erblickt, und daber von dem Auf- und Riederschwanten jener Brrungen fich befreit. Ihre Organe aber, Menschen, wie fie alle find, baben wohl auch menschlich geirrt; und wenn fie in früheren Beiten nach der einen Geite bin ausgewichen, baben fie in fpateren nur ju oft auf Die entgegengesette bingeneigt. Der Umichwung, von den Arzten beginnend, an fich von icharferer Raturbeobachtung ausgegangen, bat icon im Aufange Des vorigen Jahrhunderts angehoben, und darum lobenswerth im Uriprung, doch bald ju dem gröbften Materialism fich verfteinert. Coleti, ein maderer und in Allem gemäßigter Mann, Borres , drifti. Dopftit, 1V. 23

deffen Braris in die erste Galfte diefes Zeitraums gefallen, bat fic barüber fcon mit Raivitat ichlagend ausgesprochen. "Rommt etwa, fagt er, ein Dabden, und flagt über ein Ubel, bas man fonft ben Ranbertunften jugefdrieben, bann wird es bart angelaffen. Dies Radden taugt nimmer für ein Rlofter, es ift eine Ropfbangerin; man muß einen Mann ihm fuchen, es muß beirathen; es ift das melancholische Geblut, das muffen Argte und Bundärzte ihm abzapfen! Römmt eine verheirathete Frau mit dergleichen berbei, dann beift's: Bas wird's fenn? die Gifersucht wird fie plagen, die Einbildung wird ins Blut ihr fahren, und es schwarz und bigig machen, daß die melancholischen Brillen ihr Davon anffteigen. Läßt eine Bittwe auf bergleichen fich betreten, dann wird ihr jur Antwort: Bas Damon! Seirathe fie wieder, und fie wird fich wohl befinden! Das ift, mas ibr fehlt, wir haben es ihr foon oft gefagt! Gine Bittme ift teine Turteltaube, die einsam fich grämen soll; fie ift jung, nicht misgestalt, fle foll und barf nicht unvermählt bleiben; fle muß baber einen andern fich auffuchen, der fie, über den Berluft des vorigen halb verrudt und allgu melancholisch geworden, troftet. Diefe melancholischen Gafte muffen aber vor Allem entfernt werden, man mag einiges Blut abzapfen! Go die Argte! Geht aber nun etwa ein Befeffener babin, wo ibm von Rechtswegen und um der Liebe millen Silfe werden follte, jum Geiftlichen, und Magt ibm feine Noth, dann ift er eben recht angetommen. Er wird mit den Borten angefahren: Geb bin, du bift ein gebrannter Thor! Bas Teufel, mas Befeffenbeit! feit Chrifti Reiten find fie abgetommen. Schlag dir die Einbildungen aus dem Sinn, und du bift geheilt. Gin folder follte doch jum mindeften dem Rlagenden erwidern: Bebe bin, Schwester oder Bruder, fuche dir einen andern erfahrneren und unterrichteten Priefter! denn ich bin nicht daranf eingerichtet, solchen Leidenden zu belfen, noch weniger fle ju befreien. D Liebe, wie febr haben beiner vergeffen die Gobne der Menfchen! damit ich nicht fage Die Chriftusfreunde. Die Mutter der Ungerechtigkeit ift die Unwiffenheit. Bare die Silfesuchende verrudt, ihr mußtet fie liebevoller aufnehmen; nun ift fie es nicht, ihr aber fest es porand.

offenbar durch Eingebung des Tenfels!" Do diefer in Italien zu jener Zeit; jest uach Berlauf mehr als eines Jahrhunderts, werden auch bei uns in ähnlicher Weise Geschlagene, vom Materialism nur allzu häufig in gleicher Art beschieden, und muffen ihr übel, das ihnen niemand glauben will, in der Stille vorwinden.

Damit aber nun der Priefter, indem er die lettere Rlippe vermeidet, nicht an der andern scheitere, und dem gefunden Menschenverstande jum hohne, migachtend quch das, mas von Babrbeit in jener Anficht der Dinge ift, ein Opfer der Leichtglaubigkeit werde, die den Damon fucht, wo er nicht au finden: wird er vor Allem von dem wirklichen Befeffenseyn des Indivis dunms fich zu überzeugen haben. Häufig erscheint das Übel verlarvt, unter Rervenübel mancherlei Art verhüllt, die den inneren verftedten Grund oft dem geubteften Auge verbergen. Da die Sagiephobie das Grundspmptom des Buftandes ift, so wird für die Entbedung der eigentlichen Bewandtniß der Sache auch bas Beilige Dienen muffen; indem es dem verborgenen Reind entgeguntretend, in der Aufregung feiner feindfeligen Inflincte, ibn fich felber in feiner Unwesenheit vertatben macht. Der vorlaufige Exorcismus probativus wird daber in folden gallen am leichteften jum Riele fubren, und das dunkelbedecte Terrain guerft erhellen. Gine italianifche Farftin murbe 1609 befeffen. Gin halbes Jahr hatte fie an unbefannter Rrantheit gefiecht, Die die Arate der Galle aufdrieben. Wochen und Monate lag fie finnlos, unbeweglich, flumm, und ichien die Anwesenden nicht zu tennen; fie ag nicht durch viele Tage, fpie wieder aus, was fie icon in den Mund gebracht; fraftlos, einem Leichnam aleid, fubr fie boch mutbend auf, wenn ihr jemand nahte; und batte fic felbst herabgestürzt, wenn man fie nicht bewacht. Das brachte die Arzte endlich auf Die Bermuthung der Beseffenheit; ibr Berdacht murde dem Bergog mitgetheilt, und dieser gebot, fie ju exorgifiren. Run verriethen fich die Damonen, fagend: fie hatten in Ungahl dort Sit genommen, hielten den gangen

<sup>1)</sup> Eaergumenos dignescendi et liberandi Ratio. Auctore Steph. Coleti presbyt. Atestino. Verona, 1746. p. 118-128.

Leib beftrickt, um ihn zu verderben, und waren nabe am Biel gemefen, wenn der verhaßte Rame fie nicht genothigt, fich gu verrathen. Sie wurde nun etwas beffer und umgänglicher, und nabm Speise, obgleich wenig, ju fich, wenn Diefe juvor gefeg. net war; wo fie dieselbe dann leicht von ungeweihter ju unterfceiben vermochte. Die Befdworungen begannen; Die Damonen, auf das Bebeiß bervorzutreten auf die Bunge oder in Die Suge, gehorchten, und gaben Beichen ihrer Ausfahrt. Rur ber machtigfte unter ihnen gogerte, und fuhr erft nach 20tagigem Rampfe ans in einer Bestalt, daß noch die Erinnerung Grausen erweckt. 1) Eine andere vorläufige Operation wird dahin gerichtet fenn, junachft die Tanfchungen der groberen Arten des Betruges aufzudeden. In einem Gebiete, wo die bloge Berneinung die These fest, und die Babrheit nur als verneinte Berneinung einigen Bugang bat; ift auch jede Art des Truges, der das gleiche Befet auch in den Rreis des Sandelns übertragt. gang in der Ordnung. Die größte Borficht ift alfo angumenden, um jeden Schrittes auf Diesem ungetreuen Boden fich juvor gu verfichern. Daß folche, die ohne von Innen anders als von ihrem bofen Billen affigirt ju fenn, fich in die aufferen Rormen der Beseffenheit einstudiert; und nun in ihnen gaufelnd die Beseffenen spielen, wird die baufigste Form fepn, in der diefe Art des Truges fich Darbietet. Dafür find die praecepta probativa bei den Erorgiften üblich; indem fie, ohne nach Auffen irgend etwas von dem, - was in ihrem Innern vorgeht, fich merten gu laffen, gewiffe Borfdriften und Gebote an denfelben richten, die dieser nun zu vollziehen bat, obgleich fie in Bort und Rede fic nicht ausgesprochen. Die Richterfüllung bes Gebotes wird fogleich den grobern Betrug aufdeden; aber gegen den feineren, der auf einem entwidelten, aber natürlichen Bellfeben rubt, wird freilich der Berfuch noch feineswegs entscheidend fenn. Dann ift, da die Berbindung eines folden Buftandes mit der Luge und schlechten Absicht schon an fich damonischer Ratur erscheint. Die

<sup>1)</sup> Der aus nahe liegenden Grunden nur im allgemeinsten gehaltene Bericht über biefen Borgang findet fich im gloria posthum. 4. Ignatii. P. VI. p. 266 - 68.

Sache freilich bis an die Granzlinie hingetrieben, wo subjective Befesenheit und die eigentliche objective ineinander übergehen, und es dann freilich jedesmal schwer zu entscheiden ist: ob die eigene vertenfelte Ratur die bessere besigt, oder ob ein objectiver Geist noch als Bundesgenosse zugetreten. Es ist dann die größte Borsicht, und scharfe Beobachtung aller vorkommenden Umstände, vonnöthen, um den, der auf so ungewissen dornenvollen Wegen geht, vor schweren Irrungen zu bewahren.

Am gefährlichften fur den Erorgiften aber wird es fepn. bem Beifte, der aus der Stimme der Befeffenen fpricht, fen es der eigene oder fremd bingugetretene, Blauben beigumeffen, und durch ihn entweder im Berte der Beilung, oder fonft in feinem Benehmen fich bestimmen ju laffen. Bir baben fcon geseben, wie gefährlich es fur Die Suhrer Golder ift, Die auf guten Begen geben, fatt fie nach einer festen und fichern Norm mit Entschiedenheit gu leiten, fich von ihnen leiten gu laffen, und der schweren Deutung ihrer inneren Symbolik fich unvorfichtig bingugeben. Das Schiff lauft dann auf munderbaren Begen in der Irre um; benn bas Steuer, bas ba lenken follte, wird von den Binden felbft gelenft, und fpringt mit ihrem Bechiel um. Aber mit folder Rautit gar in bas flippenvolle, ftets aufgeregte, , unguverläßige und treulofe' Deer, das vom Reich des Tages bis jum Reiche der Racht hinzieht, fich bineinanwagen, ift eine Berwegenheit, die oft jum Berderben geführt. Manches der Art ift aufgeschrieben, Anderes, was vorgefallen, bat man lieber der Bergeffenheit zu überlaffen vorgezogen; mit Unrecht, da jeder Frethum belehrend ift für die, welche auf gleichen Begen geben. Ale ich, ergablt Brognoli, 1665 im Orte Cocalei, der Diocese von Bredcia, die Saftenpredigt hielt, nabm ein Bfarrer zu mir feine Ruflucht; mit ihm ein unverebelichtes, befeffenes Beib von etwa dreißig Jahren, die er lange erorgifirt. Er ergablte: dag, ale er den Damon gefragt, wenn er ausfahren werde, und durch welche Mittel? habe diefer ibm geantwortet: guerft muffe durch forperliche Argneien der Leib. wohl gereinigt werden; nach Regeln, die er felbft bem Exoraiften angeben werde. Der Pfarrer maß dem Allem mit großer Freude Glauben bei, und fcrieb alle Mittel nieder, Die Der

Damon ibm angab. Um nun ficher zu febn, zeigte er fle einem Arate, der fle belobte und guthieß; wodurch der Bfarrer gefteift, mit um fo größerer Freude tagtaglich den Erorgism fortfette, burd ben er alsbann jedesmal feine tagliche Borlefung und In-Arnetion erhielt, und alfo fatt eines Pfarrers zum Lehrling bes Teufels fich machte. Rach langen und wiederholten Befdworungen fagte Diefer endlich: er tonne nicht aus dem Leibe Diefes Beibes ausfahren, wenn nicht ueun Erorgiften den Erorgism Der Pfarrer war daber icon mit dem Beibe aussprächen. ju Einigen bingegangen, aber die Stimme batte nun wie ber gefagt: Die neun mußten gleichzeitig ben Erorgism ausfprechen. Man fieht, der Dann batte von einer bamonifirten Somnambule fich tauschen laffen; Brognoli schalt ibn Daber me gen feiner allgu großen Unwiffenheit und Leichtglaubigfeit, und beredete ibn, funftig fich nicht mehr der Leitung des Bofen binaugeben. 1) Derfelbe erzählt weiterhin: Gin Erorgift, ein febr guter Mann, erorgifirte ju unferer Beit einft eine Befeffene. Da er aber im Berlaufe ber Behandlung ben Damon mehrmal gebeten: Die Stunde, den Tag und den Ort feines Beidens fund au geben, fo fagte diefer endlich (als ware er gezwungen): Rach einem Monat, um die Mittageftunde, in jener Rirche! Als nun an diesem Tag eine Maffe Boltes zusammen gekommen mar, so verlachte der Damon, nach vielem Gelarm, Gepolter und Ge beul den Erorgiften, und verhöhnte ibn; indem er alle feine naturlichen und moralischen Rebler ihm öffentlich vorbielt, mas Diefer geduldig ertrug. Biederum gebot ihm der Erorgift, und verfuhr dabei peremptorisch: daß er ihm über die Stunde, den Zag und ben Ort feines Beichens die Bahrheit befenne. Der bofe Beift foob die Beit wieder binaus, und fcmur: daß er nach fo viel Tagen, und an bem und bem Orte weichen werbe! Dien perfprach er mehrmal, und führte ben Erorziften an verschiedene Orte: er hielt aber feine Berfprechen immer nach feiner Beife. und verlachte und verhöhnte ben Leichtgläubigen. Endlich fagte er mit großem Geheul: er tonne feinen Austritt nicht langer auf. fcieben; es fen ihm jedoch nicht möglich, abzugieben, wenn ber

<sup>1)</sup> Alexicac. vol. II. Disput. II. p. 388.

Erorgift nicht mit der Beseffenen und einem Gefolge von Jungfrauen, die Litanei der feligften Jungfrau fingend, nach Brescia ginge, das von dem Dorfe, wo der Erorgift wohnte, ohngefahr awangig Millien entfernt ift. Satten fie dieg besbachtet, fo murbe er, wenn auch gegen seinen Billen, vor dem Bilde der Mutter der Gnaden weichen, deren Rapelle fich in jener Stadt findet, mit Beibgefchenten bereichert, und mit ungablbaren aufgebange nen Tafeln ausgeschmudt. Der gutmuthige Erorzift, alfo von Dem Teufel aufs befte unterrichtet, machte fich nach geboriger Borbereitung auf den Beg mit der Befeffenen; ju der fich bald, die Langeweile auf der Strafe zu verscheuchen, einige ihrer Liebhaber bingufanden, die nach des Teufels Geheiß das Lob der beiligften Jungfrau fangen. Als Alles vor dem Bilde angefommen, that der Damon, als ob er gewaltig gepeinigt wurde; brach aber ploglich in ein Gelachter aus, und übergog den armen Erorgiften mit Sohnreden, dag er, mit Schimpf bededt, flob, und fortan bem Beidwören entfagte. 1)

Bor Allem bat der Exorgift fich wohl zu buten, befonders den antlagenden Aussagen des Damons aus dem Munde ber Befeffenen, irgend einigen Glauben beigumeffen. 3m Berenwefen werden wir auf Beispiele ber traurigften Brrungen ftogen, Die aus der Migachtung diefer Regel bervorgegangen; bier wollen wir nur einige Ralle anführen, wo die verftandige Discretion, und die geprufte Erfahrung fluger Erorgiften, den Gintritt bes Übels verhindert haben. 1665 hat im Bergameftichen ein fattfam unwiffender Erorgift den Damon in einem befeffenen Dad. den gefragt: wie fein Rame fep? und biefer hatte ben Ramen des noch lebenden Pfarrers der Pfarrei, in der fie lebten, ge-Beiter befragt: ob er allein bort gugegen? batte er auch Die Mutter Des Pfarrers mit Ramen, als bem Radchen einwohnend, genannt. Der Erorgift wollte fic nun von der Bahrheit ber Sache überzeugen, und befahl den Altern des Dadchens: in feiner Gegenwart Die Beiden bes Maleficiums in einen Reffel an thun, und darunter fo viel Golg angugunden, daß nicht blos Die Begenftande, fondern der Reffel beinabe mit verbrannte,

<sup>1)</sup> Brognoli man. Exorcist. p. 121.

babei auch einige Borte hermurmelnd. Es gefcah aber nun, bağ ber Pfarrer und feine Mutter erfrauften; und nnn galt es für gewiß, die Sache verhalte fich, wie die Befeffene gefagt. Der Pfarrer aber, nachdem er wieder gefund geworden, ver-Magte ben Exorgiften als einen Berlaumder; und reinigte fic mabrend ber Deffeier von der ibm und feiner Mutter zugefüge ten Unbill; ber Erorgift aber murbe vom Richter gur Strafe verurtheilt. 1) Ein Radden von Efta, drei Stunden von Babug, guter Sitte und auftandiger Aufführung, tam als befeffen ju mir, meine Silfe fuchend; alfo beginnt Coleti. Der Damon plagte fle oft, und brachte fle von Sinnen; er fprach dann und antwortete, und wurgte furchtbare Blasphemien gegen Gott, Die ' bl. Jungfrau und die Beiligen ans. Buerft gab er dabei bem Dadden innerlich ein: wer die Bauberin fen, die ihn in ihr eingeschloffen halte, und ihr die Leiden bereite. Er nannte ibr oft die Frau; ging diese an ihrem Sause vorüber, dann peinigte er fie barter; wiederholte dabei abermals ibren Namen, und betheuerte: daß fie nabe fen, und wie fie in Gemagheit ihres Pactes von ihm verlangt, daß er fie plage. Es ging eben fo, wenn die Befeffene vor der Butte der Frau vorüberging. Da das alle Tage arger und der Alten beschwerlicher murbe, redete und handelte and fie gulett, und rechtfertigte fich alfo: bag ber Damon, ber Bater ber Luge, ber Luge überführt murbe, und fortan tein Zeichen mehr von fich gab, bas feine Unwahrheit bestätigen tonnte. Er redete nun nicht ferner mehr von ibr, fo daß aller Berbacht fowand. Sie wurde befreit und lebte, als ich bies niederschrieb. In folden Fallen muß der Erorgift bie Befeffene und die Ihrigen bedeuten: daß dem Bater ber Luge nimmer Glauben beigumeffen, weil er nur immer Bofes angurichten fucht und Unfrant auszuftreuen; aber fein Intereffe bat, einen feiner wirflich Getrenen zu verrathen. Untlug vor Allem. wenn er den Damon felbft inquirirt. Der Damon ift nicht gebalten an antworten, und die Babrheit au befennen. 2)

Auch fich felber bat ber Erorgift in aufmerkfamer out gu

<sup>1)</sup> Brognoli Alexicac. Vol. II. Disput. I. Nro. 185.

<sup>2)</sup> Energumenos dignoscendi et lib. ratio. p. 168-167.

balten, damit der nabe Berfncher nicht eine Bibge an ibm Ande, burch die er fich den Augang zu ihm felber babnt. Bor Allem find es die finnlichen Anreigungen, die er oft ihnen in den Beg wirft, um ste darüber zum Kalk zu bringen, und ihr Borhaben radgangig ju machen. Bir wollen die Art, wie Brognoli über diese Gefahren fich auffert, in seinen Worten hier anführen. Unde, cum utplurimum mulieres juvenculae et adolescentulae pulchrae ac venustae hujusmodi vexationibus daemoniacis afficiantur, tunc daemon astutissimus data occasione magis magisque suos tendit laqueos, suaque expandit retia, ut in nassam incautos trahat Exorcistas. Ideoque tales mulierculas vexare incipit in collo; nec cessat a tali vexatione, donec exorcista suis sacratis manibus oleo sacro collum. inungat: daemon e collo velut fulgur fugit ad pectus, et illud torquet. Iterum necesse est, ad daemonem fugandum, Exorcista manibus suis pectus oleo liniat. Sed ecce repente ut ventus validissimus daemon sub mammilla se abscondit, et vexat; quam denuo oportet, Exorcista manibus tangat, et ungat, devote tamen et honeste. Hinc statim fugit. ac recedens se recipit ad matricem, et eam acriter torquet. Tunc exorcista castitatis amator renuit illas tangere partes; sed clamat adolescentula, ac suppliciter rogat, ut tangat; quia necessitas urget, cito ungendi et liniendi, quia dolor nimis cruciat et urit, affirmans nullum in tantis poenis aliud sentire levamen, quam ex tactu ipsius manuum sacerdotalium. Quare bonus Exorcista, charitate ductus, ac pietate impulsus, tangit partes illas verecundas, ungit et linit cum maxima tamen verecundia. Sed ecce fellicularius Daemon interim, qui adolescentulam torquebat, ex tali manuum contactu magnum ei affert oblectamentum, et dirum durumque angorem in carnalem mutat ardorem, ac simul in tangente Veneris faces accendens, non cessat, donec ex unctione eos trahat ad conjunctionem. Quod hoc nostro aevo nonnullis Exorcistis, etiam animarum Parochis, in quadam Lombardiae Dioecesi nimio suo damno, totius populi scandalo, artis exorcistae infamia, et christianae religionis ignominia, evenisse in comperto est; qui etiam poenes tanto

sceleri debitas solvere coacti sunt. 1) Als Beispiel dazu führt er. Folgendes an. Ein Pralat von ausgezeichneter Frommigleit bat mir ergablt: bag er in feiner Jugend in einer Stadt ber Sombardei (mit Abficht verschweige ich beider Ramen) mehrmal augegen war, mabrend ein Erorgist ein von dem Tenfel beseffe nes Madden exorgifitte. Nachdem er den Tenfel mehrmal as fragt batte: burch welche Berfon und welchen Beiligen er zu vertreiben fen, und von wem er am meiften bedrangt marbe? nachdem wiederholte Beschwörungen, peremptorifche Sandlungen und viele Beinigungen gegen ben Teufel vorausgegangen (wie namlich der Erorgift glaubte), fo gestand Diefer endlich, obicon gezwungen (wie er fich namlich ftellte), nach feiner Beife Die Bahrheit, und fagte mit großem Geheul: niemand feb ibm mebr anwider, ale ein gemiffer junger Clerifer, ber ben Erorgiften que wöhnlich begleitete; und von feinem andern Menfchen oder beiligen tonne er ausgetrieben werden, als burch biefen, feinet Reinheit und Ginfalt wegen. Siedurch aufgemuntert, nahm ber Grorgift ins funftige, fo oft er einen Befeffenen exorgifirte, ben Cleriter mit; bem er gebot: daß er felbft feine Befehle an ben Teufel richte, ober wenn er nicht zugegen mar, fo brobte er diesem: er werde jenen jungen Mann berbeirufen, borte er nicht auf zu plagen. Auf folde Drobung bin erbob bann ber Damon groß Gelarm, flagend immer: wie er durch fenen Menfchen allau bart gequalt werde, deffen Beboten er daber auch fiets die genaufte Rolae leiftete. Darum baten die Altern ber Befeffenen inftandigft den Clerifer: er moge die Befeffene taglich befuchen, ba der Teufel keinem Andern als ihm gehorchen wolle. Diefer erwies fich febr fleißig in foldem Berte ber Barmbergiafeit. besuchte täglich die Beseffene, und blieb mit ihr allein in ihrem Schlafgemach. Ber hatte auch je etwas Schlimmes argwöhnen tonnen? Richtsbestoweniger aber, nachdem er durch seine Gebete no den Teufel unterworfen und ihn mit der guggebe feft gebunden, ließ er und das Dadden fich felbft zur finnlichen Boblluft reigen; die Bugel der Dagigfeit und Enthaltsamteit entfielen ibm. und er wohnte ihr fleischlich bei. Einige Monate hindurch beging

<sup>1)</sup> Brognoli manuale Exorcistarum P. I. c. III. §. 1. p. 139.

er diese Sunde taglich, obicon ber Tenfel offentlich vor bem Erorgiften und den Altern der Beseffenen und den übrigen Blutsfreunden fchrie: jener Beiftliche fete ibm allgubart gu, und quale ibn au febr; wobei er fortbanernd ihn als einen reinen und teufchen, einfaltigen und beiligen Menfchen verfundete. Der Glerifer ergablte biefes einigen feiner Mitfchuler, und munterte fie bagu auf, bag auch fle ber Befeffenen thaten gleich ibm: ba nichts bavon zu befürchten, weil er ben Teufel an ber Ruftzebe' gebunden hatte; fo daß er fle in ihrer Bobluft nicht wurde binbern, ober einigen Schaben ihnen gufügen tonnen. Diefe jedoch weigerten fich, eine folche Ruchlofigfeit zu begeben, und eröffneten die Sache ben Altern ber Befeffenen. Der Cieriter murbe barauf gezwungen, die feinem Berbrechen angemeffene Strafe an bugen. Du magft alfo wohl, o guter Erorgift! ben Teufel fragen : von welcher Berfon ober burd welchen Beiligen er muffe ausgetrieben werben, und wer ibm mehr Bedrang anthne? er wird bir gern Mittel und Bege angeben, damit bu um fo foneller in den Kallftrid gerathft, und von ihm binabgeriffen wirft. Alfo fpricht warnend Brognoli, der Diefe, wie aus dem Decameron entlehnte Gefchichte, in der Die Lufternbeit ber Ratur gang einträchtig mit ben Ameden bes Damons geht, als eine wirklich vorgefallene erlebt. 1)

Übrigens soll der Erorzist auch durch alle andere Reden des Damons in seinem Werke sich nicht irren lassen. Er sagt oft: ehe dann er ausgehe, werde er die Beseisene erwürgen, und alle ihre Gebeine zerschmettern. Hagelschlag droht er zu erregen, und Wirbelwinde, und führt zu dem Ende wohl solche gautelhafte Erscheinungen im Rleinen herbei; oder benutt eben eintretende Naturereignisse, um seinen Worten Glauben zu verschaffen. So hub sich am 30sten März 1605 um die Besessen von Löwenburg zur Nachtzeit ein über alle Massen schrecklich Ungewitter; Fenker und Thüren flogen im Sturmwind auf; innen war ein Blitzen und Heulen und Sausen, daß die Wächter nicht gewußt, wo aus und ein, und etliche Stunden zum Fenker hinaus

<sup>1)</sup> Manuale Exorcist. p. 121.

überlaut gefungen: Gott ber Bater wohn uns bei! Ans tiefer Roth forei ich zu bir! Allein ju bir herr Jesu Chrift! und mehr bergleichen. Und obgleich ber Pfarrer ihnen, gang nabe, über die Straße binüber, Troft jugeschrieen, und fie ju fartglaubigem, himmelburchdringenden Gebet vermahnt, haben fie ibn boch nicht boren mogen. Das Dagblein ift unterdeffen ftets auf. und nieder., bin. und bergeworfen worden, und die Bad. ter haben fich bedunfen laffen, als ob fie in der Luft fcmebete. -Bisweilen fagt der Damon; jur Commer. und Berbftgeit durfe man ihn nicht austreiben, damit er Saaten und Beinberge nicht verderbe. Bieder fagt er gerademeg: er werbe nicht ausfahren; er fep bas Rreng bes Befeffenen, und es fep Gottes Bille nicht, daß dieses weggenommen werde. Das Band, das ihn binde, fep unlöslich, und fo verborgen, daß es nicht gefunben werden moge. Burde er ja vertrieben, werde er Solimmere fenden, bann er felber; nicht beunruhigt aber, wolle er weiter nicht beschwerlich fallen. Alles leere Borte im Dunde der Rranten, auf die weiter nicht zu achten. 1)

Eine feltfame Art von Befreiung bat Cafarius in feiner icon oft ermabnten Schrift uns aufbehalten. Der Abt bon Aninburg, einem reichen Ciftercienfer Rlofter in Sachsen, bat, fagt er, uns die folgende anmuthige Beschichte von der Beilung einer dortigen Befeffenen ergablt. Bei uns lebt, fagte ber Abt, ein febr frommer Ritter, Albert genannt, mit bem Beinamen Diefer vor feiner Befehrung mar fo ruftig, und Scothart. unter der Rittericaft fo berühmt, daß beinabe alle Edeln unfe res Landes um die Bette ihn mit ihren Baben, Roffen und toftbaren Rleidern, um ihn fich zu gewinnen, ehrten. Einst als ein gwölfjähriges Madchen, eines Rriegsmanns Tochter, in einer Rirche erorgifirt murbe, forie fte mit einemmale lachend auf: Seht, ba tommt mein Freund, mein Freund tommt! 218 man fragte: mer tomme? fagte fie: 3hr werdet ibn mobl feben! Sie redete von jenem Ritter, der bamal noch ferne von der Rirche war; aber je mehr er nabte, defto luftiger wurde fie. 218 er wirklich zur Thure gekommen, ftand fie auf vor ibm, klatichte.

<sup>1)</sup> Coleti Energum. dign. et lib. ratio.

mit ben Sanden, grufte ibn bann, und rief: Das ift mein Frennd, macht ihm Plats, last ihn heran! Er war aber mit verbrämten Burpurtleidern angethan, und als er nun in ihre Rabe gekommen, fragte: Bin ich benn bein Freund? antwortete der Damon durch den Mund des Mädchens: Ja, und zwar mein befter, denn bu thuft mir Alles ju Billen! Der Ritter murbe über diefe Borte etwas betreten, faste fich jedoch, und fagte lacelnd: Du Damon bift ein Rarr und ein Thor; warft Du gescheidt, bann gogeft bu mit uns auf Die Zurniere, wo Denfcen niedergelegt und getödtet werben; fatt beffen aber peinigft bu dies Madden, das nichts verbrochen hat. Der Damon erwiderte: Billft du, daß ich mit dir gebe, fo erlaube mir, daß ich in beinen Leib einfahre! Der Ritter antwortete: Dit Richten follft bu in mich fabren! Der Damon barauf: Go gestatte, baß ich auf beinem Sattel fige! Da ber Ritter auch bas weigerte, verlangte er eine Stelle irgendwo auf dem Pferde, bem Raume, mas Alles ihm versagt murbe. Darauf fagte ber Damon: 3d tann nicht zu Ruße laufen; willft bu, daß ich mit bir gebe, mußt bu mir eine Stelle in beiner Rabe einranmen! Der Ritter, den es des Maddens erbarmte, fagte darauf: Billft du von jenem Rinde ablaffen, so will ich dir einen Ripfel meines Mantels überlaffen, auf die Bedingung bin, daß du in teinem Dinge mir Schaden bringeft, und nur fo lange bei mir bleibeft, als ich die Turniere besuche; wenn ich aber andern Sinnes werde, dann follft du ohne allen Biderfpruch ablaffen von mir. Der Teufel fcwur ibm nun, ibn nicht ju fcabigen, fondern ihn an fordern in allen feinen Dingen; fuhr aus bem Dadden, und nahm, durch eine wundersame Bewegung fic verrathend, in einem Bipfel bes Mantels feinen Blag. dem Augenblide muchs folches Glud in allen Enrnieren dem Ritter zu, daß feine Lange Jeden, den er wollte, niederwarf, und er Jeden gefangen machte, ben er fangen mochte; mit dem Bebenden ging der Damon, und dem Redenden antwortete er. Betete er etwas langer in ber Rirche, bann fagte berfelbe: Sente murmelft du aber auch allgu lange! Segnete er fich mit Beihwaffer, fagte er wieder: Gib Acht, daß du mich nicht befpripeft! worauf denn der Ritter erwiderte: Benn ein Tropfen

dich berührte, wurde es wider meinen Billen feyn! Rach einiger Beit wurde darauf das Rreuz gepredigt, und ber Ritter ging in die Rirche, um das Rreug ju nehmen. Da suchte ber Damon ihn abzuhalten, und fragte: Bas willft bu benn bier? - Der Ritter antwortete: Gott will ich fortan dienen, und dir abfagen; weiche alfo von mir! Der Damon ermiderte: Bas bat Dir an mir mißfallen? nie babe ich bich verlett, vielmehr bich gefördert immerdar, und durch mich bift du über alles Magg berühmt geworden! Doch tann ich nur bei bir bleiben, fo lange es dir gefällt; bas habe ich dir versprochen und geschworen, als ich bas Madchen verließ. Darauf ber Ritter: 3ch nehme jest Das Rreng an, und daß du fogleich und auf Rimmerwiederfehren mich verlaffeft, darauf beschwöre ich dich im Ramen Des Gefrengigten! Der Teufel verließ ihn nun; er aber ging mit bem Rreng bezeichnet über Deer, und fehrte, nachdem er bort zwei Sabre lang bem Berrn gedient, gurud, und baute bernach ein großes, überreich dotirtes Gofpital, für Fremde und Bilgrime: benn er hatte, nach dem Beugniß jenes Abtes, mehr als 300 Mart Silbers Eintommen. In Diefem Sofpitale nun Dient er noch beute, mit feiner Battin im Ordenshabit, den Bliedern Chrifti; allen Beiftlichen, besonders benen unseres Ordens, ein gefälliger Pfleger, beneu er mitunter mohl fcerameife gu fagen pflegt: 3hr herren Abte und ihr Monche fepd nicht beilig; wir Ritter aber, die wir uns mit Turnieren abgeben, find es; benn Die Damonen gehorchen uns, und geleiten uns ohne alle Unge bubr; und wir treiben fie von den Menfchen aus. 1) Diefe Ge foichte bat gleich beim erften Anblid ben Charafter einer fagenhaften Legende, und liest fich wie ein in Profa aufgelostes Gedicht. Der Ritter Albert Scothart war ein in feiner Reit bochberühmter Ritter, auf allen Turnieren der Schreden feiner Begner, deren feiner vor ihm besteht, und die alle den Breis ibm laffen muffen. Diese Ebre gilt aber nur vor der Belt, der Rirche ift das ganze Zurnierwesen ein Argerniß; denn wo Mord und nothhafte Gewalt geubt werden, tann der Satan nicht ferne fenn; und dem gefrantten Stolz der Begner leuchtet balb eine

<sup>1)</sup> Caesarius illust. Miracul Lib. X. c. XI. p. 755.

daß diefer ihm aum Sieg geholfen. Der Ritter ift indeffen ein unbescholtener, ehrenhafter Mann, und der Tenfel nur in Folge feines Mitleidens und vertragsweise an ibn gefommen. Bie er im Turnierwesen felber nur in der Circumseffion augegen ift, fo hat er daher nur den ängersten Saum seines Gewandes ihm eingeraumt, und der Bertrag tann jeden Tag gefündet werden. Er fundet wirklich am Tage, wo er bas Rreug genommen, bust für bas, mas fundbaft an ber Sache gewesen, durch zweijabrigen Dienft, den er der Sache des herrn leiftet, und lost fic völlig durch ben Ban des hospitales. So lautet der Sang, ber alfo gang und gar mpthisch ift. Aber Diefe Dothe ift auch augleich eine hiftorifche Bahrheit. Das Beugnig bes Abtes von Ruinburg und somit feines Rlofters ift aufgerufen, zu einer Beit, wo ber held ber Rabel noch am Leben gewesen. Die Sache ift erzählt nicht als Dichtung, sondern als Borgang, der fich unter ben Angen der Beugen begeben; die Befeffene bat in einer der bortigen Rirchen unter bem Erorgism gelegen; ber Ritter ift gu ihr getommen, hat ihren Beift vertragsweise übernommen; fie wurde befreit, und fein unerhortes Turnierglud ichreibt fic bauptfachlich von diefem Tage ber. Es ift weltbefannt, daß er dann nach dem beiligen Lande gegangen; offenfundig, bag er, rudgelehrt, das Sofpital gebaut, und daß er dort mit der Battin den Bilgrimen und den Geiftlichen dient. Endlich nm bem Gangen ben biftorifchen Charafter vollends aufgudruden: er feb ber glaubt an die Bahrheit des Ergahlten, und wiederholt es in feinen wesentlichften Momenten vor ben Beiftlichen, Die ibn besuchen. Mythe und Siftorie durchdringen fich mithin fo volltommen in dieser Erzählung, daß eine die andere dedt; und daffelbe Thema zugleich mythisch und historisch nach der Berfdiedenheit der Befichtepuntte erfdeinen tann. Go ohngefahr wird es auch um die Erzählung der Evangelien beschaffen fenn, in denen and die Bahrheit mit der Mythe eben fo nunnterfceibbar fich verbunden, wie die beiden Raturen in ihrem Ge genftande: badurch eben ihren boberen Urfprung bemabrend, ans dem jedesmal eine folche völlige Durchdringung aller folcher fonft geschiedenen Momente bervorgeben muß. Diejenigen also, die in gang auderer Abficht bas Dhithifde in den beiligen Bachern

ausgelegt, haben dadurch eben das beste Zeugniß für diese ihre höhere Abkunft gegeben, und wider Willen die Wahrheit bezeugen helsen, die ihre frohe Botschaft an Geist und Gemuth zugleich ausgerichtet.

3.

## Die Raturfeite ber Beilung.

Die Beseffenheit ift also, wie wir vielfaltig gesehen, aller-Dings eine Mpthe; aber als folde nicht bas Erzeugnig fabulirender Einbildungsfraft, fondern Folge eines boberen Banges ber Dinge, ber in den gewöhnlichen Lauf derfelben einschneibend, burch gegenseitige Rieberung und Erhobung ein gusammengefestes Drittes bilbet; in dem der Grund einer Babrbeit fich fo in's Uberfdwengliche binanfgetrieben findet, daß er gang das Anfeben einer freien, willführlichen Bebandlung gewinnt. Die Befeffenbeit ift auch eine Sage, aber von ber großen biftorifchen Art, bei ber eine bobere Geschichte in Die gemeine niedertaucht; und indem nun der Rern bertommlicher Babrbeit von der umfaffen deren boberen absorbirt und aufgelost wird, badurch ein nenes Drittes entfteht, in dem die gemeine hiftorifche Babrheit noch gang enthalten ift, aber durch den Bezug auf den großen inneren Infammenhang der Dinge gehöht. Die Sache wird nun gwar Thatfachen ber Erscheinungswelt ergablen; aber nicht wie eine ans ber andern fich entwidelt, fondern wie fie uber Diefe golge binans einer höheren Ginheit entspringen, und als Facta einer boberen Ordnung der Dinge angehören. Eben fo ift nun auch die Bo feffenheit eine Rrantheit, aber obgleich derb und handgreifich in ihren Symptomen und Erfcheinungen, in der innerften Burgel boch übernatürlicher, mpftifcher, metaphpfifcher, transcendenter Art; fagbar daber nach der einen Seite, nach der andern aber immer wieder entschlüpfend; ju gablen, und ju magen und au meffen wohl in ihren finnlichen Momenten, aber in ihrer Burgel immer wieder dem Maag, der Bahl und dem Gewichte fich entziehend. Denn wie in manchen Rrantheiten die Ratur bas Leben angestedt, und bas Infigirte naturalistrend, in ben Lebensprozeg den verwirrenden Naturprozeg eingetragen: fo bat

in der Beseffenheit eine Ordnung der Dinge, noch der Creation angehörig, aber ber phyfifchen Ratur entrudt, eine Infection ins Leben und die mit ibm verbundenen Berrichtungen bineingetragen; und Lebensprozeg und concret geiftiger Brozeg merben nun geirrt und verwirrt, burch jenen boberen, der einer oberen Belt eigenthumlich, nach eigenen Gefegen bor fich geht; und der jest übermächtig die Ordnung des Unteren ftort, und in ihren geregelten Lauf eine fdeinbar fabelhafte Billführ eintragt. Es ift alfo eine Rrantheit eigener Art, in ihrem exoterischen Elemente wohl noch zu faffen und darzustellen; in ihrem efoterifchen aber der arztlichen Saffung wie Behandlung gleich febr widerstebend; wie die Reuertugeln des himmels, nach dem Erlofchen ihres inneren Lebens, in den Aerolithen zwar einen fteinigten Riederschlag bilden, bei ihren Lebzeiten aber gang etmas anderes als fliegende Steine gewesen. Solche Krantheiten find aber zu aller Beit die Berzweiflung ber Arzte gemefen. Denn mabrend fie mit der einen plaftifden Seite fich ihnen lodend bieten, und ihre hilfe in Anspruch nehmen; spotten fle mit der andern, Die über ihnen in einem ihnen unzuganglichen Gebiete ftebt, all ihres Thuns, und machen all ihre Praris zu Schanden. Ihnen wird zu Muthe, als butten fie die Gur ber franten Bogel bes Simmels in ihrem Elemente unternommen, und wollten mit Raucherungen und Geruchen von der Tiefe berauf fie ermirten. Der spottende Lachvogel, ber bismeilen fogar aus der phyfifchen Natur ironifch fie anfingt, wenn fie fatt zu Behilfen der Beilfrafte der Natur zu ihren Tyrannen fich aufwerfen; lacht ihnen dann von Oben bernieder auf die forgenbeladene Stirn, ob fie gleich feden Sinnes an Die Beilung gegangen, und aus allen Binteln pfeift bas Rohr: Didas, du haft Efelsohren! Alfo finden fie fich gedrungen, dem Berte einer boberen Beilordnung nur beigutreten, und ihren Dienern, und diefe fich, beiaugesellen. Es wird daber, um diefe Berbindung ju rechtfertis gen, nothig fenn, bier gulett, auch diefe Raturfeite ber Beilung des Ubels uns ju beschauen.

Die Metamorphofen, Exazerbationen, Intermittenzen und Metaftafen des Übels, besonders in der Rabe des Ausganges.

Alles Leben, das wefentlich Einheit ift, und alle Leiblichfeit, die eben fo wefenhaft Bielbeit ift, erscheinen also miteinanber verbunden: daß bas Leben, von Innen heraus und von Oben berunter, die Leiblichkeit in fich befaßt und beberricht; die Leiblichfeit aber, von Auffen berein und von Unten binauf, wieder bas Leben in fich begreift und bedingt. In Diefem Bechfelverbaltniß wird alfa das Leben, nach der einen Geite, der getheilten Leiblichfeit von feiner Ginbeit, geben; nach der andern aber, . von diefer felben Leiblichfeit, getrennte, Bielheit empfangen. Beil nun alfo bort Ginbeit in Der Bielbeit, bier Bielbeit in Der Einheit fich gegenüberfteben, beiberfeits jeboch bie Ginheit, obgleich in verschiedener Beife, herrschend ift; fo wird im Charafter diefer herrschaft, eine doppelte Ordnung harmonisch in eine Ginheit gefügter, vielfaltiger Befonderheiten bervorgeben: zwei Ordnungen, die in gegenseitiger Durchdringung ineinandergefügt erscheinen. Das Berhaltnig der Rrantheit ju Diefem alfo fich gliedernden leiblichen Leben ift nun ein abnliches. Die Rrantheit an fich ift Zwietracht, die ba alle Ginbeit und Ordnung flieht; eben weil fie eine falsche, ihr feindliche und gegen fie emporte Scheineinheit in fich bat, die fich an der mabren ergangen mochte. Tritt daber biefe Unordnung in ben Bereich ber Ordnung des leiblichen Lebens ein, bann bildet fich wieder ein abnliches Berhaltnig aus: Die Ordnung in ihrer harmonie befaßt und beherricht die Unordnung in ihrer Diffonang und Zwietracht; andererseits befaßt aber und beberricht die Zwietracht wieder jene Ordnung, und es entsteht nun ein Rampf. der den Berlauf der Rrantheit bildet, und damit endet: daß entweder die mahre Einheit die falfche auswirft oder bandigt, oder von ihr ausgeworfen oder gebandigt wird; wo dann Gesundheit oder Tod den Lauf des Sturmes enden. Rampf zweier Machte um zwei Beiden, bas ber harmonie und ber Disharmo. nie, geschaart im Beginn; unter allen Bechselfallen bes Sieges

der einen und der andern fich fortgiebend, gulett mit dem Answurf Diefer oder jener endend, wird daber das allgemeinfte Symptom der Anwesenheit einer Rrantheit sepn; und. ein libel, das mit diesem Charafter fich verfundet, wird den Rrantheiten zugerechnet werden muffen. Dun find, wenn bei irgend einer Breghaftigfeit, bei ber Befeffenbeit zwei Dachte, Die ihr Banner in Mitte Des Lebens aufgerichtet. Um jede ift ein Seer freitender Naturfrafte bergesammelt; das eine, die Unordnung bestreitend, muß felber etwas von der Rorm der Unordnung an fich nehmen; wie das andere, um der Ordnung Obstand gu halten, wider Billen der Ordnung fich in etwa fugen muß. Das Endziel ber Beftrebungen ift beiberfeits entgegengefetter Art, und die Mittel, die ju ihm führen, in dem gleichen Wegenfat gefchieden; und auf Tod und Leben geht der Streit. Bon allem bem baben wir im Berlaufe ber bisberigen. Untersuchung volltommene Uberzeugung erlangt; Die Befeffenheit von der vitalen Seite ber in's Auge gefaßt, ift alfo unbezweifelt eine Rrantheit, und bat als solche ihren Berlauf in bestimmten Stadien. Rrantheit aber nun betrachtet, wird diefe, gleichwie fie nach der Berfchiedenheit des Ginfchlags fich in verschiedene Formen fleibet; fo auch in ihrem Berlaufe badurch, daß zeitlich und örtlich eine dieser Formen in die andere übergeht oder überspringt, ihre Metamorphofen und Metaftafen zeigen. Das gefunde leibliche Leben, ein gegliedertes und untergegliedertes Doppelganges, wird wohl gur Rrantheit infigirt; bas Infigirende aber ift in feiner Berrattung gleichfalls abgeftuft. Über einem urfprunglich mabre baften, geschaffenen Grunde erbaut, bat es fortdauernd die Bahrheit des Seyns in fich; und wenn auch die Ordnung feiner falichen Einheit eine nicht minder falfche nachgeaffte ift, so hat fle doch die auffere Gliederung der mabren, und fucht auf ibre Roften eben in der Befeffenheit gleichfalls zu einem Doppelgangen fich ju ergangen. Beide Ordnungen, die mahre und die falfche, im Aufeinanderftogen, konnen alfo in ihren verschiedenen Bliederungen, mit der einen oder der andern vorzugsweise, fich berühren; fie tonnen jum Ringen miteinander bei biefem oder jenem Bliede fich erfaffen, und jene oder diefe Berkettung benachbarter Glieder in den Rampf bineinziehen. Diefer wird dann

jedesmal eine andere Form gewinnen, und eine andere Art bes Berlaufs darbieten. Das haben wir gleichfalls im Berfolge ber gegenwärtigen Unterfuchung vielfältig gefeben; indem wir ben . vorliegenden Thatfachen nachgebend, diefe formalen Berichiedenbeiten des Ubels in ihrer gangen Mannigfaltigfeit betrachtet baben. Ein fibel aber, bas nach ben Umftanben, ober nach eigenem Belieben, ba ober bort in ben Organism einschlagen fann; mag and nad den Umftanden, oder nach Belieben, in feinem Berlaufe, nach geordneten oder ungeordneten Intervallen, fich jurudzieben, und auch wohl fcheinbar fich beruhigen; um bann mit etneuerter Gewalt hervorzubrechen. Die Symptome tonnen also fepn, daß der Buftand gang nabe an den einer normalen Befundheit grangt; und nun mohl oft ben Rlugeren icon tanidend, nur durch die grundlichfte Diagnofe vielgeprufter Erfahrung fich erkennt; und öfter in der Divination eines inneren Inftinttes, manchmal jedoch auch durch auffere, flacherer Auffasfung ganglich verschwindende Beichen fich offenbart. folden Intervallen der Beruhigung alsdann eintretende Eragerbation enttäuscht die Sintergangenen nur allzu schnell von ihrem Brrthume; wenn er nicht gar ihnen ober bem Rranten mefentlice Nachtheile bereitet bat. In solcher Beise war es bem Ordensgeneral Jordan mit einem Beseffenen ergangen, den er befreit. Er hatte unvorsichtig gleichfalls auf eine folde Befferung getraut; und ber Befeffene batte ibn mit einem Rafirmeffer am halfe tödtlich, an den Fingern bis jur Lahmung vermundet. Er, der Berlette, murde indeffen am britten Tage, indem er fich mit der zweiten Abwaschung des Relches in der Meffe, die er las, bestrich, wieder fonell geheilt. 1)

Dieselbe Macht, die also das Quantitative ihres Einfalls so oder anders bedingt, kann nun auch, indem sie qualitativ Gruppen und Massen gleichartiger Symptome zusammenkaßt, und in ihrem Gegensaße diese Gruppen sich einander gegenüberskellend, gleichfalls im zeitlichen Berlaufe der Krankheit mit ihnen wechselt; diesem ihrem Berlaufe einen eigenthämlich, in regelsmäßiger oder unregelmäßiger Folge, sich abwandelnden Charakter

<sup>1)</sup> Cantipratanus de Apibus. Lib. IX.

geben. So entfteht das britte darafteriftifche Beichen ber Rrantbeiten im Lebensgebiete, Die Intermitteng nämlich; von der fcon einzelne Beifpiele uns begegnet, andere leicht in ben Geicichten der Befeffenen gefunden werden. Gine Matrone, Baggia von Florenz, war bieweilen mild, scherzte, fagte angenehme, verftandige, lachenerregende Dinge, allen Anwesenden gur Freude und Bermunderung; bann aber, befondere wenn fie erorgifirt murde, erhob fie fich mit Furchtbarteit, und war fo greulich, baß greulicher nichts gebacht werden mochte. Als ibr Damon mit Bewalt angegangen wurde, gab er ihr folche Starte; bag fie, die Sohlen auf den Altartritt flugend, gebn der ftarfften jungen Leute ferne hielt, fie balb vormarte reigend, balb rudmarte brangend; dabei greuelvolle Borte gegen die Beiligen mit erichredlichem Beficht ausspeiend. Endlich aufs hartefte gedrangt, fuhr der Damon aus der Salbtodten aus. Eben fo mar der Bewurzframer von Aloreng, ber, wie wir gefeben, fein Ende in Balumbrofa genommen, bieweilen fcherzhaft, dann wieder ernft, und brachte ein anderesmal wieder erschreckliche Borte vor. 1) Eben dabin murbe einer aus Ligurien, icon vorgerudten Alters, und wenn bei gefundem Buftande, ein ernfter und gefetter Mann, bingebracht, und die Damonen fprachen aus feinem Munde in pericbiedenen Stimmen. Er redete manchmal Ernftes, dann wieder Thorichtes und Leichtfertiges; bisweilen mar er boflich, bann wieder grob und baurifd. Beim Beten und Befchworen wurde er oft wuthend, so daß er in Retten taum von vielen ftarten Rannern gehalten werden fonnte. Dann wurde er wieder menfchlich, fill und fanft; fo daß die Anwesenden beinabe alle glaubten: er fen ohne Schmerz und Rrantheit, und bedurfe teines weitern Beilverfahrens. Denn er ließ fich bas Rreug auf die Stirne zeichnen, betete das Baterunser und den englischen Bruß; felbft mehrere Beiftlichen glaubten ibn beswegen genesen, und nur die Erfahrensten warnten. Es zeigte fich bald, daß fie recht hatten; denn als Alle eines Morgens mit dem festen Entfolug, nicht abzulaffen, bis die Austreibung vollendet fep, nochmale ans Bert gingen, ichrieen die Damonen auf: fie wollten

<sup>1)</sup> Hieronym. Radiol. p. 387.

und könnten nicht ansfahren, wurden fie auch noch so sehr gepeinigt! Sie mußten indeffen doch fich beugen, und suhren mit maucherlei und höllischen Stimmen aus, daß nicht ein Mensch, fondern ein ganges Bolf zu reden schien. I)

Das vierte symptomatische Rrantheitszeichen ift weiter benn Das Leben in feiner leiblichen Ausbreitung die Metaftafe. ift bas Medium, in dem die Rrantheit wirft, und in bem fie fich bewegt. Bie fle nun ihren Gintritt vorzugsweise in Diefer ober jener Region des Mediums machen fann; fo wird fie auch, wenn fle einmal in daffelbe eingedrungen, von einem. Spfteme jum andern übergebend, diefes oder jenes abmechfelnd in ihren . verschiedenen Stadien zum Mittelpunkte des ilbels zu machen Bir haben früher ichon gefeben: wie fie in bem bermogen. Theile, den fie in folder Beife jum Beerde gemacht, unge-. wöhnliche Bewegungen und Palpitationen wirft. Wird das Saupt der vorzugemeise ergriffene Theil, Dann find es furchtbare und ichredliche Eranme, greuliche Gefpenfte, die beunrubigen: Biftonen fteigen aus dem Abgrund auf, um den Beift mit ihrem Qualm ju verfinftern, und Schwere und Drud im Organe geje gen, daß das Berderben in fein Inneres eingefehrt. Die Bergerrungen bes Gefichtes, Die Berbrebungen ber Mugen, bas Burgen in der Reble, das unwillführliche Gebrulle, beuten baranf. ban bas übel im allmäligen Riederfteigen, entweder bem Bergen nabt, um es in Rrampfen ju bewegen; ober jum Magen und ben Eingeweiden des Unterleibes niederfteigt, um auch fie in ihrer Beife in Convulfionen ju ericuttern und ju gerreißen. Diefe Metaftafen baben, wie wir gleichfalls gefeben, fogar dem Auge fich bemertbar gemacht; denn man bat vielfaltig bemerkt, daß das Ubel, einer befeelten Sache gleichend, ben Rorper in allen feinen Glieberungen burchwandert; mahrend ein taltes oder beißes Beben, und das Gefühl des Ameifeplaufens dem Ergriffenen felbft bies Bandern vernehmlich macht. Aber mehr noch biefe Beweglich. feit des Mittelpunttes der Calamitat erfcheint an die gebrauchten Beilmittel gefnupft; und ihre Birtfamteit ift eben burch Diefe Macht der Dislocation icon bewährt. Gine, die da früher felber

<sup>1)</sup> Hieronym. Radiol. p. 391.

in aller Unichuld Rrantheiten beschworen, also eine nervofe Anlage batte, mird gulett felbft frant, und der Befeffenbeit verbachtig. Gie wird nun exorgifirt, und die Damonen fangen an in ihr aufzuschreien: fie gebore ihnen, St. Ubald (wobin man fie gebracht) fummere fie nicht im geringften! Die Rrante, barum verzweifelnd, will mit ber angelegten Stole fich erwargen, und die Damonen fleigen ihr daber fogleich in die Reble. Der Briefter eilt bergu, und Die Sand an ibren Sale legend. beschwört er fie aufs Reue, und befreit fie von dem Ubel. Gin neunjähriges Madden, bas viele Beifter batte, beschworen, verliert, wie Stephan von Cremona ebendort ergablt, alle ibre Bafte bis auf einen, ber von ber Bruft gum Munde fleigt, und wieder jur Bruft jurudlehrt. Jener Mann, der am Ruge bas Ubel, Formica genannt, batte, wird befchweren. Die Damonen bewegen fich allmälig von den Bunden aufwärts mit vielem Schmerze, bis fie endlich jum Munde ausgeben; je mehr ihrer aber taglich ausgegangen, um fo beffer wird er, und genef't au. lett, ohne eine andere Aranei, binnen einem Monat ganglich. Nach dem Befen der Urfache des Ubels, die als eine concrete Berfonlichfeit ericbeint, laffen diefe Metaftafen fich auffer bem Bereich des Rranten in andere Individuen binuber verfolgen, Die durch irgend ein Band mit dem Beseffenen verbunden find. Dies Band ift a. B. bas ber Bluteverwandtichaft. Go murbe eine Befeffene jum Grabe bes Bifcofs Rudefuindus gebracht, und bort befreit. Sogfeich aber wird ihre Schwefter nun befeffen, und bann burch ben Exorgism ebenfalls befreit. 1) Bis. meilen ift es die Abndung einer Lafterrebe gemefen, die diefe Metastase berbeigeführt. Am Tage nach dem Tobe Papft Leo's IX., Des Belligen, tommt eine Befeffene in Die Apostellirche. Der Beift ruhmt aus ihr ben Beiligen, und verlundet: bag er durch ibn beute an dieser Stelle ausfahren muffe. Gin Beib, bas eben augegen mar, fagt nun: Am Tage, mo Bapft Leo' Tenfel austreibt, werde ich Ronigin; und Alle, Die er mit bem Schwerte umgebracht, wieder vom Tod erweden. Sogleich wird

<sup>1)</sup> Mirac. s. Rudesindi ep. Dumiensis. A. S. 1. Mart. p. 113.

Die Befeffene frei, fie aber an ihrer Statt befeffen. 1) Bismeilen find es bofe Runfte, Die Die Leitung jum Übergange bilben. Aus Ancifa murbe jemand befeffen. Giner, Banobio genannt, Bruder eines Geiftlichen von Balumbrofa, der, ale ber Berichterftatter fcbrieb, noch lebte, tam bingu; und ging auf Bitte ber Bermandten des Befeffenen ju einem bosartigen, verrufenen Rauberer der Gegend, um Rath zu suchen. Angelangt miteinander in Balumbrofa, fageu fie gusammen, der Befeffene und Banobio; jener ermudet, folummerte, bas Baupt zwifchen ben Rnicen, auf einige Augenblide ein, erwachte aber balb und rief: Bott fep Dant! ich bin beil! Zanobio aber, ftatt feiner von bemfelben Damon befeffen, fing an ju muthen, fo daß er taum aebalten werden tonnte. Alles lief bergu; verwundert und betreten fragte man ben Damon; wie es bamit bergegangen? Auf Bottes Bulaffung ift es gefchehen! mar die Ermiderung. Beiftlichen fprachen nun über ibn die Gebete und Beschwörungen, und er wurde nach großer Plage erft gegen den folgenden Morgen wieder gefund. 2)

Bismeilen will es bas Anfeben gewinnen, als ob die Belegenheit naheliegendes Bofe auszuüben, abziehend wirke; und ben befigenden Beift beschäftigend und gleichsam neutralifirend, eine solche Metastase bervorbringe. Als damal, in der Abmesenheit des bl. Norbert, jene Frrungen und damonischen Erscheinungen unter feinen unbefestigten Bramonftratenfern vorgefallen; eilte der Beift, der die Bruder fo fehr geangstet, nachdem er bei der Einfalt ber unberührt Bebliebenen feine weitere Statte für feine Berführung gefunden, leicht und beweglich, wie er ift, nach Utrecht, wo damals ber Beilige fich aufhielt; und fuhr in einen der Leute ein, Die der dortigen Fürften einem dienten. Bum Jahresfefte mar namlich aus der Gegend viel Bolls gusammengetommen, als Norbert in der Sauptfirche Die Reier beging; dort wurde nun der Mann befeffen, und konnte unter großem Buthen und Schreien taum gebunden werden. Beendigung der Meffe murbe der Gefeffelte baber, unter Ruruf

<sup>1)</sup> A. S. 19. April de S. Leone. p. 659.

<sup>2)</sup> Hieronymus Radiol. p. 393.

bes Bolfes, bas Beuge bes Rampfes fenn wollte, bor ben Beiligen gebracht; und biefer begann, angethan, wie er mit ben priefterlichen Rleibern mar, ben Streit ohne Bergug; nicht ach tend bes Buredens ber Bruder, Die wegen feiner Ermudung Aufschub der Sandlung verlangten. Er begann den Erorgism; da er aber das erorgifirte Salg bem Rranten in den Mund legte, fpie Diefer es ihm mit Ungeftumm ins Beficht und in Die Mugen, fagend: Du! du haft gerathen, mich ine Baffer ju bringen, bamit ich in ihm mit barten Beifeln zu tobte geschlagen werbe. Aber bu mubft bich umfonft, beine Beifelfdlage treffen mich nicht, beine Drohungen ichrecken mich nicht, der Tod ift mir teine Blage, und feine Banden binden mich mit Richten! Bie aber alfo Bolf und Clerus ibn umftanden, begann er das arge Leben Bieler, ihre Chebruche und hurereien auszulegen, und mas durch die Beichte nicht bedectt mar, durch fein bofes Maul offenfundig ju machen; fo daß Alles Die Flucht ergriff, und nur Benige bei Rorbert gurudblieben. Da indeffen der Tag gum Ende neigte, zwangen ibn diefe nach Saufe; damit er einige Rube genieße, und die geschwächte Rraft durch einige Labung wiederherftelle. Als er nun mit den Brudern beim Abendbrode faß, wurde ihm gemeldet: ber Rrante ftebe rubig und gelöst von feinem Übel vor dem Altare, und bitte um Bergeihung megen beffen, mas er gethan und geredet. Sie danften Alle Gott, weil er an diefem Tage und am folgenden Morgen vollfommen geheilt ichien. Es bestand aber damals zwischen den Burgern der Stadt ein todtlicher haß; Rorbert war der Bermittler, und nachdem er den gangen folgenden Tag am Frieden gearbeitet, und mit Gottes Onade Alles wieder gur Ruhe und gur Gintracht gebracht; fuhr fogleich ber Damon, ben er aus ihrem Bergen vertrieben, wieder in den Ungludlichen, der geheilt ichien, und fogleich wieder ju muthen anfing. Ale er aus der Rirche ging, meldeten ihm bas bie Seinen; er aber erwiderte: Roch mag er gur Beit von feinem Beiniger nicht befreit werden, weil ibm bies feiner Gunden wegen widerfahren; benn er mar ein Beamteter eines Ortes, und bem Plager nach Berdienfte therantwortet worden. Geduldet euch daher noch einige Tage, bat er gebußt durch die Plagen, die er erleidet, dann wird der Damon leichter

auszutreiben fenn! Drei Tage überließ er ihn nun feinem Beiniger, dann beilte er ibn, daß er wohlbehalten wieder beimtehrte. 1) Es liegt eine mertwurdige Bedeutung in Diefem Untagonism der Aufregung großer, leibenichaftlich bewegter Daffen und Gingelner, die damonisch ergriffen find; ein Begenfag, ber öfter, als man glaubt, in ber Befchichte wiedertebren mag. hat irgend eine große Leidenschaft bes Baffes, ber Erbitterung, des Bornes und der Rachfucht großer Menschenmaffen fich bemeiftert; bann bat fie eben an Diefer Maffe, wie Reuerflammen an dem Brennbaren, fich mehrend und fteigernd, Die Objectivitat in den Ergriffenen alfo vorwiegend gemacht, bag fie wie das Element der Luft im Sturmesweben, fich von einem . Beifte erregt und getrieben finden, von dem man nicht weiß, bon mannen er fommt, und wohin feine Bege geben. Führen Diefa Bege aber zu folimmem Biele, zu Raub und Mord und allen Rafereien des Burgerfrieges; bann urtheilt man mit Recht: es fep ein bofer Beift, Der folder im Übermaage objectiv Beworbenen fic bemeiftert, und . bas Sinreigende, Unwiderftebliche, Billenlofe, Fremdmächtige, das in den Sandlungen liegt, rechtfertigt diefe Annahme. Es ift dann eine Art von collectiver Be- . feffenheit, die folder Maffen fich bemeiftert, und fie ju Sandlungen treibt, deren Burechnung von dem Maage der Befonnenbeit und Freiwilligfeit abhangt, mit ber fie einem folden Buftande fich bingegeben. Trifft nun die wirklich damonische Befef. fenheit eines Einzelnen, mit einem folchen Buftande der Dinge um ihn ber, jufammen; bann tann fich leicht zwischen fo verwandten Buftanden ein Bechfelverhaltnig begrunden; etwa wie man ein folches zwischen feuerspeienden Bergen und der Rabe bes Meeres, so wie ber Spannungen, die es im Schoofe ber Erbe wedt, bemerft. Bie ber Rrater bann nur der Beerd ift, durch den Diese Spannungen fich entladen; so wird der Befeffene auch, ben leidenschaftlichen Bewegungen gegenüber, fich in ein Berhaltniß des alternativen Bechfels zu ihnen fegen konnen; alfo daß der Beift, der in ihm arbeitet, ihn zu verlaffen fcheint, wenn die Maffen in der größten Aufregung fich befinden; und

<sup>1)</sup> Vit. s. Norberti. c. XI. p. 838.

umgekehrt, wenn diese Maffen ruhen, wieder der Einzelne ftarker von ihm ergriffen wird. Eine solche Masse wird aledann zu ihm in das Verhältniß treten, in dem die Gergasener Saue zu jenem Beseffenen gestanden, der befreit worden, als die vom Sturm des Geistes ergriffenen Thiere sich in den See gestürzt.

Alle Diefe Metaftafen und Übertrage beuten auf Die Beweglichfeit des Ubels bin, das an das Medium einer besonderen Berfonlichfeit gebunden, innerhalb der Ausbreitung, die fie mit ihrer Individualitat erfüllt, ichaltet; und über Diefelbe binans unter Umftanden überichlagt. Diefe Beweglichfeit ift baber auch biemeilen fo groß geworden, und das Übel fo flüchtiger Ratur, daß eben fein fliegendes und überfpringendes Befen, indem es fich dem Ernft entzogen, der Beilung große Schwierigfeiten in ben Beg gelegt. Die Sache scheint in folden Fällen leicht abgethan, nach einigen Exorgismen ift fcheinbar bas Bert vollendet nud ber Ausgang gefcheben; aber ber fcnelle Rudfall beweift, bag es bamit nur Scherz gewesen, und biefer Rudfall wiederholt fich alsbann jum öftern. Der Beift, der folchen Sput treibt, gibt fich bann als menfchlich gefinnt, fur jeben Eindrud rührbar, und leichten Raturelles mit fentimentaler Rarbung aus; nur die Rrenze, fagt et, und das Betgemurmel moge er nicht leiben, und gebe baber lieber gleich von bannen, wo er folder Berdrieflichfeit und Langweiligfeit begegne. Der bl. Dominicus, der Diefe Beife mahricheinlich ichon aus der Erfahrung fannte, hatte daber den Ausweg gefunden: daß er diefe flüchtigen Beifter fo lange gebunden bielt, bis fie bie Martyrer, beren Bebeine in ber Rirche rubten, als Garanten geftellt, daß fie nicht mehr gurudtehren murben; nun erft in etwas febat geworben, durfen fie ausfahren. 1) Bisweilen tritt folche Beweglich. feit zwifchen verschiedenen Perfonlichkeiten ein: alfo daß, weil Diefe durch ein geheimes Band unter fich verbunden find, in wechselnder Ausfahrt und Ginfahrt, die gofung bes Ginen mit bem Befeffenwerden bes Andern gufammenfallt. Man hat als. bann wohl den durch die Ginfahrt Bedrobten mit den Beilmitteln ber Rirche ju icongen fich bemubt. Als Die Reliquien Des

<sup>1)</sup> Vit. s. Dominici conf. A. S. 4. Aug. p. 408.

bl. Alerander ins Thurgau gebracht werden, fommt eine Beseffene dabin. Der Damon, beschworen, sagt: er werde wohl ausfahren, aber auf Geding: daß er in ein anderes. Gesäß einsahre, in Othmar nämlich, den er nannte. Da dieser in der Nähe wohnte, ließ ihn der Priester warnen, daß er sein Sewissen durch die Beichte reine; damit er nicht etwa durch seine Schuld dem bosen Feind zu' Theile werde. Er that es, entging dadurch seiner Arglist, und der Krante wurde befreit, ohne daß es auf seine Unkosten geschehen ware. I)

b

## Die Erifen ber Rrantheit.

Ift nun unter zwedmäßiger Behandlung bas Ubel burch alle feine anfteigenden Stadien hindurchgelaufen, und fieht end. lich auf feiner Bobe; bann tritt, wenn es ju gludlichem Ansgang tommt, endlich die Erife ein; in der bas falfche Scheinleben getodtet wird, bas mabre, von ihm unterdructe Leben aber jum Durchbruch und jur Biedergeburt gelangt. Diefe Crife ber Entscheidung, die auf die Bahn nach Rechts binuber und nach Bormarts und nach Aufwarts führt, ift jener andern Erife entgegengetreten, in ber bas Übel ber juvor fceinbar gefunden Natur fich mitgetheilt, und diese zuerft auf die Bahn von Links binuber und nach Rudwarts und Riederwarts gedrangt. Bie ber Tiger ben todtlichen Sprung auf feine Beute macht, fo batte das Bose fich über die ihm hingegebene Natur bergeworfen. Das vom Ansprung bis in feine Tiefe aufgeregte Leben batte mit feinen Sturmwellen, ben immer befonnen waltenden Beift, bedect und verbult; eine Art von Bewußtlofigfeit mar in den meiften beobachteten gallen eingetreten; unter den Schatten, der Nacht und der Dunkelheit mar die Superfotation Des Lebens mit bem feindlichen Pringip geschehen; und die Symptome, die in Bifton oder Bewegung und Bitalitat fich zeigten, erschienen in ibren Modalitaten abbangig von ber Stellung bes organischen Systemes, in dem der Ansprung vor fich gegangen. Denn in

<sup>1)</sup> A. S. 4. Febr. p. 513.

welche Sphare das bose Pringip vorzugsweise fich geworfen, darin hatte es auch zuerft fich zu verkörpern und zu incarniren versucht. So batte es, einen falschen Lebensprozes beginnend, im Blute, wie in den ihm verwandten Rervengeistern, alles das gesucht, was ihm verwandt und congenial, dem gesunden Leben aber ale franthaft, verdorben und aufgelost gegenüberfteht; und gleicherweife bes Bermorrenen, Berrutteten in ben Bitalfraften fich bemeisternd, und durch fie den bojen Stoff verarbeitend, und nach feinen Befegen ibn jur Carricatur bes Lebens verunftaltend, fich daraus zuerft einen Körper im Rörper gebaut; ein Solangengebilbe, bas ben gefunden Leib in aflen feinen Bebilden durchzieht und umftrickt, und mit ihm in einen Rampf auf Tod und Leben fich verfest. Bar bas Bringip aber mehr im mittleren Gebiete, dem des autonomen Menfchen, eingefchlagen; bann bat es vorzugeweise bort auch feinen Digbilbungs. prozeß angefangen; die harmonischen Gesetze lebendiger Lebensfrafte in Disharmonie und Biderfbruch gerreißend, bat es ein falfches Bewegungefpftem in Mitte Des freispielenden Naturgemäßen hervorgerufen; in dem nicht wie in diesem die Begenfage ju einer freien, fraftigen Bervorbringung fur den auten Billen, in fruchtbarem Rusammenfolagen fich verbinden; fondern wo fie zerriffen und gegeneinandergekehrt fich wuthend anfeinden, und nun in ihrer wilden Ungeschlachtheit nur dem bofen Billen dienen. Eine Chimaira bat dann über jenem unteren Trugleibe fich erbaut, und ift jum Trager bes eingefehrten feindlichen Billensmoments geworden. 3ft aber endlich ber Anfall vorzüglich in bas bobere, geiftige Gebiet geschehen; bann hat auch dort die Sutte des Thurmbau's fich aufgeschlagen; in Mitte bes Tragers rubiger milbflarer Beltanichauung, bat bas Pringip fich einen andern für feine vergerrten und widerfprechenden Intuitionen bervorgerufen; unter Biffonen und im Bellduntel furchtbar aus dem Abgrund dampfender Gezüchte, ift die Empfangniß diefes neuen geiftigen Leibes, des Pfendogehirns, geschehen; im Rampfe aller emporten geiftigen Rrafte ift bie Frucht gezeitigt worden, und es fliegt das finmphalifde Gevogel auf, das mit feinem pestilenzialischen Sanche Die Beiterkeit der boberen Regionen trubt, und mit Dunkel fie umgiebt.

Die breigetheilte Ginleibung ift nun erfolgt, und die Rrantheit in ihrer Ratur nur modifigirt, je nach dem vorherrichenden Glemente Dieser Dreileibigkeit, perläuft ihre gegebenen Momente burchfturmend; und von der erften Crife, die fie geboren, der andern entgegen, die fie todten und vom gefunden Leib und Leben scheiden foll. Sie, die ba ift der Rampf des guten und bes bofen Lebens, wird baber, weil feine Entscheidung anders als aus der bochften Entzundung der Streitenden ausgeben fann. in diefem Awischenraume ftets wachsend gunehmen; bis fie endlich ihr Bochftes erreicht, und bas unterdrudte Leben, in ber Berbindung mit Gott durch die Rirche gehalten, und von ibm gefraftigt und gehöht, ben Sieg erlangt. Diefer Sieg aber wird nichts anderes fenn, als die Lofung beffen durch die zweite Erife, was in erfter fich gebunden; und die Bindung beffen, mas fich bort gelost. Diefe Abfallscrife wird alfo bas Gegentheil der erften Unfallecrife fenn; und muß daber, eben fo wie biefe durch alle die verschiedenen Regionen ichreiten, durch die die erfte durchgegangen. Be nach der Berichiedenheit bes Falles wird dann die Entscheidung bald mehr in dieser, bald in jener berbeigeführt; wobei aledann die andern, in jene erfte aufgegangen, in dem enticeidenden Momente untergeordnet mitzuwirfen baben. In Diesem Boranschreiten verfolgen wir daber bier Die Entwicklung Diefer Crifen!

## Lebenscrifen.

Die untere Schlangengeburt, ein Zoophyt des Absgrundes, der mit seinem Nervenheerde in den Ganglienspstemen wurzelt, mit seiner äusseren Leiblickeit aber vom Herzen aus durch die Gefäße in alle Bitalspsteme sich verzweigt; sie ist jest der Gewalt der lösenden Macht erlegen. Der alte Fluch: Sie wird dir den Ropf zertreten! ist im speziellen Falle in Erfülung gegangen; die Drachengeburt ist getroffen und getödtet; der Cadasver zieht sich aber noch in seinen Gliedern durch alle Lebenseregionen hin. Der Heilungsprozes wird daher nicht vollendet sepn, bis das Leben auch dieses Rachlasses, der vom alten

Reinde geblieben, ebenfalls Meifter geworden; bis es die Leiche wieder ausgestoßen, mit der es fich noch ju schleppen hat. wird fic baber in fich zusammennehmend, bas, mas nicht seines Reichens ift, icharf und bestimmt umichreiben, icheiden von dem Seinen; und indem es das also gesammelte Feindselige mit aller Macht der secernirenden Rrafte angreift, wird es ihm gulett ge lingen, das Überwältigte auszuwerfen; ebe die Dacht der Berwefung in ihm fich geltend gemacht, und feine eigene Frische angegriffen und getodtet bat. Ein großer Ausscheidungsprozes wird also die nachfte Rolge bes Siegs fenn muffen; eine Secretion aller jener franthaften Materie, aller jener Stoffe, die vom Ubel find; und fie wird nur durch alle die Ausführungswege geschehen tonnen, die dem Leben gur Reinigung geöffnet worden. Da ift dann der nachfte, der fich bietet, und durch den auch die meiften Crifen der gewöhnlichen Naturfrantheiten geschehen, der der unteren Bege; fie die nach Abwarts führend, icon einen symbolischen Bezug zu der Tiefe haben, in der alle Diefe Übel wurzeln. Biele Erfahrungen fprechen dafür entscheidend. Im Leben der hl. Etheldreda wird folgender Fall erzählt. Einst war ein junger Monch, Edwin mit Ramen, mahrend der Complete plöglich befeffen worden; fo daß mehrere, die ihn ergriffen, ihn faum ju bandigen vermochten. Der Abt gebot, ihn vor das Grab der Beiligen zu bringen, und unter fteten Bebeten ber Bruder ihn dort die Racht über gurudzuhalten. Es gefcah, wie er geboten batte, und die Nacht wurde unter Butben, Beigen, Stogen, Treten, Baumen und Schimpfen von Seite des Rranten hingebracht. Gegen Morgen schlief er endlich ein, und als er ermachte, sagte er: wie er fich nun gefund fühle, nur veinige ihn ein Durchfall, dem er den Ausgang gestatten muffe. wurde nun jum Abtritte gebracht, und erfuhr dort einen folchen Durchlauf, ale ob feine Eingeweide fich lofen follten; und es ging von dem Ausgeworfenen ein folder Beftant aus, daß die Luft weitum unerträglich mar, und der Geftant gunahm in dem Daage, wie der Dunft fich durch alle Bintel verbreitete. Die Unreinigkeit und Auflösung erschien nicht geringer, als die Buth, Die ihn zuvor ergriffen; und es ließ fich an, als ob ber Damon fich gang in Roth aufgelöst batte. Der junge Monch aber war

vollig beil, und faunte, als man ihm erzählte, was begegnet war. 1) Das vorberrichende Moment in diesem Übelgeruch ift dabei jedesmal der Schwefelgeftant, der auch die Reble und den Rund erfult, und fich von da aus in die Beite verbreitet. Der Schwefel bildet befanntlich einen Bestandtheil des menfchlichen Rörpers; mit Maag in der Bufammenfegung ein nugliches Lebensferment constituirend, wird er im Unmaage einen Bultanism begrunden, der Die Rrafte verwirrt und Die Stoffe vergehrt, und alfo ber Befeffenheit einen Bunder bereitet, den Diefe bald zu entzunden, und um folde Entzundung dauernder zu machen, das Unmaag wieder zu mehren weiß. Richt blog auf bem Bege der festeren Secretion, sondern eben fo mohl auch auf dem der Rieren und der harnwertzeuge bereitet fich aber die Erife; und wir find im Berlaufe der Untersuchung icon auf einen gall der Art gestoßen, wo die Ausscheidung des allerfintendften Sarnes die Entideidung berbeigeführt. Gben weil Die Reuchte das Medium ift, in dem das Leben alle feine plaftifchen Rrafte auffert, und ju Tage führt, mas es gur Geftaltniß bringt; wird in ihr auch am leichteften alle Aufhebung Diefer Beftaltnig, und das Ausstoßen deffen, was nach foldem Bernichtungsprozeffe übrig geblieben, erfolgen tonnen. Da werden dann die Rieren, als dazu bestimmt, schon im gewöhnlichen Leben jur Rlarung und Erheiterung des Fluffigen ju Dienen, in bem es gewirft, ihre Dienfte bieten; und bas Urium und ber Bhosphor, der, insbefondere mobl auch ein Koment der Befeffenheit, in einem bestimmten Bezuge zu den Sexualorganen fteht, werden dabei ihre Rolle fpielen. Reben ben Rieren aber wird nun die Secretion auf der gangen Sautoberflache, Die in den Rieren nur wie in einer Mitte fich jufammengezogen, und in diefer Gedrängtheit nun jener Ausbreitung in ber Transpiration antagoniftisch gegenüberfteht, gleichfalls Bege bes Ans. gange öffnen, und manche Erife wird wohl fonder Zweifel in Diefer Richtung ber Entscheidung entgegengereift feyn. Go ge läufig aber find diefe unteren Bege einer gewiffen Art von Beifter, daß es auch den Erorgiften geläufig worden, auf gemachte

<sup>1)</sup> A. S. 23. Junii. p. 542.

Anfrage bin, fie durchin auf biefen Weg zu weisen. Bum S. Salvator de Sorta wurde ein Beseffener gebracht, und ber Damon durch Beschwörungen bald in die Enge getrieben. verlangt nun, daß ihm erlaubt fep, durch Mund, Rafe oder Mugen auszugeben. Reines von Allen, erwidert der beilige Mann, sondern, wie dir gebührt, follft du durch die fcmutige ften Theile beinen Rudjug nehmen! Sogleich fahrt er aus, mit foldem Rualle, daß es wie Donner im Gewolbe widerhallte. I) Eben fo, ale der Donch im Rlofter des Abts Baithinus, auf Jona in Schottland, beseffen worden; lagt er ihn gebunden in Die Rirche bringen, und fragt ben Beift, durch welchen Theil er in ihn gefommen? Durch die Mentagra bin ich in ibn gefommen, mar die Erwiderung. Mentagra aber beißt im Brifchen Erdfreis, und mit diefem Ramen bezeichnete er metapho. rifd ben unteren, tieferen Menfchen. Der Abt entgegnete: 3m Ramen des herrn gebe aus auf demfelben Bege, auf bem du in ibn bereingefommen! und es gefcab, wie er gebot, und ber boch Aufgeschwollene murbe dabei fo entleert, daß die Saut nur noch auf den Rnochen lag. 2) Der bl. Binceng Ferrerius weift ben Beift eines Daddens, bas befeffen worden, als es unter bem Bette Beuge gemefen, wie der Bater die Mutter ermorden wollen, Denfelben Beg; er geht ihn unter großem Gefdrei und einem unleidlichen Beftante. 3)

Richt blos nach Abwarts führen aber die Ausgange; da bei der allgemeinen Umkehr aller organischen Grundverhältniffe, auch die im Gebiete unwillührlich wirksamer Rrafte geltenden, keineswegs unberührt bleiben, also insbesondere die periftaltische Bewegung gern eine solche Umkehr erfährt; so wird auch die Erise öfters sich nach dieser Seite werfen, und die Entscheidung durch einen Auswurf, in dieser Richtung heraus, herbeiführen. Jener besessen, war dort an die Säule im Chore festgebunden worden; und wand sich an ihr vielsach, und wurde lange schwebend gehalten in der Lust. Dann sant er plöplich auf den

<sup>1)</sup> A. S. 18. Mart. p. 671. 2) Acta s. Bathenaei. 9. Junii. p. 237.

<sup>3)</sup> Vit. s. Vincent. Ferrer. A. S. 5. April. p. 505.

Boden, und begann nun Blut mit Etter zu erbrechen, alfo daß das Bflafter foredlich damit besudelt mar. Mit einemmale nabm dann der ausfahrende Beift allen Unrath mit fic binmeg, auf dem Bege, in dem er von dannen ging. 1) Eben fo ift im Leben des bl. Nicetus, des Bifchofs, aufgeschrieben: wie er einmal vor der Rirchthure des bl. Mariminus drei Befeffene angetroffen, die in beftiger Bewegung balagen und ichliefen. Der beilige Mann machte bas Rreug über fie: fie erwachten. fingen foredlich ju foreien an und heftig ju fpeien, und waren volltommen gebeilt. Mertwurdig ift dabei, daß folde Auswurfe aus bem Magen, von tief ichwarzer garbe, und häufig als fefte Concremente erscheinend, oft gang das Ansehen von Roblen baben, und die Berichte über die Lofung von Befeffenen find voll von Angaben über folche Gjectionen. Go fpeit ein Befeffener vor dem Grabe der bl. Frangista von Rom drei Roblen ans, und ift volltommen geheilt. 2) 3m Leben bes bl. Dominicus wird ergablt: daß einft am zweiten Raftensonntag in der Predigt eine Befeffene, Die fieben unreine Beifter hatte, fich erhoben, und mit großem Beschrei ben Brediger angerufen: Schelm! Schelm! Schelm! burch beinen Trug baft bu nun hier viere, die mir angeborten, mir abgeftoblen; fie maren mein, und du haft mir fie Schweige, schweige! erwiderte der genommen, bu Schelm! Beilige besonnen. 2ch! Du wirft une bier nicht austreiben, rief der Damon; denn unfer find Biele, und dies Beib bier gebort uns an! Alle beulten nun die Art und Beise beraus, wie fie Befit ergriffen. Das Bolt larmte, und als ber Beilige die Berfammlung in alfo großer Bewegung fab, machte er das' Rreuzeszeichen, und fagte: 3m Namen Chrifti befehle ich ench, daß ihr ausgeht, ohne das Beib zu verlegen! Sogleich murde fie furchtbar geriffen, und nachdem fie einen Haufen Roblen ausgebrochen, folgte eine folche Menge Blutes, daß fie todt fcien. Sie ftand jedoch nach einiger Zeit auf, und fand fic gang geheilt. 3) Andreas von Raggiolo wird beseffen, und befreit,

<sup>1)</sup> Miracul. s. Emmerani episcop. mart. A. S. 22. Sept. p. 506.

<sup>2)</sup> A. S. Franciscae Roman. 9. Mart. p. 99.

<sup>3)</sup> Acta ampliora s. Dominici Conf. e. VIII. p. 98.

und jum andernmale befeffen. In Balumbrofa von hieronymus beschworen, gibt er fowarze Roblen von fich, und ift gebeilt. Alles lauft hingu, um ju feben, mas fich begeben; Alle verwundern fich, woher die Roblen gefommen feyn mochten, da er nach seiner Aussage nie davon gegessen. 1) Eine Andere hat eben fo am Grabe des bl. Frang Febranenfis einen ichwarzen Auswurf, wie Roble, ausgespieen, und murde bann geheilt befunden. 2) Solche Auswurfe tonnen nun allerdings von fruber in ber Buth verschlungenen Begenftanden herrabren, und die Berficherung des Raggiolenfers: daß er nie Roblen ju verfpeisen gewohnt gewesen, mochte freilich von geringem Gewichte seyn. hatte ja boch auch bas Dabchen von St. Gaudeng, bas in S. Salvio beschworen murde, wie viele der glaubhaftesten Beift. lichen bezeugten, Babne, Saare, und Anderes bergleichen von fic gegeben; ohne daß fie fich Rechenschaft geben tonnen, wie Diefe Begenstände, die fich in ihrem Magen nicht erzeugt haben tonnten, in fie gefommen. Inzwischen wird folche Erflarung feines. wegs für alle Kalle weder ausreichend, noch auch nothwendig erscheinen. In Affectionen, wo bie Crife burch bas Erbrechen eingetreten, werden besonders Leber und Dilg mit im Spiele fenn. Beide Organe find heerde, wo im Organismus unter Anderem besonders auch der Roblenftoff, ju den Zweden des Lebens verarbeitet, und in ber Galle ausgeworfen wird. Wie nun die Somarze bes malpighischen Reges bei ben Regern, wie die Santweise oder Braune und Rothe der andern Racen, hauptsächlich mit dem Leberspfteme zusammenbangt; wie andererfeits in manderlei franthaften Ubeln Die Balle jum concreten Bargfteine erbartet; fo tann es bei der unerhorten Aufregung, die in folden Rallen in jenen Spftemen berricht, gar leicht bagu tommen: baß Diefe, als Beugniß ihrer Anwefenheit, ungewöhnliche Gebilde in ben Organen hervorruft; Die, durch Schwarze und Festigleit vor ben gewöhnlichen ausgezeichnet, beim Auswurfe, wie die Meteor. steine in der Luft, Zeugniß von der Macht der Rrafte geben, die fie bervorgerufen.

Daß folche Erzeffe bildender Rrafte Diefer Art von Bervor-

<sup>1)</sup> Hieronym. Radiolens. p. 414. 2) A. S. April. p. 990.

bringungen zum Grunde liegen, ergibt fich aus verwandten Rallen; wo als Product des Progesses eine Art ins Thierifche binüberspielender Scheingebilde fich zeigt. Die Acten der Erorgiften enthalten manche Berichte über folde Erzeugniffe. bl. Sugo einft Die Lofung einer Befeffenheit ermirtte, wurden brei Reptilien, wie Rafer, ansgeworfen. 1) Ein muthenbes Beib gibt unter dem Gebete des bl. Bugo von Clugny, neben vielem Blute, ein Reptil, wie eine Borniffe geftaltet, von fic. Sugo läßt das Thier vor fich bringen, und ins Reuer werfen; das Beib aber ift geheilt. 2) Ein anderes Beib wurde nach Floriacum jum bl. Benedict gebracht, und in der inneren Erppta beschworen. Sie gab bei ber Lofung brei Rafer, mit gruner Galle begleitet, in ein Ergefag von fich; fo daß man den Fall der Riederfturgenden deutlich borte. Rach diefer Erife fand fie fich fofort vollommen gereinigt. 3) 3m Jahre 1449 murbe Frangista, Die Battin des herrn von Joup, befeffen; fo daß fie fich die Balfte der Bunge abbig, und manchmal drei Tag und Rachte obne Unterlag daftand, ohne ein Bort bervorzubringen. Sie murbe durch eine Erscheinung der bl. Rofa von Biterbo frei. Der Damon ging in ber Bestalt eines vierfüßigen Ungebeuers von ihr, fiel auf die Erde, und entflob. 4) Dan pflegt folde Erscheinungen, wo fie fich zeigen, gemeinhin durch Berufen auf Die Bhantafie der Anwesenden, und auf die Leichtgläubigfeit der Reiten abzuweisen; und es ift nicht zu laugnen, daß beide bei Allem, was als regelwidrig aus der Raturordnung beraustritt, gern fich einzumischen pflegen, und alfo beim Urtheil in Betracht gezogen werden muffen. Aber die begleitenden Umftande find bier folder Art, daß man mit Diefem Berufe nicht gu ihrer Er-Marung, gang ausreicht. Der Beilige von Clugny läßt das ausgewürgte hornifartige Reptil vor fich bringen, und dann ins Feuer werfen. Die ausgeworfenen Rafer im andern Salle folagen deutlich vernehmbar im Erzgefaße auf, wie der Pfenning am Schilde der Schapung gablenden Friesen. Das find plaftische

Vit. s. Hugonis Bened. A. S. 20. April. p. 769.
 Vit. s. Hug.
 A. S. 30. April. p. 741.
 Miracul. s. Benedict. L. II. p. 11.

<sup>4)</sup> Mirac. s. Rosae virginis. c. II. p. 32. A. S. 4. Sept. p. 449.

Reichen, die fich nicht wegphantafiren laffen, fondern auf einen concreten Beftand des Ausgeworfenen deuten. Rur im lettaufgeführten Kalle, wo die Beilung durch eine Erscheinung der Beiligen fich vollbrachte, war das Ausscheiden des Geistes, sein Riederfallen, und fein Berfdwinden wohl auch Gegenstand einer Bifton der Beseffenen, und die bandgreifliche Gemabr fehlte. Diefen Rall also ausgenommen, find es sonft Gebilde der unteren Raturreiche, wo überhaupt Form und Unform noch nabe aueinanber grangen, und nun die Ginbildungefraft der Bufchauenden, da feine nabere Untersuchung gemacht wird, leicht das Reblende ergangt, um ein wirklich thierisches Ergeugnig vor fich ju feben. Andererfeits waren dann die Falle abzusondern, wo, wie im vorigen Ralle, ein Berichlingen wirklicher Thiere Diefer Gattung bem Auswurgen vorangegangen, und mabrend ihrer Unwefenbeit im Organism benen ber Befeffenheit abnelnde Phanomene bervorgerufen. Man fennt Beispiele folder Art in nicht geringer Babl, welche zeigen, wie feltfam bier ber Bufall wirft. "Im Jahre 1549 find, ergablt Kincelius unter Diesem Jahre, in Ungarn jenseits dem Markte Bischa, beim Fluffe Thepsa, in vie ler Menfchen Leibe Ottern und Gibechfen, nach ihrer rechten Art gewachsen; davon eine folche Bein, Qual und Marter entfanden, daß fie vor Somerzen nicht gewußt, wo ein und aus, alfo daß fie jur Erden gefallen. Und wenn fie an der Sonnen gelegen, find die Ottern und Eidechsen im Salfe eines Theils berfür tommen, und alsbald wieder erhinder gefrochen, und die Menichen alfo gemartert und gefrantt, daß fie darüber gestorben; und ob man gleich viel und mancherlei Arznei versucht, bat doch in dem Ralle nichts belfen tonnen. Die Calamitat mar fo groß, daß die Sache fagenhaft geworden, und man ergablte; als bie Bauern in eines Edelmannes Scheune das Stroh allum voll junger Ottern gefunden, und barum, um bas Beguchte ju vertilgen, Fener angelegt; habe ein Schlangenhaupt oben aus dem Schober des Strobes, das nicht brennen wollen, herausgerect, und in menschlicher Sprache geredet: Laffet ab von eurem Unternehmen! im Reuer werdet ihr uns nicht verbrennen, denn wir find nicht von uns felbft gewachsen, fondern eine Strafe von Bott um euerer Gunden willen! Benn Diefer fagenhafte Beift

alfo, die Sache in feiner Beife nehmend, fie dargeftellt; fo muß boch ein Grund der Bahrheit in ihr gewesen fenn, und Diefer war: daß die Thiere wegen ihrer Baufigleit, mahricheinlich als Brut, in ben Dund der unvorsichtig fchlafenden Bauern bineingeschlüpft, und bort gegen die Dauungefrafte fich ju ichugen gewußt. Berben folche galle, auf die mir fpater wieder gurud. tommen werden, bei jenen Befeffenbeiten ausgeschieden; dann bleiben jene noch allein gurud, mo durch bas Birten ber bis jum aufferften Ertrem gespannten Lebensfrafte, in den Gingemeiben Absonderungen fich gebildet, die einen Schein organischer, bflanzenhafter und thierischer Gebilde an fich getragen; und fo lange fie mit dem Leben in Berbindung ftanden, in einem gleiden Schein bes Lebens fich behauptet, ber entweicht, fo wie fle mit ihm außer Begiehung treten; wie ja auch bas Blut in ben Abern fein fpegififches Leben hat, und, von ihnen ausgeschieben, fogleich im Tobe erftarrt und gerinnt. Die burchgangige Berlogenheit des gangen Ruftandes tann and, pflangenhafte und thierische Aftergebilde, aus dem Leben hervorlugen, wie der Beift in ibm ja gleichfalls ungeheure Truggebilde lugt. Roch ein anberer Beg ift ber critifch ausscheidenden Materie burch die gun. gen, und die mit ihnen in Berbindung flebenden organischen Die Lungen find Organe, dabin gefett, Complere aufgetban. wo bas individuelle innerliche Leben mit dem aufferen Raturleben in der Athmosphäre zusammengränzt; wie die Eingeweide an der anderen Begrangung Diefes Lebens burch bas untere Erdhafte fteben. Bird daber bier der Bertebr durch bas im Fluffigen gelöste Refte vermittelt; so wird er bort burch bas in Luft und Dampf gebundene lebenanregende Feuerelement vermittelt. Auch Die Berrichtungen, Die Diefen Bertebr bedingen, werden in Der Befeffenheit aufs bochte gespannt; und wie das Feuer auf der Effe durch das Geblafe den bochften Grad von beighungriger Scharfe erlangt, in der es allen Brennftoff ionell und unter rafcher Barmeentwicklung verzehrt; fo wird auch durch die Affection der Prozeg in den Lungen gesteigert werden, bis jum aufferften Grade der Entzundung; und in der Bruft bat ein Crater fich geöffnet, der in feinem Schoofe die Babrungen und ben Aufruhr der gurnenden Glemente beschließt. Bereitet und

Ischt fic baber die Crife in Diesem Seerde, dann wird die Ent. fceibung auch in feinen Formen erfolgen muffen; es wird Alles aulest in eine Eruption ausgeben, in der die lang geangftete Ratur in jener, mit Lavaerguß begleiteten, Dampf. und Reuerfäule fich Luft macht. Solche Entscheidungen bat man nun gleichfalls baufig bei den Lofungen bemerkt. Babrend ein furchtbares Aufftogen den Unterleib erfcutterte, ein brubend beiger Shaum dem Mund entquoll, und bas Saupt mit geftraubtem Baare fich convulfivifch folangenartig umbergeworfen, bat man ben Beift in Dampf und Rauch, einem nebelhaften Grauen aus innerfter Bruft bervor, ausfahren feben; und dem Dampfe erfceint bann ber fpezififche Schwefelgeruch wieder beigefellt. So wurde zu St. Maximin in Trier eine 47 Jahre lang Befeffene befreit, und von ihr geht ein fo unreiner Beift, daß bie Anwesenden furchten, er moge die Rirche in Brand fteden; babei findet ein Beftant über alle Ubelgeruche fich ein, fo daß Alle glaubten, Darüber Des Todes ju werben. 1) Eine Befeffene, Die iener baperifche erorgifirende Beiftliche behandelt, batte gulent felbft ben Tag ihrer Befreiung bestimmt, und auf die Stunde fich ein Bad geordnet. Man hatte fie in das Berordnete gebracht, und als nun die guvor bezeichnete Stunde nabte, hatten Die heftigsten Convulfionen fle ergriffen; also daß fle gulegt wie leblos dagelegen. Dit einemmale warf fie das Saupt gurud, noch heftigere' Rrampfe benn guvor gudten über ihr Angeficht; alle Buge vergerrten fich, fie öffnete weit den Mund, und ein Somefelbampf ging aus von ibr, und erfulte bas gange Saus. Sie wurde nun gefund, lebt noch gur Stunde, ift hellfebend und wird in all ihrem Thun von Oben herab geleitet, geführt, geftraft; weswegen fie in ihrem Saushalt und ihrem übrigen Befen mit Sicherheit, und ohne alles Schwanken voranfcreitet. 2) Bieweilen ift der Rauch mit Bluterguffen begleitet, Die baufig aus der Rafe fturgen. Bum Grabe des bl. Ufrich wird eine Befeffene gebracht. Im Gebete wird fie vom Schlaf

Vita s. Max. per anonym. Sanmaximianensem. Saec. VIII. Ex manuscr. Parisiensi s. Victoris. A. S. 29. Maii. p. 29.

<sup>2)</sup> Rach mundlicher Ergablung.

befallen, und wiel Blut geht von ihrer Rafe aus. Erwacht. will fie aufschreien, aber ihre Stimme wird von einem geheimen Somerg gurudgehalten. Das Bolt lauft gu, und man halt fle für fterbend; aber ploglich zeigt fie fich von allem geiftigen und forperlicen Übel befreit. 1) Der Rotar Sigismund be Berado faat eidlich aus: wie er nach Auffindung der Inschrift in ber Boble der bl. Rofalia bei Balermo, in Begleitung der Befeffenen Sigismunda Spinelli, fie besucht, und wie dort der Dominicaner 3. Baptifta de Lingua Groffa fie befdworen. fep in Rolge biefes Erorgiems befreit worden, indem verschiedene bose Beister, in Tropfen Blutes, von ihr gegangen; die auf Die Erde gefallen, und in demfelben Augenblide verschwunden: worauf fie felbft wie todt jur Erde gefturgt. 2) In diefem Falle fcheint das gange Umlauffpftem des Blutes in die Mitleidenschaft gejogen; die Erife hat fich auf der Bobe daber in ihm gebildet, und durch Blutverluft fich volleudet. Eine folche, die durch einen Blutichweiß fich entichieden, murbe baber nicht im mindeften befremblich feyn; und ba, gleichwie in den Rieren die Secretion des Rluffigen, die auf der innern Oberfläche der tieferen Eingeweibe geschieht, fich wie in einer Ditte ausammengezogen, fo die Lunge in demfelben Berhaltniffe ju dem Spfteme der Transpiration auf der aufferen Sautoberfläche fleht; so wird eine von ihnen ausgebende Enticheidung durch den Schweiß eben fo haufig eintreten muffen, wie durch Barn und Durchfall.

Bir haben bei Gelegenheit des Anfalles der Krantheit gesehen, daß der Erkrankungsprozeß sich häusig in plastischer Gestalt objectivirt; indem die Gestalt irgend eines Thieres sichtlich in das Innere einzugehen, und fortan dort bleibende Stätte zu nehmen scheint. Die Lösung wird also eben so häusig durch den Ausgang einer solchen Gestaltung bezeichnet seyn; und diese Form der Crise ist uns schon in den unteren Systemen begegnet, wo nach der Natur derselben und ihrer Stellung in der Stusenleiter der Dinge, es alsdann meist Reptilien und Käfer, wohl auch Zoophyten gewesen, die die Form zur Er-

<sup>1)</sup> Vit. s. Udalrici episc. et conf. A. S. 4. Julii. p. 84.

<sup>2)</sup> De s. Rosalia virgine. A. S. 4. Sept. S. XXVI. p. 275.

fceinung bergegeben. Im Lungenfpftem wird bas Gleiche fic wieder zeigen muffen, und bier werben es alsbann, ber Bedentung Diefes Spftemes gemäß, Bogel feyn, und geflügelte Infecten; und zwar inebefondere Bogel, die der Racht angehören, unter deren Rorm der Beift entweicht. Auch barüber find manche Erfahrungen aufgezeichnet. Schon bei ben Umfeffenheiten, Die noch nicht bis jur vollfommenen Befeffenheit fich ausgebildet, haben dahin deutende Erscheinungen fich gezeigt. Albifia Jacobi wurde funf Bochen lang gepeinigt, und es fcbien ihr all bie Reit, wenn fie gu Bette geben wollte, ale werde dies immer das unterfte zu oberft geworfen. Sie betete daber immer zum heiligen Nicolaus von Tolentino, daß er fie befreie. Ginft, als fie auf dem Bette faß, tam eine Beibe berangeflogen, die fic mit großem garm auf ben unteren Theil beffelben fette. Sie rief jum Beiligen, Die Beibe flog davon, und fie mar fortan befreit. 1) Bon einem beseffenen Anaben, über deffen Saupt der bi. Regulus das Bebet des herrn und das Symbolum betete, fuhr der Beift aus in der Beftalt einer Fledermaus. 2) Bieder befreit der bl. Procopius in Prag einen Befeffenen, Der unreine Beift fliegt in Geftalt eines überaus fowargen Bo. gele davon, und fest fich auf das Rirchendach. Ale der Beilige fortbetet, fallt er auf die Erde hinab, und berftet in viele Stude. 3) In die Rirche des Abtes Benedict wird ein muthender Befeffener gebracht, bleicher Rarbe, die Augen blutroth, durch feine wilden Blide Graufen erregend. Babrend der Deffe, die über ihn abgehalten murde, fiel er nach Lefung des Epangeliums in Schlaf, und einer der Bruder fah drei Fliegen aus feinem Munde davonfliegen. Der Rrante murde nun rubiger, und genas bald gang. 4) 3m Orte Lenua in Belgien war ein Beib, Gepla genannt, von einer Legion Damonen beseffen, wie fich am Ende bewährte. Denn man hatte fie bei verschiedenen

<sup>1)</sup> Glor. posthuma s. Nicolai Tolentinatis. f. XXV. p. 385-90.

<sup>2)</sup> Vit. s. Reguli episcopi. A. S. 30. Martii. p. 822. 3) Vita

s. Procopii abb. conf. A. S. 4. Julii. p. 142. 4) Miracul.

s. Benedicti abbatis. comment. praevius. A. S. 21. Mart.

L. I. c. III. 13.

۴.

Deiligen umbergeführt, und zulest wurde sie nach Winterhosen zum hl. Landoald gebracht. Man sette die Sträubende dort in den Weihwasserssell; sie schrie wüthend auf, zwischendurch den Ramen des Heiligen anrusend, und ans ihrem Munde ging zulest ein Schwarm von Fliegen aus. I) In allen diesen Fallen wird nirgendwo ausdrücklich gesagt, daß alle Anwesenden den Geist in jener Gestalt ausgehen gesehen; sondern es wird der Besesten selbst, oder der ihn befreiende Heilige gewesen sein, der in einem Gesichte die Lösung in dieser Form geschaut; wie ja auch bei der Bindung der Gebundene es allein gewesen, der die bindende Macht in der Bisson in irgend einer Thieroder andern Gestalt geschaut. In einem der auffallendsten Fälle dieser Art, den die Acten der Bersetung des hl. Bedast erzählen, scheint es jedoch eine andere Bewandtniß zu haben, und wir müssen daher schon einige Augenblicke bei ihm verweilen.

Als nach dem Tode Rarl des Rablen, beim Ginbruche ber Normannen, die Reliquien des bl. Bedaft nach Beauvais geflüchtet wurden; begab fich in diefer Stadt bas folgende Ereia. nif, das Geiftliche und Beltliche, alles glaubwurdige Manner, als mahrhafte Mugenzengen ben flüchtenden Brudern berichteten. Ein Jungling, Diener eines Canonicus Des Ortes, ausschweifend und luderlich, mar eines bedeutenden Bergebens wegen oft von feinem Beren gestraft worden; ba er bies aber nicht geachtet, batte die Sache, julest ruchbar geworden, ibm eine öffentliche Abndung zugezogen. In der großen, aber unfrucht. baren Traurigkeit, die ibn barüber angewandelt, batte ber Damon Belegenheit gefunden, fich feiner zu bemeiftern, und feine Brufthoble mit einer Ungahl der Seinigen angefüllt. Er wurde gebunden jum Munfter des bl. Martyrers Lucian gebracht; ber Bifchof Ermenfried ließ ibn dort bei versammeltem Clerus befcworen, und da dies nicht fruchten wollte, das Zaufbeden mit geweihtem Baffer fullen, und gebot nun ben Befeffenen barin unterzutauchen. Ale man aber jur Ausführung Sand . anlegte, ftand er wie ein Fels in Meeresfturm; und die beiden Suße auf die Rander des Bedens aufgestemmt, war er fest und

<sup>1)</sup> Vita s. Landoaldi et soc. A. S. 19. Mart. p. 39.

unbeweglich, wie eingewurzelt; fo bag er durch teine Anftrengung, leine Rlugheit und feine Macht auch nur von der Stelle geruckt werden tonnte. Da man eine lange Beit an ibm fich abgemubt, rief er bohnend den Bischof an: Bas ftrebft du unnut, tennft bu nicht unfere Dacht und Bewalt? 3ch bin jener, ben Jefus um feinen Namen gefragt, und ber fich ihm Legion genannt; benn unfer find Biele in Einem gesammelt; vielfach ift barum meine Macht, und burch alle Boller getheilt, beren Sprachen mir daber alle bekannt find. Lagt Juden tommen, die gemeinbin in vielen Sprachen ju reden wiffen, dann mögt ihr es ver-Man rief wirklich Juden in die Rirche, fie redeten ibn in verschiedenen Sprachen an, und er gab in allen leicht und fertig Untwort. Darauf fagte er prablend: Beute - bin ich in Conftantinopel gewesen, und habe eine unglaubliche Riederlage im Bolle angerichtet. Und fieh! auf beiner Beibe babe ich zwischen beinen und bes Grafen Leuten Zwietracht gefact, fie wollen eben fich erwurgen; und es mare wohl beffer, bingneiten, ale bier fich unnug abzumuben. Der Bifchof fandte bin; man befand Alles, wie er gefagt; aber die Gintracht mar bald bergeftellt.

Da unterdeffen der Abend herbeigekommen, gingen die Berfammelten aus ber Rirche betrübt nach Saufe; ber Bifchof aber gebot, ben Rranten in der Rirche einzuschließen, ob es etwa Gott gefalle, ihn durch die Berdienfte des Beiligen ju befreien. Da er aber einige Tage dort verweilt, wurde einem frommen Manne im Schlafe offenbart: daß man ihn in die nabe Rirche des bl. Bebaftus ju bringen habe, ber von Gott mit, ber Beilung beehrt Die Bermandten, Diefer Eröffnung Glauben beimeffend, brachten ibn gu jener Rirche. Ale er bort angefommen, muthete ber Damon ungewöhnlich ftart in ihm; und er riß fich los, und mit einem Sprunge auffer der Rirche, warf er fich mit einer folden Bucht gegen die Erde, daß diese unter ibm zu erbeben Darauf flog viel Blutes aus feinem Munde, dem alsfcbien. dann fcwarze Balle mit großem Stante folgte. Dann fab man, was nie und zu feiner Reit erhort worden und gefeben: aus feinem Munde gingen table Aledermaufe bervor, in folder Rabl, daß tein Bienenschwarm dichter schwärmt; fo daß fie um

ihn her den himmel versinsternd, die Luft erfüllten, und eine lange Zeit hindurch nur ihre Schwärze über ihm erschien. Der Mensch aber lag da leblos, so daß die Seinen ihn für todt hielten; und da er lange kein Zeichen von sich gab, ihn in die Kirche brachten, und die Exequien über ihn abhalten ließen. Um die vierte Nachtwache aber begann der Körper sich zu regen, und die Hand aus dem Sarge hervorzustrecken. Die Mutter eilte herzu, und fragte ihn: ob er noch lebe? Ex erwiderte: Ich lebe und werde leben; auf das Gebet des Heiligen bin ich bestreit! Ex begehrte darauf zu trinken und trank, erhob sich dann durchaus gesund und frisch, und kehrte, dem Herrn und seinem Heiligen, mit der Masse des zulausenden Bolkes, Lob singend, wieder heim. I)

Der Berichterftatter ift bei Diefem Borgange gwar ein Beitgenoffe, gibt fich jedoch teineswegs für einen Augenzeugen ber Begebenheit an. Glaubwurdige, ehrenhafte Manner, Die gugegen, haben es den Brudern berichtet; und ber, der es niedergeschrieben, bat es vielleicht aus zweiter Sand. Auch der Rame bes Junglings ift nicht genannt; um die auffere Authentigitat ber Beschichte wird es nicht jum beften fteben. Raffung und innerer Busammenhang rechtfertigen indeffen feineswegs den Berdacht, daß fie gang und gar Faliches und fich Biderfprechendes ausgesagt. Die Beschichte von dem Beifte im Evangelium, der fic Legion genannt, liegt dabei jum Grunde. Diefe Befchichte wird hier aus dem rechten Befichtspunfte genommen: Unfer find Biele in Einem gesammelt; benn vielfach ift meine Dacht, und durch alle Bolfer getheilt, Deren Sprachen mir darum insgesammt befannt find. Es ift, wie es bier ausgesprochen wird: bei geiftigen Sierarchien werden die Glieber also miteinander geeint, daß jedes derfelben in allen andern, und alle diefe anbern wieder in ihm find; wie Sterne in ein Sternfpftem verbunden, einer aus dem andern leuchten, und die Signaturen aller in jedem liegen. Der befigende Beift, wenn auch einig

<sup>1)</sup> Historia translationis s. Vedasti Bellovacens. auctore monacho coaevo ex Manuscr. Vedastino et duplic. Antverpiensi. A. S. 6. Febr. p. 810.

und individuell an fic, bat in diefer feiner Ginheit doch wieder feine gange hierardie getragen; und ein fcidlices Bilb Diefes Berbaltniffes war die Sprachgabe, die er erprobt. Durch alle Boller ausgetheilt, beberrichte er auch ben gangen Rreis ihres Biffens, und alle die Debien, in denen dies Biffen bei verfoiednen in verschiedner Beife fich tund gegeben; und wie nun alle getheilten Strablen Diefes Biffens in ihm gusammengingen, fo auch tonnte er aus feiner Einheit hervor wieder in alle Theilungen binausgeben, und fobin die falfche Beisheit eines Jeben in eigener Sprache reden, und durch alle Categorien fie ver-Dieser Buftand ber Dinge mochte nun auch bei ber 25fung, in den Modalitaten der dort bervortretenden Ericeinungen, fich verrathen, und der Gine im Ausgange in eine Bielheit fic entfalten; und indem jede befondere Richtung eigene, individuelle thierische Korm annahm, das Einzelne als ein Spftem, als eine Art von Ratten oder Rledermausfonig' in die Ericheinung treten. Der vorliegende Sall war in jeder Sinficht febr bedeutend, und aufs tieffte einschneidend und ertrem; wie die Symptome des Ausgangs, das Berfen an die Erde, der Blutverluft und das Auswürgen der ichwargen Galle mit großem Geftant, und gulett noch die lange Bewußtlofigfeit, mit Gefichten verbunden, deutlich ju erfennen geben. Bir tonnen ben Berichterftattern alfo icon Glauben ichenten, wenn fie berichten: ein fcmarger, auf geraume Beit die Luft verfinfternder Dampf und Qualm fep von ibm ausgegangen, und habe ibn verhüllt. Dag in diefer Racht manches Seltsame und Unbeime liche fic geregt, tonnen wir aus der Geltsamteit und Unbeimlichkeit des Buftandes uns leicht begreiflich machen. Die Form eines Schwarmes tabler Rledermaufe wirklich Die Form gewefen, in der es deutlich fich gestaltet, muffen wir auf fich beruben laffen; weil tein Augenzeuge, fich auf die Anerkenntniß des allgemeinen Bahrheitegefühls berufend, einsteht für die Bahrheit der Thatface; und wir icon aus vielfältiger Erfahrung miffen. wie fonell in Kallen ber Uberlieferung das Sagenhafte fich einmischt, und die Babrheit zwar nicht verfälscht, aber fie unter einen Gefichtspunft ftellt, von dem aus fie in ihrer Auflofung und Deutung gang anders, als die blos ichlichte Ergablung eines

Borgangs behandelt werden muß. Ju diesem, wie in dem vorletterzählten Falle, muffen wir daher unser Urtheil auf so lange suspendiren, bis etwa ahnliche Falle wiederkehren, und schärfere und bestimmtere Beobachtung zulassen.

β

## Beiftige Entscheidungen.

Das Biffonare, das in Diefen Borgangen liegt, leitet uns ins andere, bobere Bebiet binuber, wo die Entscheidung einer innerlicheren Region von Rraften und Bermogen angehört. ber Bofe feinen Einzug vorzüglich burch jene Pforten gehalten, Die aus der individuellen Beiftigleit des Menfchen in die Beifterwelt hinüberführen; dann wird auch der Ausgang in diefer Richtung gescheben, und die Erise wird geiftiger Art feyn muffen, und im geistigen Kreise vor sich geben. Es war aber nun bas boje Pringip, das in concreter Form eines Individuums eingegangen, nachdem das Gute zuvor abgelaffen; jest foll das Gingedrungene ausgeschieden werden, bas ebevor Beschiedene aber dafür wiederkehren. Beides im Beifte fich vollbringend, wird aber nun auch in den Formen des Geiftes gur Anschauung und jum Bewußtseyn fommen. Die fritische Ausscheidung des jur Reife gekommenen Rrantheitsstoffes, das Erloschen des falfchen Lebens, das in Mitte des mabren fich entgundet, wird daber in einem geistigen Acte geschehen; in dem, wie in allem Geiftigen, Substrat und Sandlung und Broduct der Sandlung in eins In gleicher Beise wird auch bas Biedereintreten beffen, mas im Beginne ber Lebensverlegung ausgeschieden, jest aber bei der Biederherftellung fich wieder um feine Mitte fammelt, ebenfalls in einem folden Acte gur Borftellung gelangen. Das Ausscheidende aber ift ein perfonlicher Ausflug des Pringipes von der bofen Gattung und der linken Seite; der anschauende Act wird alfo diefen jum Begenstande haben, und ale eine Bis fion des weichenden Argen erscheinen muffen. Das Antretende wird ein gleicher Ausfluß bes Guten von der rechten Seite, ein hoberer Beift oder ein beiliger fenn, der in die Bifion eintritt, und im Namen des Geiftes von Oben die Befreiung

wirft, und die verfinfternden Gefichte vertreibt. Befeffenheit und Befrejung werden baber wie Gift und Gegenaist queinander fteben; und ber Denich wird frei, indem eine neue Ginftromung boberen geiftigen Lebens die verftridte Rraft in ibm befreit, und bas angestedte Rrantbafte nun entweichen muß. Die Beidichten ber Beiligen find voll von Beispielen folder Beilungen, und es wird nicht nothig fenn, aus ihnen weitlaufige Anführungen gu machen. Rur im Borbeigeben wollen wir bier einiger wenigen erwähnen, damit auch Diefer Seite ber Sache ihr Recht ju Theile merde. Gin Madden aus Gena murde befeffen, und gur Rirche des heiligen Ambrofius gebracht. Dort entschlief fie bald, und batte nun ein Geficht: worin fie ben Seiligen erblickte, der mit einer Rrone von Engeln umfaßt, auf fie gutam, und fie aus einer Buchfe, die er trug, falbte. Zuerft gefcah diefe Salbung an ber großen Bebe, bann an ber linten Seite an verschiedenen Stellen; am falbenden Ringer aber hatte ber Beilige einen Ring . mit einem edlen Steine, worin viele Engel zu feben, die die Bande erhebend, eifrig ju Gott beteten. Das Auge aber falbend, trieb er aus ihm einen ichwarzen Damon, der mit Geftant durch die Rirchenfenfter entflob; einen andern aber aus der Bunge, ale er falbend fie berührte. 1) Einer andern Befeffenen erscheint die bl. Patrina im Gefichte, und reicht ihr einen Becher Baffer bar. Saft du getrunten, dann bift du beil! alfo lauten Die Borte, die den dargereichten Trant begleiten, und ihr geschieht, wie ihr gesagt worden. 2) Ein Mann mittlerer Jahre ftand lange am Grabe des bl. Benedift. Mit einemmale forie er auf, wie Giner, der heftig geschlagen wird, und fiel rudlings auf die Erde. Er murde nun gelöst, und fagte aus: wie er in dem Augenblice seines Aufschreiens einen ehrwürdigen Mann gefeben, der von Sonnenaufgang ber in die Bafilica eingetreten, und mit dem Rrummftab ibn ans Saupt gefchlagen, worauf et benn sogleich niedergefturzt. Es war dem Beiligen felbft auch bei feinem Leben icon gefchehen, daß er mit einem Sandichlage einen Befeffenen geheilt. 8) Go ichlaft ein anderer Befeffener

<sup>1)</sup> Miracula s. Ambrosii Senensis. c. XIX. p. 220-233.

<sup>2)</sup> A. S. 25. Aug. p. 234. 8) Miracul. s. Benedicti. L. V. 29.

am Grabe des hl. Abtes Balther ein; nun tommt der Seilige mit einem Dritten im Gefolge der hl. Jungfran, bezeichnet den Schlafenden mit dem Kreuze, und dieser findet fich volltommen wieder hergestellt. 1)

γ.

## Erifen in ben mittleren Regionen.

Endlich wird in dritter Inftang die Erife auch im mittleren Menschen fich bereiten tonnen, und die Rorm, in der alsdann Die Ausstogung geschieht, wird nun jene fenn, Die Diefer Region als eigenthumlich erscheint. Es liegt aber in Diesem Bebiete vom aufferen und unteren Menfchen, bas autonomifc fich felbit, durch ben boberen und inneren Bollenden, gur Bemegung bestimmende Dustelfpftem; und in Diefem alfo werden gunacht die Erscheinungen zu Tage treten, die im Gefolge einer folden Erife geben. Budungen, Rrampfe und Convulfionen aber find in diesem Systeme die Aufferungen, durch Die es, wenn in feinem Bestande angegriffen, feine Rudwirkung auffert; ber gange Compler aller jener convulfiven Phanomene, wie fie bie Raturanstrengungen bei der Befreiung ju begleiten pflegen, gebort Daber diesem Momente an. Auch Diese find so baufig vortom. mend und fo wohl bekannt, daß es teiner naberen Anführung zu bedürfen scheint. Schon die gewaltsamen und muthenden, mit der Annaberung an die Befreiung immer beftiger werdenben Anftrengungen gegen Alles, mas da beilig ift, geboren als vorbereitende Erscheinungen dabin. Diefe fteigern bismeilen fich auf eine folde Sobe, daß der Rrante, wie ein losgeschoffenet Pfeil von der Sehne fliegt; fo in einem plotlichen Ungeftumme vom Altare weit weggeschnellt wirb. Co wurde eines Raufmanns Lochter aus Mindelburg befeffen. Befdworen erflart ihr Geift: er werde nur auf das Bebeiß des bl. Ulrich ausfahren. Sie wird nun jum Grabe bingeführt, bort aber aus den Sanden ber haltenden geriffen, und auf drei Schritte vom Grabe meggeschleubert. Dit Gewalt wieder bingebracht, drangen furcht-

<sup>1)</sup> Vit. s. Waltherii Abbat. A. S. 3. Aug. p. 290.

bare Rrampfe mit wunderbaren Stimmen begleitet, ihr Saupt gewaltsam gegen ihre Bruft, allen Anwesenden ein erschreckliches Schausviel; ber Damon aber fabrt nun aus, fie gelost gurud. laffend. 1) Bisweilen ift es eine allgemeine Ausbehunng bes gangen Spftemes, die die Ausfahrt andeutet und bezeichnet, und . eben fo bas Ausscheiden des fremden Geiftes verfundet, wie die Ausscheidung der Seele von dem Leibe durch eine abnliche Ausbehnung fich tund gibt. Nach St. Emmeran in Regensburg wurde ein Befeffener, Geftilinb genannt, hingebracht. Als die Erorgismen über ihn ausgesprochen wurden, fah man ihn vot feiner Befreiung in allen Gebeinen und Musteln ausgeredt werben; bann folng ploglich Alles wieder in feine gewöhnliche Ge ftalt zusammen. Die Anwesenden saben beinabe in demfelben Momente ihn aller seiner Rraft beraubt, und in ihr mit einemmale wieder hergestellt. 2) Das allerheftigste Anwerfen an bie Erde, alfo daß der Boden drohnte, haben wir im Momente ber Erife foon bei jenem Befeffenen gefeben, den der bl. Bedaft geheilt; andere-find in diefem Angenblide ichwebend worden, und die Befreiung ift im Momente des Burudfinkens eingetreten. Anna Christina Ottin, die im Jahr 1728 in Ohringen im Sobenlobifchen beseffen worden, wurde nach feche Sahren erft befreit. Als ihre Erife nahte, begann fie am gangen Leibe ju gittern; fie erhielt von Innen beraus Stofe, als ob ein ftartes Erbrechen fle überfallen wolle; ihre Augen hielt fle fest geschlossen, daß man mit keiner Gewalt fie eröffnen mochte, und ftredte dabei eine lange, schwarze Annge zum Hals hinaus. Sie wurde nun starkin die Bobe geworfen, daß ihr Ropf oben an die Dillen alfo angeftoßen, daß etwas vom Mauerwert berabgefallen. Bon ber Sobe fiel fie bann wieder fo ftart auf ihre Bettlade gurud, bag diese unten über die Quere ift entzwei gebrochen. Abends zwifoen 4-5 Uhr war dies greuliche Berfen angegangen, und nachdem es geendet, lag fie bis 10 oder 11 Uhr da, ohne einiges Bewußtfeyn; man borte tein Schnaufen an ibr, man forie ihr in die Ohren, man gab ihr riechende Sachen; alles umsonft,

<sup>1)</sup> De s. Ulrico episcopo et confess. A. S. 4. Juli. p. 84.

<sup>2)</sup> Miracula s. Emmeran. episc. A. S. 22. Sept, p. 501. Serres, drift. Muftil. IV.

fie fcbien ganglich todt zu febn. Endlich um 11 Ubr murbe fie durch das Beten und Schreien der Leute erwedt, erinnerte fic teiner Sache, die mit ihr geschehen, mar aber volltommen be-Das Naben ber Reliquien von Beiligen pflegt am fonellften folde gewaltige Explofionen der Rustellraft bervorgurufen. Go fturgte eine Beseffene, als ber Sarg bes bl. Eudocinus an ihr vorübergetragen wurde, unter Schimpfen über ihn ber, und wurde in demfelben Momente befreit. 2) Bieder wird ein Ungludlicher, Beinus genannt, ftumm und taub, und dazu beseffen. Er ift zugegen bei der Erhebung der Gebeine des bl. Germanus. Er will dreimal in die Rirche, und wird dreimal durch eine Berfon ehrwürdigen Ansehens zurudgewiesen. Das drittemal wird er von einem noch stärkeren Impuls ergriffen, und an die Erde bingefturgt. Aus Mund, Rafe und Ohren bricht ihm bas Blut in Daffe heraus, und er ift von dem Augenblide an gefund. 3) Ein befeffener Rnabe lauft eines Laufes in die Rirche, auf das Grab des bl. Bifchofs Rudefindus, wirft fich darauf, fällt in Schlaf und wird gefund. 4) Dergleiden begibt fic, wenn das Ubel mehr nach Auffen fich entschei-Det; oft aber wird ber Rampf mehr im Innern ausgetampft, und die Erife erfolgt auch innerlich im Billen, im Gefolge eines foweren Ringens der wild emporten Rrafte. Die bofen, durch die Rabe des Pringipes, in dem fie wurzeln, gefraftigt, treiben diesen Rampf mit den Guten bis auf die aufferfte Spipe bin, bis nabe an den Rand ber aufferften Berzweiflung; und der Ausgang der Erise hangt dann davon ab, welchem der Streitenden der Sieg zu Theile wird. Bir baben früherbin einen folden furchtbaren Rampf an jenem Befeffenen gefehen, ber, nach Balumbrofa gebracht, dort von feinem Beifte einmal auf die Sohe des Baumes geführt, und dann das anderemal an

<sup>1)</sup> Bericht des Possamentierers Jacob Müller p. 18 in dem Manufcripte: Die mit Gewalt unterdrückte Bahrheit und aufgedeckte Bosheit des Teufels. 1784. hief. Centralbibliothek. M. 197.

 <sup>2)</sup> Vit. Sanc. A. S. 31. Jul. p. 314. 3) Miracul. s. Germani.
 A. S. 31. Jul. p. 276. 4) Mirac. s. Rudesindi episc. Dumiensis. A. S. 1. Mart. p. 112.

Ē

ķ

den Rand des Felfens hingedrängt, dort Diefen Berzweiflungstampf tampfen muß. Erlag er, bann fturzte er von ber Sobe berab, und der Tod war sein Theil; mit dem Siege des Befferen entichied bie Erife fur Die Benefung. Gleichen Rampf batte an ben Ufern des Arno der Beseffene von Arezzo zu fampfen. Der Beift will ihn bereden, daß er fich ins Baffer fturge; er aber ruft die bl. Jungfrau ju Silfe, und der Damon muß ablaffen von ihm, und er wird beil gefunden. Derfelbe Beift rath einer Frau, erft durch Gingebungen im Bergen, dann in Biftonen, fich jur Buße ihrer Gunden ju erfaufen. Sie leibt ihm ein williges Bebor; aber indem fle ausgeht, um den gefaßten Entfolug in Bollaug ju fegen, bittet fie im Borbeigeben in der Rirche des hl. Antonius von Padua um Erleuchtung; fie ward ihr zu Theil, und bas Beib ift gerettet. 1) In vielen Fallen des Selbstmordes, die man jest gemeinhin einer Monomanie zuzuschreiben pflegt, möchte es auf ähnliche Beife im inneren Berlauf ergeben; es ift der Ausschlag eines folden Rampfes auf Leben oder Tod gestritten, in dem die flegende Rraft entscheidet.

Die Begenprobe für die vollbrachte Beilung.

In allen andern Krantheiten, auffer der Besessenheit, — eben weil sie blos animalischer, oder vegetabilischer, oder auch noch tieser materieller Ratur erscheinen, — ist kein vernünftiger, der Zurechnung sähiger Geist vorhanden, der des in ihnen wirksamen Scheinlebens sich bemeistert, und nun eine ties einschneidende Duplicität in alle Verhältnisse hineingetragen hätte. Jeder Kranke ist wohl zweileibig, mit Anklängen einer gleichen Theilung in den höheren Verhältnissen; aber das sind mehr Trübungen und Irrungen in der einen und selben Natur, durch das falsche Leben in Mitte des Scheinorganisms hervorgerusen; und ist diese täuschende Vitalität entwichen, dann entledigt sich das erfrischte und wahre Leben, des in ihn eingedrungenen Cadavers, wieder auf allen Wegen, die ihm offen stehen. Um die Besessenheit aber

<sup>1)</sup> Miracula s. Antonii de Padua. A. S. 13. Jan. p. 736.

bat es eine andere Bewandtniß. Es ist eine psphische Krantbeit; ein Beift, zwar felbft in Jrrung und Schein und argem Billen befangen, bat fic des ihm verwandten Truglebens bemächtigt, und in ibm eine wahre Einleibung und Eingeiftigung vollbracht. Der Befeffene ift nun nicht blos zweilebig, er ift auch bis zu einem gewiffen Puntte bin zweiwillig und zweigeiflig; und ein Leben ift wider das andere; ein Bille tampft mit bem andern, und ein Beift ift bewaffnet gegen ben andern. Der Geift ftebt baber nach Auffen Rebe,, und ber Bille reagirt: bas Leben aber veräuffert fich in eigenthumlich durch beibe mobifigirten Erscheinungen. 3war bentt diefer Beift im fremben Drgane, er fpricht mit fremder Bunge, er will und bewegt fich in bem Spfteme, einem andern jum Organe gebaut; er lebt endlich im gepagrten Lebensspfteme; aber es find in innerfter Burgel boch feine Rrafte, in benen er bas Alles vollbringt; und ibm permandte Medien, Die ibm den Übergang bereiten. Diese Berichiebenheit, wie fie auf ben gangen Lauf ber Rrautheit und Die Behandlung derfelben ihren Ginflug ubt, fo auch wird fie in ben Erifen ihre Einwirfung auffern. Diefe Erifen werden namlich eine doppelte Seite baben: indem fle einerseits wohl auf Die Bernichtung des falichen Lebens, und der mit ihm verbundenen Rrafte, fo wie auf die Ausführung des von ihm verlaffenen frantbaften Stoffes geben; andererfeits aber auch auf die Transposition des Geiftes, ber in ibm gewirft. Das Lebenssvectrum gewöhnlicher Rrantheit lagt, außer den Contagien, feine folche Berfetung zu; benn es ift nothwendig an die Anwesenheit des mabren Lebens gebunden, und hat entfernt von ihm feinen mabren Beftand in fic. In der Befeffenheit ift aber ein bestimmt Bofitives vorhanden, das auch auffer der Einigung fortbesteht; alfo auch immer als ein Gelbstftandiges fich behandeln läßt. Es ift daber unter den Erorgiften Sitte geworden, es als foldes nehmend, gur Gegenprobe gludlich vollbrachter Befreiung, ihm gu gebieten: daß es als Reichen der Ausfahrt fich aufferlich vernehmlich mache; und oft and hat der verdrängte Geift eine Art von Genngthung in der hervorrufung eines folden Beichens gefucht.

Es fehlt nicht an Beispielen, in denen dies sechste Symptom des Zustandes sich kundbar macht. Der hl. Franz von Paula batte einen Befeffenen bei feinem Rlofterbane angeftellt, und ber Beift, ber in ihm wuthete, trieb bort greulichen Unfug. fagte der Beilige eines Tages ju ihm: 3ch will, daß du noch beute aus dem Leibe des Armen fahreft! Um die Mittagszeit führt er ihn nun gur Rirche, und begann ihn zu beschwören. Die Macht des Damons wurde bald gebrochen, und er zeigte fic jur Ansfahrt willig. Der Beilige fragte ibn nun: Bie aber willst du es aufangen, daß du davonkommst, ohne irgend einen Schaden anzurichten? Darauf erwiderte der Damon: er wolle wie ein Bind ausgeben! Frang erlaubt es mit dem Bebing, daß er fich vor Schaden bute. Indem er nun ansgeht, wird ein großer Wind und ein Bligen, daß alle Kenfter ber Rirche erfcuttert werden, und die Rirche felber bebt. Der Arme blieb wie todt liegen, 1) . Es fceint bei folden Borgangen bisweilen das Boranswiffen einer nabenden Raturerscheinung jum Grund gu liegen, Die Die Ausfahrt bann gum Momente mablt. So wurde ein Beib aus Ligurien in Balumbrofa beschworen, und julett der Damon, als er fich jur Ausfahrt anschickte, befragt: welches Reichen feiner Ausfahrt er an binterlaffen bente? 3d werde, erwiderte er, in einem Blige vom Rorden ber auf jenen Baum bei der Rirche fabren, und ibn gerschmettern! Dan barrte nun bes Ausgangs, und es geschah alfo, wie er gefagt. Die Luft war flar und bell, und es ichien fich nicht gur Erfullung angulaffen; aber der Damon blieb bei feiner Drobung. Mit einemmale wurde von Norden her eine dichte, schwarze Bolte in die Gegend geweht; und im Augenblide des Ausgangs fuhr ein judender Blip aus diefer Bolte, die den Baum aufs beftigfte ericutternd, ihn gerschmetterte. Der durre Stamm murbe jum Andenten an die Begebenheit erhalten, und hieronymus von Raggiolo fab ihn noch in früherer Beit. 2) Ein Madchen von Affift, Bertha genannt, wurde, weil befeffen, mit Gewalt jur Rirche des bl. Rufinus geschleppt. Als fie befreit murbe, entftand ein Schall, als ob Steine von der Mauer fielen; ein Ungeftum prallte dabei fo beftig gegen die Thuren der Rirche

1

į

ı

<sup>1)</sup> Acta s. Franc. d. P. A. S. 2. April. p. 142.

<sup>2)</sup> Mirac. 12. Jul. p. 885.

١

an, daß es ichien, fie murben gerbrochen und gu Boden gefturgt. Rugleich erhob fich ein Bindzug wie von einem Sturme, fo daß alle Lampen in der Rirche erloschen; fle flammten jedoch nach furger Reit wieder von felber auf. 1) Bisweilen hat es bei einem blogen Getose sein Bewenden. So als beim hl. Ulrich zwei Beiber, die eine aus Bobingen, die andere aus Silembach, befreit murden, erhob fich ein unerhörter Schall oben im Betafel der Rirche; und ein anderesmal ging eben dort der Beift in der Form eines furchtbaren Webens aus. 2) Nicht immer geht es jedoch dabei ohne Schaden ab. Bum Grabe Des bl. Wilhelm im Rlofter Guillon wird ein beseffener Italianer in Retten bingeschleppt. Der Damon, lange beschworen, will nicht von dannen; endlich muß er weichen, fagt aber den Monchen voraus: er werde ihnen einen Schaden anrichten. Beim Musfahren geht er durch ein schones Fenster, und bricht es gang in Stude; mabrend jugleich eine filberne Schelle im Gewölbe, Die St. Wilhelm dabin gestiftet, erschuttert und ausgeriffen wird, eben wie eine electrische Strömung gethan haben wurde. Der Beseffene fturzt auch jum Schlafe nieder, und fteht beil wieder auf. 3) Um Grabe des hl. Bononius wurde eine Frau befreit; ein großes Gepolter entstand, die filberne Rrone, die über den Altar des Beiligen herabhing, murde gefchlagen; man horte und fab die Schläge, ohne daß man den erblickte, der fie that. Rrone wurde in wundersamer Beise jusammengedruckt, doch aber nicht gang gerriffen. 4) Bisweilen ift bas Ausloschen eines Lichtes das Zeichen. So wurde jum Grabe des feligen Serviten Joachim eine Befeffene gebracht. 3hr Beift, gedrangt, fagte: cr werde das Licht ausloschen, und das Weib eine Stunde lang todt niederwerfen! Blöglich, als er von bannen ging, borte man die gange Rirche brohnen, als ob fle in ihren Grundveften erschüttert murde; und das Beib fturgte gur Erde nieder, nach. dem die Klamme erloschen war. 5) Eine Frau von Billa war

Mirac. s. Rufini episc. A. S. 11. Aug. p. 821.
 A. S. 4. Jul. p. 133—134.
 Vit. s. Willelmi mon. Gillonensis. A. S. 28. Maii. p. 823.
 Miracul. s. Bononii Presbyt. A. S. 30. Aug. p. 633.
 A. S. 16. April. p. 463.

befeffen, daß taum 3wolfe fie halten tonnten. Der Damon in ibr befragt: wer er fep? erwiderte: Einer von denen, bie aus dem himmel ausgeworfen find. Drei Tage vor dem Fefte des bl. Ambrofius befragt: mann er ausfahren werde? hob er brei Ringer in die Sobe. Db das drei Jahre fepen? Rein. Drei Tage? Ja. Jum Grabe bes Beiligen gebracht, fing er an zu . fpeien, und die Lichter auszulofchen, und fuhr dann aus. 1) Ein Blodden muß mit feinem Schalle mitunter die Ausfahrt verkunden. So bei dem Ungar, der in Pifa befeffen worden. 218 er funf Tage hindurch beschworen worden, naht die Ausfahrt. Gein Beift, um das Beichen berfelben befragt, erwidert: 3hr werdet es Alle boren! Bald fing bes Glodchen in ber Rapelle zu läuten an, ohne daß jemand am Stride zog. 2) Ein andermal muß dagegen sein Laut verftummen. Ein Befeffener wird zum Grabe des bl. Andreas Galleranus gebracht. Damon, herausgenothigt, fagt: Benigftens follen die Gloden bei meiner Ausfahrt nicht jum Beichen bes Bunders geläutet werden! benn ich werde ben Solgichwengel ber Glode brechen. Als er ausfuhr, wurde ber Schwengel wirklich gebrochen. 3) Eben fo murben im flandriften Teimft, bei ber bl. Amalberga, im Jahre 1327 zwei Damonen aus einem jungen Beibe getrleben; bei ihrer Ausfahrt brach der Rloppel der Glode der Beiligen in der Mitte, als batte ibn ein Menfc mit ben gabnen in zwei Stude gebiffen; wie er noch in neuerer Beit zu ichauen gewesen. 4) Bisweilen halten fich die Zeichen in größerer Rabe an den Befeffenen felber. Um Grabe der bl. Fina nimmt der Beift aussahrend bas Baret eines ber Anwesenden mit babin, und zerbricht die Lampe in der Rirthe. In Apulien wiederholt . fic das Lette; das Öl am Boden ift aber nicht fluffig fett, fondern feft; also wieder, als hatte ein electrisches Fluidum es durchfahren und oxidirt. 5) Der Damon in der Alten von Arezzo, die nach Balumbrofa gebracht worden, wird gleichfalls aufge-

Mirac. s. Ambrosii Senens. c. XIX. p. 220. 2) Hieronym. Rad. p. 410. 3) Vita b. Andr. de Galleranis. A. S. 19. Martii. p. 57. 4) Mirac. Amalb. virg. A. S. 10. Julii. p. 109. 5) A. S. 12. Mart. p. 239-40.

fordert, ein Zeichen von fich ju geben. Er willigt ein, und es gefällt ibm, daffelbe auf die Berfon der Befeffenen felber gu beforanten. 3hr wird ein Souh vom Auße geriffen, und aber die Einfriedigung, die die Rapelle auf einer Seite einschloß, hinübergeworfen; und dann fuhr er wie ein Rauch aus dem Munde der Alten langfam und allmälig in die Bobe. 1) Das Lettere wiederholte fich auch 1611 an den beiden Bilgrimen, die in der Dominicanerfirche von Lucina, por dem Grabe Des Bifcofe Augustinus, Befreiung erbielten. Giner ber Geifter ging als ein Dampf mit heftigfeit aus ihrem Munde, wie einem brennenden Ofen, bervor, und in Gegenwart aller Bufchauer an die Öffnung des Blasfenfters in der Rapelle: ein Beichen, daß er auch über einen gewiffen Complex phyfischer Rrafte gebot, die er Behnfe ber Befigung fich angeeignet hatte. 2) 218 der Schufter von Regensburg das Pflafter von St. Emmergn mit Blut und Citer fcredlich befubelt hatte, nahm ber ansfahrende Geift ploglich allen Unflath mit fic binweg, jum Glasfenfter binauf, bas er gum Beichen ber Ausfahrt gerbrach und . dann verschwand. 8) In feltenen Fällen hat die Ausfahrt wohl auch einen tomisch humoristischen Anftrich angenommen. wird eine Matrone ans der Romagna in Balumbrofa beschweren. Rach langem Rampfe fagt ber weichende Damon bem Briefter. der ein Zeichen verlangt: Der Efel eines Bauers, der dort ben Relfen hinuntergebend uns naht, wird bas verlangte Beiden geben. 3d werde feine guge fo feft an den Boden beften, bag ibn niemand, ohne daß er ben Eifenbefchlag gurudlagt, loszureißen im Stande fenn wird. Als dies ben Anwesenden lacherlich und unpaffend fchien, tam der Bauer fcon bilfe fuchend in Die Rapelle, und erzählte: wie fein Efel weder durch Schlage, noch durch Gewalt von der Stelle zu bringen fen, Der Befeffene fab ibn eine Reit lang wie verwundert an, dann fagte er ladend: Erlaube Areund Bauer, daß ich. beinen Efel mir gum Reichen meiner Alucht wähle! Du wirst an ihm nichts als die

Hieronym. Radiol. p. 398 auth p. 406.
 De b. Augustino episo. A. S. 3. Aug. p. 290.
 Miraoul. s. Emmeran. episc. A. S. 22. Sept. p. 506.

Eisen verlieren, sonst wird er mit dir unversehrt die Reise vollbringen. Mit diesen Worten suhr er heulend von dannen. Der Bauer, auf das Gehörte vertrauend, ging mit einigen der Anwesenden zum Esel hin, erwartend: er werde ihn noch an alter Stelle sinden; er weidete aber fern davon, und der Bauer pries die hl. Jungfrau, da er also mit nackten Husen ihn gefunden. A) Auch magnetische Künste übt also der alte Meister.

Das find die wesentlichften Symptome, die man bei der Befreiung mahrgenommen. Die Rranten felber fturgen in ihr ausammen, und liegen wie entfeelt; nur daß ein Athemang von Reit au Reit bas in ihnen noch weilende Leben verrath. Sind fe wieder einigermaaßen gur Befinnung gelangt, bann ichauen fie fic verwundert und betroffen um, wiffen nicht, wo fie find, mas die vielen Leute, die Beiftlichen, die brennenden Lichter, der gauge Apparat, der fie umgibt, bedeuten. Die bochfte Eracerbation ibres Ubels, und aller daffelbe begleitenden Erscheinungen in den beftigften Anfallen, bat fie in die Rabe der Enticheidung geführt. Bie nun die Natur ihre Berte im Duntel des Schlafes wirkt, fo liebt es die Gnade gleichfalls, die Ihrigen auffer ber Befinnung und ihr verborgen hervorzubringen, und iene Bewußtlofigfeit ift burchgangig die Bedingung bes Gintritts ihrer Birtfamteit. Dabei geschieht es bisweilen, daß die Banden, mit denen man zuvor die Buthenden gebunden, von felber abfallen, und als nun entbehrlich befeitigt werden. Gleogneng, ein Beib, war funf Bochen lang wuthend, fo daß fie ihrem Bruder ein Stud Rleisch aus der Seite gebiffen. Sie blieb vier Tage gebunden also wuthend vor dem Grabe des bl. Dvo; im Moment der Erise fielen ihr die Fessel von Armen und Sanden. Sie ichleppte fich nun mit annoch gebundenen Rugen naber ans Grab, und wie fie eine Beile geftanden, fielen ihr auch Die Reffel von den Außen, und fie war vollfommen wieder bergeftellt. 2)

<sup>1)</sup> Hieronym. Rad. p. 416. Er unterscheibet ben Bericht von einem anderen, worin ber Esel, auf bem ein Beseffener geritten, an einem Baume- aufgehängt gefunden wird, durch die Angabe, das er ben lesten nur durch hörensagen der Leute erhalten. 2) Proc. do vita et mirac. s. Yvonis. A. 8. 19. Maii. c. XVI. p. 572.

Gine allgemeine Berichlagenheit am gangen Leibe ift baufig bas Rachgefühl, bas die Befreiten einige Zeit hindurch nicht verlaffen will; obgleich fie Speife ju fich nehmen, um die erschöpften Rrafte wieder aufzurkiten. Oft ift abrigens erft nach langem harren der Moment einer folden Befreiung herangetommen. Conftantinus aus den Thermopplen war beseffen worden; er wutbete furchtbar, und neben dem Buthen war feine Geele mit schrechaften Bilbern und mit Sinfterniffen erfüllt. Er war gum Grabe des bl. Lucas des Jungeren gegangen, und blieb bort, Zag und Racht flebend, weinend, betend, mit dem Ole ber Thranen fich falbend. Die Beilung verzögerte fich von Tag zu Zag, feiner Seele anm Rugen; et, immer fart im Glauben, nichts, was Rleinmuth verrieth, fagend oder thuend, ja nicht Jahre gingen barüber bin, endlich erhielt -er einmal denkend. zugleich die Befreiung und großes Seelenheil. 2) Bisweilen nach vollbrachter Beifung treten Rachfrantheiten ein. Ein Madchen von Cita di Caftello, das nach Balumbrofa befeffen gelommen, wird nach ber Befreiung am gangen Leibe mit Befchwuren bebedt. Schwarze Galle quoll ihr aus überall, und bie Saare fielen durch die Macht der Rrantheit aus, also daß fie Allen ein Milleiden war. Rach mehreren Jahren erlangte fie jedoch ihre vorige Gefundheit wieder, nur daß eine Bläffe und Flecken im Geficht ihr blieben. 2) Die phyfische Erise im Augenblide der Befreiung war unvollständig geblieben; das damonische Cadaverofe mußte durch jene Rachgeschwure erft ausgeschieden werben, ebe Gefundheit eintreten tonnte. Bisweilen werfen Diefe Nachfrantheiten fich in die geiftigen Bebiete, und auffern fich bort in Sallucinationen mancherlei Art. Im Jahre 1666 war in Bergoma eine Frau von Abel, die lange befeffen, Bieles zu erdulden batte, aber zulett durch Brognofi's Silfe befreit, ibm erzählte: daß, obgleich ihr damonifches übel jest aufbore, fie boch mit folden Rachweben geplagt feb. Wenn fie nämlich im Saufe oder aufferhalb deffelben berumgebe, bedunte es ihr immer, es gingen funf bis feche Frauen, ihr gang gleich, eine bicht

<sup>1)</sup> Vita s. Lucae junior. Thaumaturgi. A. S. 7. Febr. p. 100.

<sup>2)</sup> Hieronym. Rad. p. 393.

nad ber andern binter ibr, als feven fie aneinander gebunden. Wolle fie dann, fich nach Rudwarts wendend, diefelben fich befcauen, dann gogen fie fich jurud, und wurden ihr verborgen. 1) Man hat auch wohl bemerkt, daß ein unbeimlicher Sput in ber Rabe, wo die Austreibung geschehen, zurudgeblieben. Go hatte der Abt Robert von Cbrach einen Geift in die Bufte gebannt, und zerfliegend mar der Gebannte dabin geschwunden; . hatte aber foldes Grauen hinter fich gurudgelaffen, daß die Roffe wathend wurden, und nun icaumend und mit den Sufen scharrend taum beruhigt werden tonnten. 2) Ift die Befeffenheit aber nur gur Purification des Individuums jugelaffen, bann midersteht sie freilich jedem angewendeten Beilmittel, verschwindet . aber zulett von felbst ohne irgend ein auffallend Symptom. hat es mit der Euflochio fich begeben. Ihr Beichtvater erzählt von ibr: als fie noch jung gewesen, habe ihre blübende Karbe das einwohnende frische Leben angedeutets binnen fieben Jahren aber fen fie durch die harten Leiden und Berfolgungen, Die ibr · der Zeind bereitet, also bleich und schwach geworden, dag fie jum Beben eines Stockes fich bedienen mußte, und boch bei jedem ftebenten Schritte der Athem ihr entging.' Daber geschah es, daß der Wille Gottes mit etwa 25 Jahren ihren Lebenslauf endete. Schon einen Monat vor ihrem hingange wurde der Beift, der fie befag, und wenigstens an jedem Tage einmal fich gezeigt, ichen; er flieg gleichsam in ihr binab, und traute fich nicht mehr zu fprechen; ließ fich dann aber feit dem Fefte von Maria Reinigung, wo er in ihr Rleifch einzuschneiben aufhörte, nicht mehr nach Auswärts bliden. Sieben Tage vor ihrem Ende fcbien er ihr jedoch noch Tag und Nacht folche Bitterfeit . von Schmerzen zu bereiten, daß fie fich nicht enthalten tonnte, foredlich zu wehtlagen; fo daß fie fich felbft über das außerordentliche Gefdrei vermunderte, und die Umftebenden deswegen um Bergeihung bat. Aulett, als fie die bl. Communion empfangen, bat fie die Schwester Euphrafia instandig, fie in der darauf folgenden Racht nicht zu verlaffen. Als die mitternächtliche Stunde

<sup>1)</sup> Alexicacon Disp. II. Nr. 283. p. 153.

<sup>2)</sup> Vit, s. Roberti abb. angl. A. S. 7. Junii. p. 48.

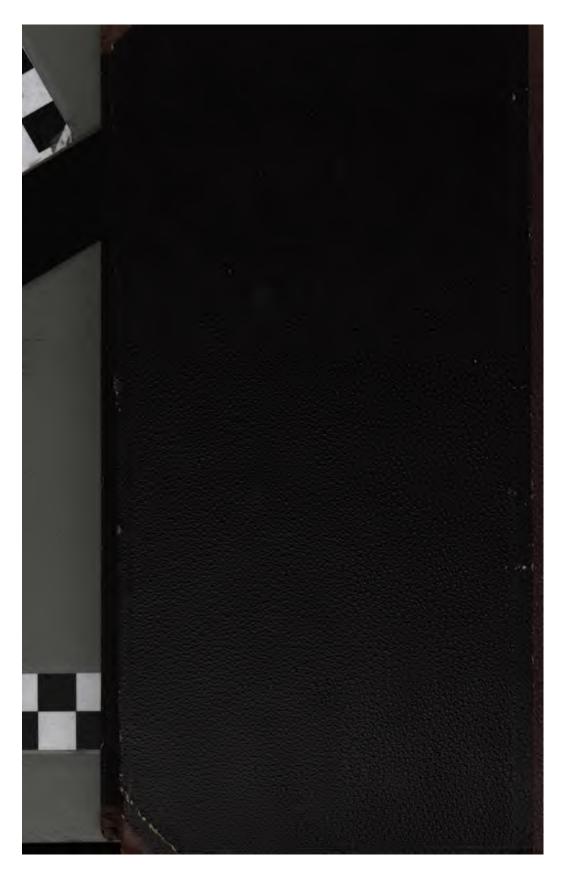